

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





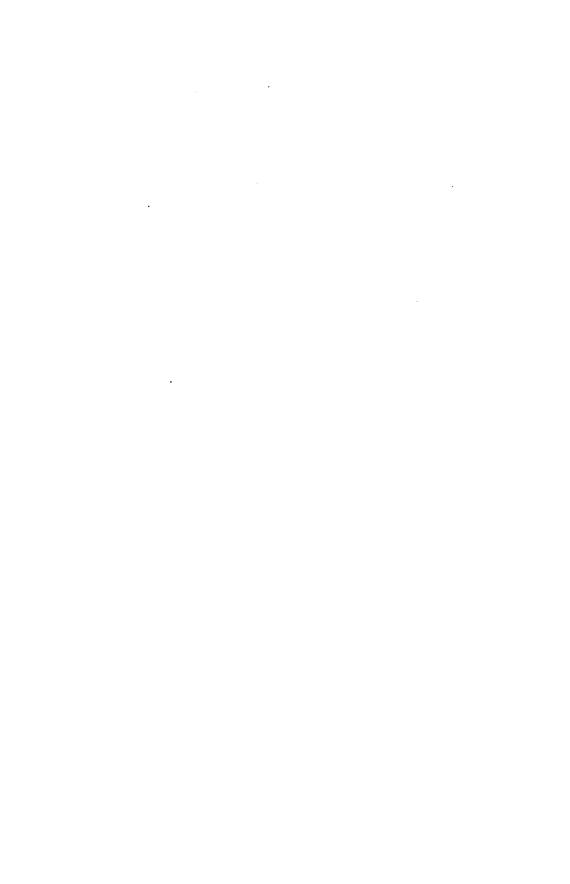







المسلم الأناسان أوسانا

. . .

•

•

·

.

.

.

. .

-

# Sandbuch

Der

# dristlichen Sittenlehre.

23 o 11

Dr. Christoph Friedrich von Ammon.

3 meiten Bandes erfte Abtheilung.

Leipzig, bei Georg Joachim Gofchen 1826.

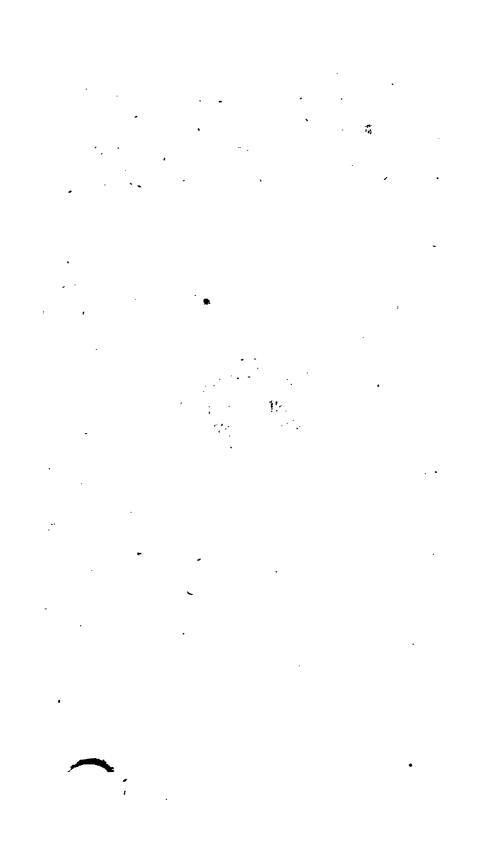

### Borrede.

Wenn fich bas in biesem handbuche enthaltene Snstem der religibsen Sittenlehre, Die ich, bei bem unvermeiblichen Unthropomorphism unseres irdischen Glaubens, immer als ben Kern ber Theologie für unfer furges, erftes Dafenn im Reiche ber Intelligenzen betrachte, burch irgend eine Gigenthumlichfeit in feiner allgemeinen Theorie auszeichnet; fo ist biese in ber Lehre von bem Sittengefege, vom bochften Bute und bem, beiben ju Grunde liegenben, Abschnitte von ber Freiheit ju suchen. bier aufgestellte Sittenkanon, mandelt in ber Bahrheit, als ber Exponent bes gleichevangelischen Gesetes, werdet vollkommen, wie ber Bater im Simmel, ober manbelt im Beifte 1), ist so tief in ber Natur bes Menschen und ber sittlichen Weltordnung gegrundet, bag er, nach bem Vorgange ber tiefften Denker, bie ihre Pflichten aus ihm ableiteten, funftig nur einer neuen Deduction, aber keines weiteren Beweises

<sup>1)</sup> Math. V, 48. Gal. V, 16.

"Das Wort Wahrheit, zu bedurfen icheint. fagt unfer Buther treffend, foll nicht allein auf die Rebe und unfere Worte gezogen, und allein bavon verstanden werden, sondern insgemein von unferem gangen Beben, bag Alles jumal, mas wir reden, denfen, thun und leben, ja Alles, was nur in und an uns ift, soll gewiß und wahrhaftig senn, daß nicht allein bie Belt, fondern wir auch felbst nicht betrogen werden 2);" und nun stellt er ben Unterschied zwischen getheilter ganger, zwischen weltlicher und gottlicher Wahrheit und ber hierauf gegrundeten beidnischen und driftlichen Tugend mit einer Bundigkeit und Rlarheit bar, die jeden Unbefangenen belehren und überzeugen muß. Damit stimmt auch einer unserer geschättesten Theologen zusammen, wenn er in seinem moralischen Lehrbuche erinnert: "es ist flar,daß alle sittliche Kortschritte unseres Beschlechtes von ber Fortbildung ber Vernunft zur Erkenntniß bes Wahren und Guten abhangig find, und baß Die Idee bes absolut Wahren und Guten, ber Gottheit, zuerst in ber Vernunft entwickelt werden muß 3)." Unders verhalt sich das mit der Lehre

<sup>2)</sup> Auslegung bes ein und funfgigften Pfalms in f. Berten. Th. V. G. 789 f. der Baldifchen Ausgabe.

<sup>3)</sup> Bretschneiders Lehrbuch der Religion. Gotha 1824. §. 137.

von ber sittlichen Freiheit, aus ber nun von mehreren Seiten ber bas Bermogen, ber Begierbe vernunftwidrig ju folgen und baburch ju fundigen, welches in diesem Handbuche als ein wesentliches Merkmal unferer freien Willfuhr gegen bie Stoa, Unfelm, Rant, Jacobi u. A. vertheibigt worben ift 1), ausgeschieben und als gang unzutässig. verworfen wird. "Da eine Wahl zwischen Trieb und Pflicht, beißt es in ber angeführten Schrift 5), aus bloßem Wollen etwas Unmogliches ift und auch in der Wirklichkeit nicht gefunden wird; fo ift es irrig, die moralische Freiheit, ober freie Billfuhr in ein folches Wollen, oder Wahlen ju Dann wurde die Tugend, ba bas Pflichtgebot allem Bablen ein Ende macht, eine Bergichtleistung auf Die Freiheit, Die Befferung Underer ein Eingriff in ihre Freiheit, ber Bechsel zwischen Trieb und Pflicht nach grundloser Bahl bie mahre Freiheit, ber Ungehorsam aber gegen bas Pflichtgebot etwas mit biefem Gebote felbft Berbundenes und Bleibendes, folglich ber Grund Diefes Ungehorsams, ober ber Sunde in Gott fenn." Meine Lefer werden ohne Zweifel bas Vergnugen mit mir theilen, Alles, was man gegen ben in Diefem Sandbuche entwickelten Begriff der Freiheit erinnern

<sup>4)</sup> B, I. §, 20, ff.

<sup>5)</sup> Bretfcneiber a. a. D. f. 144.

fann, bier furz und gedankenreich in wenige Gage zusammengebrangt zu seben, ba in ber ruhigen Baltung Dieses Widerspruches zugleich eine Aufforberung liegt, ibn mit gleicher Rube ju lofen und aufzuklaren. Fur eine Babl aus bloßem Bollen hat fich ein besonnener Sittenlehrer bisber noch nicht erklart, sondern fur eine Babl amifchen bem in bas Bewußtsenn aufgenommenen, ober gebachten Triebe und ber gebachten Pflicht; Diese Bahl, Die Jerufalem ein Bermogen bes sittlichen Gleichgewichts vor ber Sandlung nennt, ist aber nicht nur moglich, fondern auch wirklich, wenn schon nicht als moralische Freiheit, boch als freie Willfuhr, welche beiben Worte, ba bas erfte einen gedoppelten Ginn bat, uberall nicht zu verwechseln find, Das Pflichtgebot macht allerdings biefer Babl ein Ende, weil jedes Befet Die Freiheit beschrankt; nur folgt bieraus nicht, bag bie Tugenb eine Bergichtleistung auf bie freie Billfubr fei, weil jene burch biefe erst moglich wird und bie getroffene Bahl bes Besseren bas Bermbgen, auch etwas Schlechtes zu mablen, keinesweges aufhebt. Die Befferung Unberer murbe allerdings ber großte Gingriff in Freiheit fenn, wenn fie nur, -als ein Difverstand, nicht in sich felbst zerfiele; benn besfern

fann unter Gottes Beiffand nur jeder Menich fich felbit; wir konnen Andere nur ermahnen und ihnen ein autes Beifpiel geben, und wenn bas ohne Budringlichkeit und Berrichsucht geschieht, so burfen und werben fie bas teinen Gingriff in ihre Freiheit nennen, weil es immer von ihrem eigenen Entschlusse abhangt, unsere Lebren zu befolgen, ober fie von fich zu weisen. Auch ift, wo nicht ber Dech fel, boch bas Gleichgewicht bes Willens zwischen Erieb und Pflicht, bis Die eigene Ueberlegung und Bemeffung bes Gewichtes beiber entscheidet, gewiß bie mabre freie Billfuhr, weil sie, und nur sie die Bedingung ber Burechnung ift welcher überall bie Gelbstbestimmung. nach freier Babl vorangeben muß: Der Ungehorfam gegen bas Pflichtgebot endlich hangt weber mit biefem, noch mit ber freien Willkuhr nothwendig und wesentlich zusammen; nicht mit bem Pflichtgefege, weil es unmoglich Beborfam und Ungehorfam jugleich gebieten fann; nicht mit ber freien Billfahr, weil fie nur ben Grund der Moglichkeit, bes Ungehorfams sowohl, als des Gehorsams gegen die Pflicht, nicht aber ben Grund bes wirklichen Ungehorfams, und am Wenigsten besfelben allein und ausschlieffend Nach biesen Bemerkungen kann von enthålt. einer irrigen Unficht ber Freiheit nach unserem

Begriffe keinesweges die Nebe senn; Kant selbst hat sie nur hybrid genannt, was wir ihm nicht verbenken, da unser Geschlecht wirklich zu den Amphibien, oder Geisterblendlingen gehört; aber gerade diese Doppelnatur unseres Wesens ist der Grund und Boden unserer menschlichen Freiheits-lehre, in der wir uns, wenn wir nicht transscendiren wollen, zu der vollkommenen Selbsthätigkeit eines reinen Geistes nicht erheben durfen.

Bei ber großen Wichtigkeit ber Sache ift es indessen nothig, nicht nur erhobenen Bedenklichkeiten und Zweifeln zu begegnen, sondern auch bie positiven Grunde vorzutragen, auf welche sich unsere Behauptung ftugt. Geben wir bier von ber menschlichen Ratur, als bem einzigen Maage aller Guter und Uebel bes Lebens aus, fo finden wir die Urfache jener in ihrer Uebereinstimmung, die Urfache biefer in ihrem Widerstreite mit unseren Bunichen und Beffrebungen. Jedes Uebel ift eine reelle Abnormitat, gleichviel ob fie in bem scheinbaren Difverhaltniffe unvermeidlicher schrankung zu unserer unendlichen Bestimmung lieat, wie bas metaphnfische; ober in bem Migverhaltniffe unferer Empfindung zur normalen Bewegung bes organischen Lebens, physische; ober endlich in bem Difverhaltniffe unseres freien Willens ju bem Sittengesete, als

realer Bedingung bes bochften Gutes, wie bas moralische Uebel, ober bas sittlich Bofe. Das fittlich Bofe ift aber, wie bas fittlich Gute, nur moglich burch Freiheit, bie nothwendig als ber Grund und Trager aller Sittlichkeit gebacht werben muß; benn eine moralische Freiheit, Die man nur brauchen, aber nicht migbrauchen fann, ift zwar vorzugewelfe eine Freiheit in Gott, ben Die bochfte Reinheit und Beiligkeit über jebem Bechsel ber Billführ erhebt, aber feine Freiheit bes Menschen, ber als vernunftigfinnliches Wefen feiner Ratur nach zwischen ben Bechfel ber 3bealitat und Sinnlichkeit gestellt ift und jum Erwerbe feiner fittlichen Bilbung nothwendig gestellt fenn Go wenig die menschliche Vernunft, als bas Bermogen ibealer Ginheit, ein vermischtes Bermogen fenn fann, eben fo menig fann ber menschliche Wille, ba er aus bem vernünftigen und sinnlichen Begehrungsvermogen besteht, reingeistig und rational fenn. Dun bezieht fich aber Die sittliche Freiheit, ober freie Billfuhr ausschließend auf ben Willen, und zwar nicht allein auf ben reinen und vernunftigen, fondern auch auf ben unreinen und unvernünftigen; bem Sprachgebrauche und ber Natur ber Sandlung gemäß ift der mit Besonnenheit gefaßte Entschluß, ich will effen, trinken, mich vergnugen, cben fo frei,

ale ber Borfat, ich will beten und mich mit Gott beschäftigen; benn ohne biefe Voraussetzung murbe ber Migbrauch ber Speisen, ber Getranke und bes Bergnugens weber unsittlich, noch zurechnungsfabig fenn, weil alles Unfreie gezwungen, alles Erzwungene aber nicht mehr sittlich ift. Läst sich nun in Beziehung auf bie Freiheit ber Bille nicht mehr theilen, so daß man von einem freien und erzwungenen Billen fprechen burfte, fo find Bille und Kreiheit ungertrennliche Begiehungsbegriffe; es ift, wenn ichon nicht in Rudficht ber inneren Gelbstthatigkeit, doch ber Burechnungefahigkeit, jeber Bille frei, ber gute, wie ber bofe; bas Bermogen ber Mabl, ober bes Gebrauches und Migbrauches unferer Gelbstthatigkeit bei ber Raffung eines Entschlusses, ift baber ein mesentliches Merkmal ber freien Willkuhr, und es ift nicht moglich, biefen oder jenen aus bem Begriffe ber menichlichen Freiheit auszuscheiben, ohne ihn zu verstummeln, ober ibn, wie Lucian fagt, meteorologisch in eine Bobe zu entruden, in der er jebe Unwendbarfeit auf unsere sittlichen Berhaltniffe verlieren muß.

Diese, auf die innerste Matur unseres Willens gegründete, Behauptung wird auch von der hei= ligen Schrift ausdrücklich bestätigt. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, lehrt sie, ist bose von Jugend

auf 5); fie bedient fich bier in ber Urfprache eines -Musbrucks, welcher Gebanken und Meinungen jugleich bezeichnet, und leitet fie aus bem Bergen, bas beißt, aus bem Gemuthe ab, welches, fret und felbstichatig in feinem Inneren, nur über frei aufgenommene, oder frei erzeugte Reigungen ichalten und gebieten fann. 3ch babe euch Beben und Lob, Segen und Rluch vorgelegt, beißt es an einem anderen Orte ), bag bu bas Leben ermableft; wendeft bu aber bein Berg, und gehorcheft nicht, fo wirft bu umfommen. Sier ift die Babl zwifden Leben und Tod so bestimmt ausgesprochen, und bie lette: so beutlich als ein Wenden bes Bergens und Richte gehorchen bezeichnet, bag fich ber freie Sang jum Bofen nicht bezweifeln laft. Bebe benen, lehrt ber Prophet ), Die Bibfes gut und Butes bofe beifen, Die aus Kinsterniß Licht und aus Licht Kinfternig machen, bie aus Sauer fuß und aus Guß fauermachen; abermals eine berebte Schilberung der jeder Sunde vorangebenden Klügelei des Berftanbes, ber bie geraben Bege Gottes verfehrt 8), um unter dem Scheine und Vorwande

<sup>5) 1.</sup> Mos. VIII, 21.

<sup>6) 5.</sup> Mos. XXX, 15 f.

<sup>7)</sup> Jes. V, 21.

<sup>8)</sup> Apostelgesch. XIII, 10.

ber Wahrheit sundigen zu konnen. Dun ift es aber Diefelbe Gelbstthatigkeit bes Menschen, Die fich burch falfches Denken an ber Wahrheit, und burch falsches Wollen an ber Pflicht versunbigt, und zwar barum, weil bas benkenbe und wollenbe Subject Die Finsterniß mehr liebt, als bas Licht 9); es ift folglich nach bem Propheten Die Gunde, als Verkehrtheit bes Willens, eben fo frei, wie die Sophisterei, als Berkehrtheit Des Berftanbes. Gott hat bem Menschen bie Bahl gegeben, er bat bir Reuer und Baffer vorgestellt, greife, wornach bu willft; ber Menfc bat Leben und Tob vor sich, mas er will, bas wird ihm gegeben, benn bie Beisheit Gottes ift groß und fiehet Alles 10). Diese Stelle beweißt, wie man bie oben angeführten Worte Mose's zu Strachs Zeiten verstanden, und wie bestimmt und sicher man die wechselnde Bahl bes Willens als ein Merkmal ber menschlichen Freiheit betrachtet bat. Auch im M. T. werden bose Bedanken und Reigungen, Morb, Chebruch, Surerei, faliche Beugniffe, &åfterungen aus bem Bergen 11), ober freiem

<sup>9)</sup> Joh. III, 19.

<sup>10)</sup> Sirach XV, 14. f.

<sup>11)</sup> Matth. XV, 19 f.

Gemuthe abgeleitet, und zwar im Gegensage ber Speifen, welche mechanisch und instinctartig bem Munde zugeführt werden und folglich an fich, und abgesehen von ber freien Marime ihres Gebrauches, ober Migbrauches, fein Gegenstand ber sittlichen Burechnung fenn konnen. Der Christ am Scheibemege, mo er ben ichmalen Pfab bes Lebens und die breite Strafe ber Berbammnis vor fich hat 12), ift, wie ber Berfules bes Zenophon, ein sprechender Beweis, bag ber Grundbegriff ber fittlichen Freiheit im Christenthume und Beibenthume als einer und berfelbe betrachtet wird. Bie ber Teufel ein Bater ber gugen ift, fo wollet auch ihr lugen, funbigen, und die Berke eures Baters vollbringen 13); ibr konnet mein Wort nicht boren, weil ihr bie Finfterniß mehr liebt, als bas Licht 14), und bie Luge mehr, als bie Wahrheit; auch in Diefer Stelle wird Die Freiheit Des bofen Willens flar und beutlich ausgesprochen, weil ohne sie die Vorliebe der Juden zu satanischen Werken gar fein Gegenstand bes Tabels Jesu hatte fenn fonnen. Ohne bas Gefet, fagt Paulus, ift bie Sunbe tobt, fie wird auch nicht zugerechnet

<sup>12)</sup> Matth. VII, 13 f.

<sup>13)</sup> Joh. VIII, 44.

<sup>14)</sup> Joh. III, 19.

obne bas Befet 15); bie Begierbe wird folglich erst Gunde durch den Widerwillen des Menschen gegen bas Gefet und burch bas Bewußtfenn ihres Bibeiftreites mit ihm; zwei Merkmale, welche unffreitig eine freie Thatigkeit bes Gemuthes voraussegen. Bem ihr euch ergebt, lehrt ber Apostel an einem anderen Orte, beffen Knechte feib ibr, entweder ber Gunde jum Tobe, . vber bes Behorfams jur Berechtigfeit 16). Diefer gange Abschnitt fellt bie Freiheit als Babl amifchen Pflicht und Gunbe, und ben Dienst ber letteren als eine freiwillig übernommene Knechtschaft bar. Bergebens beruft man fich auf Die Freiheit, bie uns Jefus burch ben Glauben an ibn und feine Religion gewährt 7); benn biefe ift nicht bie freie Billfuhr, von ber wir fprechen, fondern bie innere Freiheit bes Weisen und Rrommen, ju ber wir berufen finb 1), und Die erft eine Frucht ber Pflicht und Tugend ift. Eben so wenig beweiset eine andere Stelle bes Apostels gegen uns, wo er fagt, er thue, mas er nicht wolle, weil bie Gunbe in feinen Bliedern wohne 19); benn ber Mensch thut

<sup>15)</sup> Nóm. VII, 8. V, 13.

<sup>16)</sup> Nóm. VI, 16.

<sup>17)</sup> Joh. VIII, 36.

<sup>18)</sup> Gal. V, 13.

<sup>19)</sup> Nóm. VII, 15. 20.

immer nur, was er will, und die Gunde kommt nicht aus ben Gliebern, sonbern, wie Jesus spricht, aus bem Bergen; Paulus handelt folglich angeführten Orte nur von bem Wechsel bes auten und bofen, bes vorhergebenden und nachfolgenben Billens, und von bem Triebe jur Gunde, ber, wie jeber organische Willensreit, allerdings in bem Körper zu suchen ist. Dieser ausbrücklichen Lehre der heiligen Schrift gemäß suchen auch unsere fymbolifche Bucher Die freie Willführ in bem Bermogen guter und bofer Sandlungen 20); fle tadeln ben Pelagius nicht beswegen, weil er bie Rreiheit ein Bermogen nennt, ichredliche Fruchte ber Gunbe ju bringen, sonbern barum, weil er lehrt, ber Menfch konne fich ohne ben Beiftanb Sottes mit ber Bluthe aller Tugenben schmucken "): fie behaupten, ber Wille bes Menfchen fei überall geneigt zur Gunde, und verwerfen zugleich bie manichaifche Meinung, daß der bofe Wille nicht frei, sondern gezwungen sei 22). In der That hangt auch die Behauptung, bag bas Bermogen,

<sup>20)</sup> August. Conf. art. XVIII.

<sup>21)</sup> Libertas est arbitrium, vel nitere flore vertutum, vel horrero fructibus vitiorum: Augustinus in op. imperf. contra Julian. VI, 12.

<sup>22)</sup> Solida decl. art. II. de libero arbitrio. Naturale liberum arbitrium ad ea, quae Deo displicent, actinum et effican est. Ed. Rechenberg. p. 656.

Bofes zu thun, wefentlich zur menschlichen Freiheit gebore, fo genau mit bem unverkennbaren Untagonism ber physischen und moralischen Welt, mit ber Lehre von ber Urfunde und ihren Folgen, von ber Rechtfertigung und Berfohnung burch Chriftum zusammen, baß man sie nicht aufgeben kann, ohne Die driffliche Glaubenslehre in ihren Grundfesten ju erschüttern. Gine sittliche Ordnung der Dinge, in ber jeber Mensch, wie eine Unanas, im beisen Treibhause zur Reife gebracht, ober wie gebranntes Wasser bestillirt und aus bem Phlegma ber wohlgepflegten Sinnlichkeit mit gleicher Ausbeute bes geistigen Lebens fur ben himmel verfluchtigt werden foll, hat bei aller scheinbaren Menschenfreundlichkeit boch so viel Vernunftwidriges und Unwurdiges, daß fie den grundlichen Theologen und ben Freund bes Christenthums, bem bas Evangelium ganz andere Liefen ber gottlichen Weisheit aufschließt, nie ansprechen, und noch viel weniger befriedigen kann. Ich kann baber, auch ben aus ben entgegengesetten Unfichten ber Freiheit nothwendig fließenden und aus ihr schon ausbrudlich abgeleiteten Folgerungen nicht beitreten, baß bie Gunde, wie bas physische Uebel, nur etwas Vorübergebendes, ober daß sie überhaupt por Gott nicht fei; benn in bem erften Kalle wurde fie, wie bie Rinderfrankheiten, von felbft

verschwinden muffen und überall nicht in bie andere Belt binüberreichen; in bem zweiten hingegen murbe man fich aller gurcht vor gottlichen Strafen, als einer Gespenstermabre, ganglich entschlagen burfen, weil Gott bas, was vor ihm überhaupt nicht iff, gewiß nicht ahnden, oder als wirkliche Schuld und Unmurbigkeit verurtheilen kann. Genau biefe flache Ansicht ber Sunde, welche überall ihre aufferen und porübergebenden Folgen, Die Gottes Beisheit kofmisch jum Beffen bes Gangen lenkt, mit ihrer inneren, fittlichen Ginwirkung auf bas Gemuth und Bewußtsenn bes Sanbelnben verwechselt, bestätigt mich in ber Ueberzeugung, baß Die Sunde etwas verdorbenen Naturen Ginmohnenbes und Radicales fei, bas nur burch Gottes Gnabe, ben Beiftand feines Beiftes und ftetes Aufstreben zu feinem beiligen Lichte vertilgt und ausgerottet werben kann; fo wie von ber anberen Seite Die Geschichte großer Verbrecher Deutlich genug lehrt, bag bas Laffer, gerabe beswegen, weil es aus ber freien Gelbsthatigkeit bes Willens bervorgeht, fich in bem zuerft verblendeten, bann porfatlich verharteten Gemuthe mit einer Gewalt und herrschaft ausbreiten fann, Die bas Bermogen, Gutes ju thun, immer mehr beschrankt und eine Bukunft berbeiführt, beren trauriges Ende nicht mehr abzusehen ift. In jedem Falle ift bas

Christenthum auf diesen großen Gegensatz unserer sittlichen Natur berechnet und gebauet, und so barf ce Niemanden befremden, wenn ich an einem Grundbegriffe festhalte, ohne bessen folgerechte Entwickelung diese Tugendlehre aufhören wurde, eine christliche zu senn.

Die hier folgende erfte Abtheilung ber Ethit enthalt nur einen Abschnitt, ben von ben Religionspflichten, ber bei allem Bestreben, Die leichteren Materien mit moglichfter Rarge zu behandeln; bennoch zu einer eigenen Lieferung angewachfeit ift. Gerade bier hangt nemlich die christliche Morat mit ber reinen, evangelischen Glaubenslehre so genau zusammen, daß ohne Polemik, die ich sonft so wenig liebe, als eine breite, resultatlose Dialektik, ber zur sittlichen Bewegung bes Willens unumganglich nothige, freie Raum nicht gewonnen und von ben Dornen eines grauen Wahnes gefaubert werden konnte. Es ift mir auch in dem Laufe diefer Untersuchungen besonders flar geworden, wie nachtheilig bas einfeitige Resthalten an ber Ibee einer unfichtbaren Rirche, Die nur in ber Erorterung ihrer inneren, sittlichen Befchaffenbeit von Wichtigkeit ift, auf die auffere, mabrhaff beunruhigende Zeefplitterung unferer evangelischen Rirche in immer neue Gecten und Parobeien eingewirft hat, und wie nothig es ist, auf die Wiederberftellung ihrer aufferen Ginbeit im Glauben, Leben und Cultus ernftlich Bebacht gu nehmen. Bie viele Schugherren unsere Rirche auch nach ihten aufferen, politischen Beziehungen haben mag, fo wird fie boch burch ihre innere Zerschlagenheit und burch ben kraftigen Centralverein ihrer Begner fraftig genug erinnert, bag es boch an ber Beit sei, das entehrende Joch der Willführ fleiner bogmatischer und afterbogmatischer Sauptlinge abzuwerfen, und fich unter Chrifto, ihrem einzigen Beifteshaupte ju einem Glauben, einem Leben in Gott und bem Erlofer, und einer, auf Beforberung ber inneren Religiositat berechnete, Gottesverehrung, die sich, wenn nur die Grundlage einmal feststeht, immer wieder klimatisch provinciell gestalten mag, recht innig und bruberlich zu vereinigen. Die rudgangige Bewegung ber Zeit, Die nicht lange bauern wird und kann, bat wenigstens bas Bute, baß fie uns ben Rath ertheilt, unfere verlornen Vorposten einzuziehen, in unserem Glaubenslager eine feste, sichere Stellung zu nehmen, unsere Blicke ber Welt bes Lichtes, aus der allein die Rraft zum Siege fommt, unverruct juguwenden, und wenn wir felbst abgerufen werben, an unserer Stelle eine tuchtige und glaubensfeste Jugend zurudzulaffen,

ble nicht im flüchtigen Wahne wechselnder Meinungen erzogen, sondern, wie der frische Morgenthau, aus dem Schoose der Morgenrothe geboren sei.

Dresben, am 22. October 1825.

## Inhalt.

# Dritter Theil. Ethif, ober besondere Pflichtenlehre.

# Erfter Abschnitt. Religionspflichten.

| Einleitung.                           | ۶.        | 82.         |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| Eintheilung ber Religionepflichten.   | 5.        | 83-         |
| z. Borbereitende Religionspfli        | ch t e n  |             |
| Der religibse Indifferentism.         | <b>§.</b> | 84-         |
| Der Atheism.                          | 5.        | 85.         |
| Der Pantheism.                        | §.        | <b>g</b> 6. |
| Der Deism.                            | Ş.        | 87•         |
| Der Aberglaube und Fanatism.          | <b>§.</b> | 88-         |
| 2. Unmittelbare Religionspflie        | h è e n   | •           |
| Die Pflicht, immer an Gott ju benten. | g.        | 89•         |
| Die Chrfurcht gegen Gott.             | Ş.        | 90.         |
| Bon dem Cide.                         | Ş.        | 91.         |
| Der religibse Eib.                    | <b>§.</b> | 92.         |

Bon ber Sittlichfeit bes Eibes.

§. 93·

## XXII

|                                                       | ,           | 1      |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------|
| XII                                                   |             | •      |
| Gebrauch und Migbrauch bes Cibes.                     | ۶.          | 94.    |
| Bon dem Religionseibe.                                | Ş.          | 95•    |
| Bon Gelabben.                                         | ۶.          | 96.    |
| Bon bem Sabel Gottes und bem Diffbrauche              | _           |        |
| seines Namens.                                        |             | 97•    |
| Bon dem Meineibe und ber Gotteslafterung.             | ۶.          | 98•    |
| Bon der Liebe ju Gott.                                | •           | 99•    |
| Das Gebet.                                            | ٠.          | 100.   |
| Begriff und Berth des Gebetes.                        | -           | 101.   |
| Praktische Ansicht des Gebetes.                       | Ş.          | 102.   |
| Die Zufriedenheit mit Gott und bas Verstrauen zu ihm. | <b>§.</b>   | 103.   |
| Mittelbare Religionspflichten                         | •           |        |
| Eintritt in die driffliche Rirche.                    | ٥.          | 104.   |
| Bon ber Rirchengemeinschaft im aufferen               |             |        |
| Tempelvereine und von der Sonntagsfeier.              | ۶.          | 105.   |
| Die religibse Geistesbildung in der Rirche.           | ۶.          | 1062   |
| Bon den Religionszweifeln.                            | <b>§.</b>   | 107.   |
| Bon den firchlichen Mitteln der Berfohnung            |             |        |
| mit Gott und von der Buße.                            | . <b>§•</b> | 108.   |
| Moralische Ansicht ber Sacramente. Von ber            | _           | *      |
| Taufe.                                                | •           | 109.   |
| Von dem Abendmahle.                                   | •           | 110.   |
| Bon der Ethaltung der Einheit mit der Kirche.         | D.          | III. ' |
| Bon ber Partheisucht und Zwietracht mit der           | •           |        |
| Ritche.                                               | -           | 112.   |
| Von der Apostasie.                                    | 3.          | 113.   |

•

Dritter Theil,

Ethit,

ober

besondere Pflichtenlehre.

• . . .

#### Dritter . Theil.

#### Ethif, ober besondere Tugendlehre.

Erfter Abschnift.

#### Religionspflichten.

§. §2.

#### Einleitung.

Wenn die hochste sittliche Ibee zu ben besonderen Berbaltniffen bes Menschen berabgezogen wird, so entfteben bieraus Regeln fur unfer Betragen im wirkliden Leben, beren Inbegriff Die eigentliche Ethik, oder Tugendlehre bildet. Mun beziehen fich aber unfere sittlichen Berhaltniffe entweder auf Gott, unferen Schopfer und Richter, ober auf uns und unfere Mitmenichen, ober auf lebende Befen, die ber Menschheit unterthan find. Wir unterscheiden baber Religionspflichten, Gelbft. und Machstenpflichten, und Pflichten gegen die lebende und organisirte Ratur, als diejenigen Berbindlichkeiten, mit beren Entwickelung und Begrundung fich bie menschliche Vernunft vorjugsweise beschäftigen soll.

#### Dritter Theil. Erfter Abschnitt.

Die überzeugende Rraft der Wahrheit und die pers bindende Sewalt der Pflicht geben beide aus dem Innern der Bernunft, oder aus der Idee des Ursenns (6. 37.) bervor, die in theoretischer Begiehung das Element uns fers Wiffens und Slaubens, in praftischer hinficht aber das Borbild unfers Willens, folglich die Quelle unferer Berbindlichkeiten und Pflichten ift. Run fieht abet ein Wille, welcher nichts will, sowohl mit den Geseten unserer Ratur, als mit der uns umgebenden Ordnungs ber Dinge, die uns immer nur Gegenftande der Liebe, oder des Miffallens und haffes vor die Seele führt, im geraden Widerspruche. Der sittlichgute Bille bat folge lich immer eine Realifat, oder bon der Bernunft gebils ligte Bollfommenheit unserer Natur, das heißt das Bor: bild eines vernunftigen Gedankens jum Gegenstande. Dier find aber Sott, die Menschheit und die organifirte Ratur an und neben uns die wichtigften Objette unserer Bernunft. Es ift daber sowohl unserer fittlichen Stell lung überhaupt, als auch einem nicht unwichtigen Auss sbruche des R. E. (Lit. II, 12.) angemeffen, die vers pflichtende Rraft der moralischen Grundidee in diefem dreifachen Berhaltniffe aufzufaffen und darzustellen (§. 65). Die besten Sittenlehrer alterer und neuerer Zeit (Gellerts moralische Borlesungen, 26ste Borl. Porfchfe's Einleitung in die Moral S. 260.) find Dieser Eintheilung gefolgt, weil fie Die naturlichfte, fruchtbarfte und popularfte ift. 3mar maren berühmte Moraliffen, nach dem Urtheile von Erufius und Rant, der Meinung, es fei der Grundlichfeit und Ords nung der Wiffenschaft gemäßer, Die Gelbstpflichten den Religionspflichten voranzustellen, weil diesen ein bestimme

ter Gegenstand unsers Sandelns mangele und man daber leicht in Gefahr fommen fonne, einen willführlichen Culs tus und Gobendienft uber die reinen und beiligen Pflichs ten der Menschheit ju erBeben. Aber nicht zu gedenken, daß der mögliche Migbrauch, oder der vernachläffigte Unterschied mittelbarer und unmittelbarer Religionspfliche ten, der allerdings den Aberglauben begunftigen und die reine Tugend gefahrden fann, uns noch feinesweges bes rechtiget, auf ihren weisen und rechten Gebrauch Bers gicht zu leiften; fo ift auch Sott der erfte Gedanke und die erfte Liebe des jum Bewußtsenn seiner selbst erwas' denden Menschen; er fann ihn nicht vergeffen, ohne fich zu betäuben und gleichsam in feiner innersten Burgel ju vernichten (5. Mof. XXXII, 18.); es steht ihm also auch nicht frei, die Idee Gottes, als ein metaphys fiches Problem, von der Pflicht zu isoliren; Benigsten darf der driftliche Sittenlehrer der Erinnerung ausweichen, daß Ehrfurcht und Liebe gegen Gott die beis den Grundpfeiler driftlicher Tugend seien (Matth. XXII, 37. 1. Joh. IV, 19.). Wollte man aber auch die bes sondere Tugendlehre mit den Selbstpflichten eroffnen, so wurde die gange Moral leicht einen egoistischen Charafter gewinnen, der mit der mahren Sittlichkeit nicht bestehen fann; die der driftlichen Religion so angemeffene Des muth wurde der Aufgeblasenheit und dem Stolze einer ftoischen Weltweisheit weichen muffen; gerade die wichs tigsten Lehren, wie die von der Gelbstschandung, der Bolluft und dem Gelbstmorde, murden der notbigen, leitenden Grundsage ermangeln, und die von der Liebe ju Gott unveredelte Gelbstliebe murde bei dem Eigenfinne und der Storrigfeit, die man im Leben fo oft mit der

Restigfeit permechselt, unmerflich in eine Selbstsucht übers geben, die fich auf feine Weife mit der reinen Tugend vertragt. Es muß demnach bei dem alten Spruche, daß die Furcht bes herrn der Weisheit Unfang ift (Spruchw. I, 7.), um so viel mehr sein Bewenden haben, weil die Idee Gottes mit der Idee des Ursenns, oder der Urs wahrheit, folglich auch mit dem Anfange und Endzwecke aller Pflicht, jusammenfällt. Die driftliche Moral bat überdies die Religionspflichten überhaupt mit der Bernunft gemein, und stellt diefer bei den freieren Aussichten, die fie und in das Reich Gottes eroffnet, noch besondere Berbindlichkeiten gegen Jesum gur Seite. Die zweite Saitung von Pflichten, Die wir gegen uns und unsere Mitmenschen zu erfullen haben, ift ohne Zweifel die umfassendste und fruchtbarfte, weil sie durch Berhaltniffe des Lebens bedingt und erzeugt wird, Die durch ihre wechselnde und vordringende Wirklichkeit das Aufstellen sittlicher Regeln fordern, welchen sich die res flectirende Urtheilsfraft nicht versagen fann. öffnet uns noch die Ratur überhaupt, und namentlich die Belt der Thiere (Pfalm CXLVIII, 10.) und Pflangen eine Reihe von Pflichten, welche Die Ber: nunft anerkennen muß, weil fich uns in jedem Orgas nism eine Verbindung der Stoffe ju Zwecken darbietet, Die der Berftand bemeffen, murdigen, achten und in ein richtiges Verhaltniß zu dem Endzwecke unsers eigenen Das fenns ftellen foll Gang zwecklos ift zwar auch die unbes lebte Materie nicht; Thon, Erde, Seftein und Erze find Erzeugniffe der Natur, auf die wir nicht nur in teinem galle gerftorend einwirfen durfen, sondern die wir auch als weise Forscher in eben dem Berhaltniffe

mit Aufmerksamfeit behandeln follen, als wir an ibnen, wie bei den Dufcheln, Perlen, Chryftallifationen und Stalaftiten, das wunderbare Spiel einer plastischen Rraft mabrnehmen. Gerade Darinnen besteht ja die wahted Erleuchtung und Bildung des religibsen Menschen, daß er in der ihn umgebenden Erscheinungswelt Alles in ber Ordnung und in dem Zusammenhange erblickt, wels chen die Beisheit des Schopfers gefnupft hat (Pfalm Indeffen liegen Die 3wecke der leblosen CIV. 24.). Ratur von dem fittlichen Endzwede der Menschheit uns gleich weiter ab, als die uns icon mehr vermandten 3mede organisirter Befen; es ift daher der freien Bills fuhr des Menschen hier ein großerer Spielraum geoffnet, fo, daß diefe gange Claffe von Pflichten ju den unbes Rimmten und problematischen gehört, die, wie Die Pflichten gegen bobere Seifter und Berftorbene, mehr als Anhang und Zugabe, wie als wefentlicher Bestand: theil der Moral betrachtet werden konnen.

#### **S.** 83•

Eintheilung ber Religionspflichten.

Religionspflichten im engeren Sinne bes Wortes sind diejenigen Verbindlichkeiten, die wir gegen Gott, als unsern Schopfer, Vater und Richter, zu erfüllen haben. Sie theilen sich in vorbereitende, welche den Gegenstand der Verbindlichkeit überhaupt betreffen, und in eigentliche, oder wirkliche, die den Umfang dieser Verbindlichkeit seit selbst enthalten. Diese zerfallen abermals in un mittel-

bie nicht im flüchtigen Wahne wechselnder Meinungen erzogen, sondern, wie der frische Morgenthau, aus dem Schoose der Morgenrothe geboren sei.

Dresben, am 22. October 1825.

#### Inhalt.

## Dritter Theil. Ethif, ober besondere Pflichtenlehre.

### Erfter Abschnitt.

#### Religionspflichten.

| Einleitung.                           | 9.        | 82.         |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| Einetheilung ber Religionepflichten.  | 5.        | 83-         |
| z. Borbereitende Religionspfli        | ch ten    | • •         |
| Der religibfe Inbifferentism.         | <b>§.</b> | 84-         |
| Der Atheism.                          | 5.        | 85.         |
| Der Pantheism.                        | ۶.        | <b>g</b> 6. |
| Der Deism.                            | <b>§.</b> | 87-         |
| Der Aberglaube und Fanatism.          | <b>§.</b> | 88-         |
| 2. Unmittelbare Religionspfli         | ch t e n  | •           |
| Die Pflicht, immer an Gott gu benten. | g.        | 89•         |
| Die Chrfurcht gegen Gott.             | <b>§.</b> | 90.         |
| Bon bem Cibe.                         | <b>§.</b> | 91,         |
| Der religibse Gib.                    | ۶.        | 92.         |
| Man her Sittlichteit het Gibes        | 6.        | 03.         |

| XII ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | •    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| Gebrauch und Difbrauch bes Cibes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>§</b> .  | 94.  |
| Bon dem Religionseibe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ş.          | 95.  |
| Bon Gelubben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>§</b> .  | 96.  |
| Bon dem Tadel Gottes und dem Migbrauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |
| feines Ramens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۶.          | 97•  |
| Bon dem Meineibe und der Gottesläfferung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ş.          | 98•  |
| Bon der Liebe zu Gott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۶.          | 99•  |
| Das Gebet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥.          | 100. |
| Begriff und Berth bes Gebetes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ş.          | IOI. |
| Praftische Ansicht des Gebetes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>§.</b>   | 102. |
| Die Zufriedenheit mit Gott und bas Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | •    |
| trauen zu ihm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.          | 103. |
| . Mittelbare Religionspflichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •           |      |
| Eintritt in die driftliche Rirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>§.</b>   | 104. |
| Bon der Rirchengemeinschaft im aufferen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | ,    |
| Tempelvereine und von der Sonntagsfeier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>§.</b>   | 105. |
| Die religiofe Geiftesbildung in der Rirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ş.          | 1063 |
| Bon den Religionszweifeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١.          | 107. |
| Bon den firchlichen Mitteln ber Berfohnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |
| mit Gott und von der Buße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . <b>§•</b> | 108. |
| Moralische Ansicht ber Sacramente. Von ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |
| Taufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 109. |
| Von dem Abendmahle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠.          | 110. |
| Bon ber Erhaltung ber Einheit mit ber Kirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | אע•         | 111. |
| Bon der Partheisucht und Zwietracht mit ber Rirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵.          | 112. |
| Von der Apostalie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -           | 113. |
| won bet applialie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.          |      |
| and the second of the second o |             | •    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |

# Dritter Theil. Ethif,

ober

besondere Pflichtenlehre.

#### 12 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

rungen eines zuchtigenden Berhangniffes nachbruck- lich empfohlen werden.

Die Gleich gultigfeit gegen bas Gottliche in der Bernunft, dem Beltlaufe und der Offenbarung, fest die Möglichkeit feiner Erkenntniß voraus und ift von der unverschuldeten Unwiffenheit des Raturmenschen, Der fur das Unbefannte feinen Ginn bat und haben fann, wohl zu unterscheiden. Jeder religibse Indifferentism besteht in einer reflectirten Ralte gegen bas Ideale, welche die Folge vorhergegangener Forschuns gen fenn foll, oft aber nur die Frucht eines ftolg und vornehm gemäßigten Widerwillens gegen die Religion felbft ift. Er ift entweder theoretifch, eine Stepfis bes Berftandes von der Wahrheit der gottlichen Idee überhaupt, die fich unverhohlen in dem Urtheile auss fpricht, man muffe die Lehre von Gott und unferer Bers bindung mit ihm auf fich beruhen laffen, weil fich nichts Bestimmtes und Zuverläffiges hieruber ausmitteln laffe. Bekanntlich ist das die έποχή, αξόεψία, αφασία der Porrhonisten, uber die fich Sertus Empiricus ausführlich verbreitet, und die auch in neueren Zeiten jum großen Rachtheil des Glaubens und der chriftlichen Krommigfeit empfohlen worden ift. Praftisch wird bingegen der religibse Indifferentism, wenn er aus der obigen Unficht die Behauptung ableitet, daß der Glaube an Gott auf die Sittlichfeit des Willens feinen Einfluß habe und haben durfe, und daß man alfo auch ohne Res ligion fromm und tugendhaft fenn tonne. Rant hat burch das absolute, von aller Idealitat und Gottlichfeit losgeriffene Gebot feiner praftifchen Bernunft Diefer Meis

nung großen Vorschub gethan, und durch sie, so lange seine Moralphilosophie herrschte, auch den religibsen Ins differentism befördert. Man kann zwar von historischen Dogmen des Glaubens seine eigene Ansicht haben, oder sie für bedeutungslos auf dem Gebiete der Sittlichkeit erklären; die reine Gottesidee selbst aber ist das Prinzip aller sittlichen Wahrheit, dessen Kraft man nicht verläugs nen-kann, ohne das Wesen der Tugend selbst zu vernichs ten. Hievon überzeugt uns vorläusig schon die Unlaus terkeit der Quellen, aus welchen die religiöse Gleichgültigkeit sießt. Es geht ihr nemlich entweder

- 1) eine gemeine Trägheit des beschränkten Bers ft and es voran. Biele Menschen denken nicht weister, als sie sehen; sie halten nichts für wahr, was sie nicht schauen und fühlen; es kümmert sie wenig, ob die Welt einen Anfang habe, oder nicht, ob Gott ein wirksames, oder ruhendes, ein sinnliches, oder geistiges Wesen sei. Sie gleichen den Thieren, wels che nie zur Sonne aufblicken, weil sie der schwere Nacken immer wieder zur Erde niederbeugt (Psalm CXIX, 70. Joh. III, 12.). Oder sie sließt
- 2) aus einer beständigen Zerstreuung des Gemüsthes, wo der Mensch bei jenem steten Wechsel sinns licher Beschauungen, oder bei einer anhaltenden Besschäftigung mit irdischen Gegenständen, oder bei dem immer regen Spiele seiner Lüste und Neigungen nie zu sich selbst kömmt und sich also auch seiner göttlis chen Abkunft nicht deutlich bewust wird. Das ist das ungöttliche Wesen, welches das Wort ersticket, daß es nicht Frucht bringt (Lit. II, 12. Matth. XIII, 22.). Damit verbindet sich nun auch

#### 14 Dritter Theil. Erfter Abschnitt.

- 3) verfäumtes Nachdenken und hereingehen des Menschen in sich selbst. Der zerstreute Menschisst gemeiniglich so tief in die Außenwest versenkt, daß er nicht einmal seine körperlichen Unvollkommens heiten, geschweige dem seine sittlichen Fehler bes merkt (Jak. I, 23 ff.), weil das himmlische Seset der Kreiheit, und mit ihm auch das göttliche Seset der Wahrheit (Joh. VIII, 32. Röm. VII, 23.) in seinem Semüthe nicht in das klare und tiese Bes wußtsen hervortritt. Ohne ein tieses, ruhiges und deutliches Erfassen unserer selbst aber ist es nicht möglich, sich Gott mit Klarheit und Freude zu dens ken. Nicht selten hat auch
- 4) der Mißbrauch der Bernunft auf diese Sins nesart großen Einsuß. Aus Stolz und Eitelkeit überspannen Manche ihr Erkenntnisvermögen durch leere Abstractionen so lang, bis die letzte Form des Wahren in ihrem Verstande mit dem letzten Srunde der Dinge zusammenfällt. Run halten sie die Welt mit allen ihren Erscheinungen nur sür eine Modisis cation ihres schöpferischen Densens, wie unter den heiden kaiserliche Thoren ihre Macht für eine götts liche Wajestät erklärten. Diesen hochmuth einer ihren Ursprung vergessenden Vernunft hat schon Paus lus gestraft (Rom. I, 21.). Die gewöhnliche Ursache des Indisferentism in der Religion ist aber
- 5) die Unempfänglichkeit eines in sinnlichen Reigungen zerstossenen Herzens für das hos here und Gottliche. In den Angelegenheiten der Religion hängt die Vernunft von der Leitung des Herzens ab; was wir wünschen, das glauben wir

(Matth. VI, 21.), und was uns widrig ift, von dem wenden wir unser Denken, Forschen und Fürs wahrhalten ab. Run hat aber der seinen irdischen Lüsten hingegebene Mensch keine Freude an dem Unssichtbaren und Unvergänglichen, weil es ihm zu ernst, zu heilig und erhaben ist (Joh. V, 41.). Er weiset es daher unwillig zurück, giebt sich das Ansehn, als sei er von seiner Ungründlichkeit überzeugt, und spotstet wohl selbst über das Göttliche, um sich seiner Meinung nach gegen jede Furcht einer vergeltenden Zukunst sicher zu stellen.

Hiernach wird es leicht werden, die sittliche Bers werflichkeit des religiösen Indisserentism in das hellste Licht zu keinen, weil er

1) ben Seift entwürdigt und ihn von der grund, lichen Erfenntniß der Wahrheit ents fernt. hienge biefe nemlich nur von blogem Schauen und Empfinden ab, fo maren die Thiere großere Beife, als wir. Ihr Befen aber ift nicht in gros bem Betaften und Rublen, sondern in der Erfors schung des Zusammenhanges der Dinge nach ihren letten Grunden und Endzwecken zu suchenfinden wir nicht in uns felbst, weil wir aufs bluben und vergeben (Pfalm CIII, 15.) Wir fins den fie nicht in der Sinnenwelt; denn jeder Bechsel der Jahreszeiten, jeder Sturm bewegter Elemente fagt uns, daß fie von einem bobern Impulse abe hångt (hiob XXVI, 7. f.). Soll daher überhaupt für uns Bahrheit möglich fenn, fo wird fie es nur durch das Vordenken eines boberen Wesens und durch die Weltordnung eines gottlichen Verstandes (hiob

#### 12 Dritter Theil. Erfter Abfchnitt.

rungen eines zuchtigenden Berhangniffes nachdrud-lich empfohlen werden.

Die Gleich gultigfeit gegen das Gottliche in der Vernunft, dem Weltlaufe und der Offenbarung, fest die Möglichfeit seiner Erfenntniß voraus und ift von der unverschuldeten Unwiffenheit des Raturmenschen, der fur das Unbefannte feinen Ginn hat und haben fann, wohl zu unterscheiden. Jeder religibfe Indifferentism besteht in einer reflectirten Ralte gegen das Ideale, welche die Folge vorhergegangener Forschuns gen fenn foll, oft aber nur die Frucht eines ftolg und vornehm gemäßigten Widerwillens gegen die Religion felbst ift. Er ift entweder theoretisch, eine Stepfis bes Berftandes von der Mahrheit der gottlichen Idee überhaupt, die fich unverhohlen in dem Urtheile auss fpricht, man muffe die Lehre von Gott und unferer Bers bindung mit ihm auf fich beruben laffen, weil fich nichts Bestimmtes und Zuverlaffiges hieruber ausmitteln laffe. Bekanntlich ist das die emoxy, adoeuia, apaoia der Porrhonisten, uber die fich Sertus Empiricus ausführlich verbreitet, und die auch in neueren Zeiten jum großen Rachtheil des Glaubens und der chriftlichen Frommigfeit empfohlen worden ift. Praftisch wird bingegen der religibse Indifferentism, wenn er aus der obigen Unficht die Behauptung ableitet, daß der Glaube an Gott auf die Sittlichkeit des Willens feinen Einfluß habe und haben durfe, und daß man alfo auch ohne Res ligion fromm und tugendhaft fenn fonne. Rant bat durch das absolute, von aller Idealität und Gottlichfeit losgeriffene Gebot feiner praftischen Bernunft diefer Meis

Schutwehr gegen die immer wiederkehrenden Ans griffe der Reigung und Leidenschaft; ist jene einmal durchbrochen, so tritt der eigene Verstand zuerst ents schuldigend, dann erlaubend und nachsehend, zuletzt einwilligend und vertheidigend als Anwald der Sunde auf. Seschichte und Erfahrung weisen uns eine große Zahl von Unglücklichen nach, die mit religiöser Gleichgültigkeit und Kälte begonnen und mit großen Verbrechen geendigt haben. Endlich wird dadurch auch

4) bas Blud bes Menfchen im Leben und im Tode gerstort. Richt genug, daß der religiose Indifferentift auf die boberen Freuden der Wahrheit, auf eine weise Beltanficht, auf Die Gemeinschaft mit Gott und feinem Geifte, und felbft auf den inneren Frieden des Gemiffens Bergicht leiften muß; er verliert auch bald in der Versuchung den Muth, im Rummer die Saffung und im Schweren Leiden die hofnung und Zuversicht. Richt einmal einer innis gen und edlen Freundschaft ift er fahig, weil er gerade in der hochsten Ungelegenheit des Lebens dem Bertrauten nichts mitzutheilen hat und wieder von ibm nichts nehmen will. Rein Wunder, wenn er unruhig, zweifelnd und fassungslos seine ruhmlose Laufbahn beschließt (Ephes. Il. 12).

Es ift nothig, noch auf die fraftigsten Verwahrungs; mittel gegen dieses Verderben der Seele aufmerksam ju machen. Die wichtigsten und wirksamsten find ohne Zweisel folgende:

Dinge, der beinem Seifte so nabe ift. v. Ammont Mor. II. B.

2) Werde eins mit dir über das, was du willst und vernünftiger Beise wollen kannst. Du kannst aber zulest nur das wollen, was dir innere Freude und bleibendes Wohlsen ges währt. Alle äußeren und irdischen Güter werden dir das nicht gewähren; die sinnliche Lust wird dich verlassen und dein Herz mit Reue erfüllen (Rom. VI, 21); deine Bestzungen werden dir gleichgültig werden, und die Ehre vor Menschen wird ihren Reiz verlieren, wenn du ihre Unbeständigkeit und Richtigkeit bemerkst. So bleibt dir nichts weiter übrig, als Sott (Psalm LXXIII, 26); in ihm

haft du kicht für deinen Berstand, Reinheit und Deiligkeit für deinen Willen, bleibende Freude und Wonne für dein Herz. Wenn auch alle übrigen Quellen des äußeren Lebensgenusses versiegen, bei ihm wirst du immer neues Heil und neue Seligkeit sinden. Er allein gewährt dir durch Jesum den Frieden, den dir die Welt nicht geben kann (Joh. XIII, 23).

3. Dente der sanften und våterlichen Führungen Gottes, der durch fo viele Beweise feiner Suld deine Liebe ju ihm ju wecken sucht. Unser ganges Leben ift Boblthat; es ift fein Mensch, den Gott nicht aus Gefahren errettet, den er nicht durch fromme Rubrungen erweckt, dem er nicht unverdiente Freus e den bereitet batte. Rur ein unreines und fühllofes berg fann das mit Gleichgultigfeit und Undank erfahe Rlagen doch wir Menfchen ichon über Undere, wenn fie die Boblthaten, die wir ihnen erweisen, mit Ralte erwiedern; wie ftraffich murde erft unfer Undanf gegen unfern bochften Freund und Wohlthater fenn, der uns zuerft geliebt hat (1. 3oh. IV, 19)! 4) Bergegenwärtige dir die schmerzlichen Erschutterungen Deines Bergens, Die dir unvermeidlich bevorstehen, bu fortfåhrft, gleichgultig gegen deinen Bater und Richter ju bleiben. Bur Krommigkeit zwingt zwar Gott Riemand, aber er giebt doch feine Sand von jedem Undankbaren ab: er giebt ihn allen Widermartigfelten feines Berhange niffes preis; er bereitet ibm Sturme des Schicffals,

#### 20 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

ihn zu demuthigen und zu erschüttern. Wie traurtg ist es aber, auf diesem Wege weise zu werden; mit welchem Berluste der Araft geschieht das; unter welchen schwerzlichen Empfindungen der Neue; und wer weiß es, ob der Unwürdige nicht selbst in diesem Feuer der Prüfung zu Grunde geht (Rom. II, 5. 1. Kor. III, 15.)?

Clericus contra indifferentiam in religione: in der dritten Ausgabe von Grotii veritas religionis christianae. Amfterdam, Spaldings 1724. Warnung vor der Gleichgultigfeit in der Religion: in feinen neuen Predigten, 2. Band. Berlin, 1784. S. Bollikofer von der Gleichgultigfeit in der Religion: in seiner Warnung vor einigen herrschenden Rehlern unfers Zeitalters. Leipzig, 1788. S. 143 ff. Rindervaters nubliche Berwaltung des Predigtamtes B. II. C. 04 ff. Tifchirner über den moralischen Indifferentism. Leipzig, 1805.

#### §. 85.

#### Der Atheism.

In noch großerem Wiberspruche mit ber religiosen Gesinnung steht ber Atheism, ober ber Grundfag, ohne ben Glauben an Gott zu benken und zu handeln. Berstimmung des Gemuthes, Ueberspannung des Geistes, Stolz und
Unlauterkeit des Herzens sind seine Quellen. Un
feiner Berwerflichkeit läßt sich nicht zweiseln,
wenn wir bemerken, wie hohl er in seinen Grundsägen, wie versührerisch zum Aberglauben, wie zer-

storend er. für unsere Sittlickeit und für den Frieden unserer Seele ist. Die Heilmittel dieser mitleids-würdigen Geistesverirrung sind bereits (h. 84) angebeutet; Besonnenheit, Demuth, Freiheit des Herziens von herrschenden Leidenschaften und Weckung des Gefühles der eigenen Abhängigkeit von einer höheren Leitung mussen indessen vorzugsweise empsohlen werden.

Da fein besonnener Mensch an einer letten Urfache ber Dinge zweifeln fann, fo hat man es unwahrscheinlich finden wollen, daß es eigentliche Utheiften gebe, oder jemals gegeben habe; benn im außerften Salle muß man doch an die Gottheit des Zufalls, der Ratur, oder seiner felbft glauben, und mit 'jeber diefer Boraussenungen scheint auch ber eigentliche Atheism ju verschwinden. Aber wie doch gewiß der ohne Mahrheit ift, der fich seinen Eraumen und den eitlen Tauschungen seiner Eine bildungsfraft ergiebt; fo fann man auch mit Rlemens von Alexandrien fagen, daß objectiv alle diejenigen obne Gott, also Atheisten seien, die den lebendigen und mirflichen Gott verfennen (admonitio ad Graecos. Opp. ed. Colon. E. 14), wenn sich auch subjectiv Manches gur perfonlichen Entschuldigung dieses Gemuthszustandes sollte aufbringen laffen. fo fichtbar die Beiden irrten, wenn fie die ersten Chriften Sotteslaugner nannten, weil fie nicht an ihren Jupiter glaubten (Kortholt paganus obtrectator S. 406); fo gewiß irren auch wir, wenn wir diejenigen verdams men, welchen es bei einer unverschuldeten Befangenheit des Geiftes noch nicht gelungen ift, unseren, oder den

Als vernünftiger Mensch darfft du nicht aufboren. ju deufen, bis du ein Wefen gefunden baft, bei dem du nicht mehr fragen fannst, woher es fommt? Gewiß ist die Natur auffer dir, diefes Wefen nicht, benn du fannst dir wenigstens denfen, daß fie eins mal nicht gewesen ift. Much du und bein ganges Geschlecht ift dieses Wesen nicht: denn Alles, mas entsteht, bat gewiß einmal einen Unfang und Urans fang. haft du aber jenseits der Zeit und des Raus mes das erfte Wefen gefunden, so findest du in ibm auch das hochste und einzige; du findest Gott, der bir nahe ift in der Ratur, in deinem herzen und Gemiffen, in der Geschichte und Offenbarung, in beinen Leiden und Freuden, in allen Schicksalen und hofnungen deines lebens. Rein Mensch ift so von aller Bernunft verlaffen, daß er feinen Schopfer und herrn nicht finden tonnte, wenn es ihm Ernft damit ift, in feine beilige Rabe ju treten (Apostelgesch. L. XVII. 27).

2) Werde eins mit dir über das, was du willst und vernünftiger Beise wollen kannst. Du kannst aber zulest nur das wollen, was dir innere Freude und bleibendes Wohlseyn ges währt. Alle äußeren und irdischen Güter werden dir das nicht gewähren; die sinnliche Lust wird dich verlassen und dein Herz mit Reue erfüllen (Kom. VI, 21); deine Bestzungen werden dir gleichgültig werden, und die Ehre vor Menschen wird ihren Reiz verlieren, wenn du ihre Unbeständigkeit und Richtigkeit bemerkst. So bleibt dir nichts weiter übrig, als Sott (Psalm LXXIII, 26); in ihm

haft du Licht für deinen Berstand, Reinheit und Beiligfeit für deinen Willen, bleibende Freude und Wonne für dein Herz. Wenn auch alle übrigen Quellen des äußeren Lebensgenusses versiegen, bei ihm wirst du immer neues Heil und neue Seligfeit sinden. Er allein gewährt dir durch Jesum den Frieden, den dir die Welt nicht geben kann (Joh. XIII, 23).

3. Denfe der fanften und baterlichen Führungen Gottes, der durch fo viele Beweife feiner Suld deine Liebe ju ibm ju wecken sucht. Unfer ganges Leben ift Boblthat; es ift fein Menfch, den Gott nicht aus Gefahren errettet, ben er nicht burch fromme Rubrungen erweckt, dem er nicht unverdiente Freus den bereitet batte. Rur ein unreines und fubllofes Der; fann das mit Gleichgultigfeit und Undank erfah. Rlagen doch mir Menfchen ichon über Undere, wenn fie Die Boblthaten, Die wir ihnen erweisen, mit Ralte erwiedern; wie ftraffich murde erft unfer Undanf gegen unfern bochften Freund und Bobitbater fenn, der uns zuerst geliebt hat (1. Joh. IV, 19)! 4) Bergegen martige dir die fcmerglichen Erfchutterungen Deines Bergens, Die bir unvermeidlich bevorfteben, wenn du fortfåhrft, gleichgultig gegen deinen Bater und Richter ju bleiben. Bur Ardmmigkeit zwingt zwar Gott Riemand, aber er giebt doch feine Sand von jedem Undankbaren ab: er giebt ibn allen Widermartigfelten feines Berhange

niffes preis; er bereitet ibm Sturme Des Schicffals,

#### 20 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

ihn zu demuthigen und zu erschüttern. Wie traurtg ist es aber, auf diesem Wege weise zu werden; mit welchem Verluste der Kraft geschieht das; unter welchen schwerzlichen Empfindungen der Neue; und wer weiß es, ob der Unwürdige nicht selbst in diesem Feuer der Prüfung zu Grunde geht (Nom. II, 5. 1. Kor. III, 15.)?

Clericus contra indifferentiam in religione: in der dritten Ausgabe von Grotii veritas religionis christianae. Amsterdam . 1724. Spaldinas Warnung vor der Gleichgultigfeit in der Religion: in feinen neuen Predigten, 2. Band. Berlin, 1784. S. Bollikofer von der Gleichgultigfeit in der Religion: in feiner Warnung vor einigen herrschenden Leipzig, 1788. S. 143 ff. Keblern unfers Zeitalters. Rindervaters nubliche Bermaltung des Predigtamtes B. II. S. 04 ff. Exichirner uber den moralischen Indifferentism. Leipzig, 1805.

#### §• 85•

#### Der Atheism.

In noch großerem Widerspruche mit der religibsen Gesinnung steht der Atheism, oder der Grundfas, ohne den Glauben an Gott zu denken und zu handeln. Berstimmung des Gemuthes, Ueberspannung des Geistes, Stolz und
Unlauterkeit des Herzens sind seine Quellen. Un
feiner Berwerflichkeit läßt sich nicht zweiseln,
wenn wir bemerken, wie hohl er in seinen Grundfägen, wie verführerisch zum Aberglauben, wie zer-

storend er für unsere Sittlichkeit und für den Frieden unserer Seele ist. Die Heilmittel dieser mitleids-würdigen Geistesverirrung sind bereits (h. 84) angebeutet; Besonnenheit, Demuth, Freiheit des Herzens von herrschenden Leidenschaften und Weckung des Gefühles der eigenen Abhängigkeit von einer höheren Leitung mussen indessen vorzugsweise empsohlen werden.

Da fein besonnener Mensch an einer letten Ursache ber Dinge zweifeln fann, fo hat man es unwahrscheinlich finden wollen, daß es eigentliche Utheisten gebe, oder jemals gegeben babe; benn im außerften Salle muß man doch an die Gottheit des Zufalls, der Ratur, oder feiner felbft glauben, und mit jeder diefer Borausfetungen scheint auch der eigentliche Atheism ju verschwinden. Aber wie doch gewiß der ohne Wahrheit ift, der fich seinen Eraumen und den eitlen Tauschungen seiner Eine bildungsfraft ergiebt; fo fann man auch mit Rlemens von Alexandrien fagen, daß objectiv alle diejenigen obne Gott, also Atheisten seien, die den leben digen und wirklichen Gott verfennen (admonitio ad Graecos. Opp. ed. Colon. E. 14), wenn sich auch subjectiv Manches gur perfonlichen Entschuldigung Diefes Gemuthszustandes follte aufbringen laffen. fo fichtbar die Beiden irrten, wenn fie die erften Chriften Sottesläugner nannten, weil fie nicht an ihren Jupiter algubten (Kortholt paganus obtrectator S. 406); fo gewiß irren auch wir, wenn wir diejenigen verdams men, welchen es bei einer unverschuldeten Befangenheit des Geiftes noch nicht gelungen ift, unferen, ober ben mabren Gott zu finden. Atheism wird folglich immer eine dem Glauben an den mahren Gott entgegengefette Denfart beißen; eine Unficht, Die, wenn fie auch in ber Dogmatif und naturlichen Theologie anders gefaßt werden follte, doch in der chriffs lichen Sittenlehre von großer Bedeutung ift. terscheiden hier den ffe ptischen, den dogmatischen und moralischen Atheism. Ein ffentischer Atheift ift derjenige, welcher behauptet, daß fich uber Gottes Dafein nichts entscheiden laffe. Das war die Meinung des Protagoras, welcher lehrte, man fonne bei der Schwierigfeit des Gegenstandes bieruber qu feiner Ges wißbeit fommen; daher die Archonten feine Bucher vers brennen und ihn aus dem Gebiete von Athen verbannen ließen (Diogenes Laert. l. IX c. 8). Der dogmas tifche Utheist bebt bestimmt das gottliche Senn und Befen badurch auf, daß er den Bufall, die Ratur, oder feine eigene Denkfraft an deffen Stelle fest (Pfalm XIV, 2.) Eo behaupten die physiologischen Gotteslaugner Leucipp und Lucrez, deffen Lehrgedicht von der Ratur der Dinge merkwurdig genug ift, die Welt fei durch einunerklarbarcs Zusammenwurfeln der Atome entstanden: wahrend fich der ide alistische Atheist Enscinsti einbils bete, er fei der Schopfer des Schopfers, und die Substanz ber Weltordnung gehe nur bon feiner und der menschlichen Bernunft überhaupt aus; eine metaphpfifche Schwarmerei, gegen welche Kant vor dreißig Jahren feine Zeitgenoffen lange vergeblich gewarnt hat. Moralisch e Gottesläuge ner endlich find diejenigen, Die ein Leben ohne Gott fub. ren (Ephes. 11, 12). Das geschieht entweder nach Grundfagen, oder in der Betaubung vorherrichender

Begierden und Leidenschaften (l'atheisme crapuleux). Rach Grund faten führt man ein ungottliches Leben, wenn man fich Gott nur metaphyfisch als ein ewiges und allmachtiges Urmefen benft, ohne von feiner Beisheit, Berechtigfeit, Beiligfeit und Liebe, oder von feinen moralischen Eigenschaften, die das Chriftenthum naments lich in das hellste Licht fest, einige Kenntniß zu nehmen. Das ift der ontologische Deism, welchem Rant den Theism, oder praftischen entgegensette, weil er bestimmt von einem moralischen Berhaltniffe ju Gott ausgeht; genau genome men fann jener nur Semideism heißen, weil er Die Idee Sottes nur jur Salfte nach dem Princip des Grundes, aber nicht nach dem damit genau zusammenhangenden Princip des Endzweckes ausbildet; eine Unvollkommenheit, die den mahren Deifm felbst geraume Zeit hindurch ohne feine Schuld verdachtig gemacht hat (§. 87). Dagegen lebt man, ohne eine bestimmt ausgesprochene Darime, uns gottlich, wenn man die Idee Gottes zufällig von feinen. Begierden und Leidenschaften verdunkelt und übermaltigt werden laffet, fo daß der Glaube an Gott feinen Einfluß auf unsere Gefinnungen und hofnungen verliert (1. Kor. XV, 34. Philip. III, 19). Bormurf Diefer Gottlofigfeit fann fein Sterblicher gang bon fich ablehnen, da wir Alle, mehr oder weniger, den beiligen Gedanken an Gott vergeffen, oder ihn doch in der Seele ermatten und von finnlichen Gindrucken aus dem Semuthe verdrangen laffen. Doch unterscheidet man Grade, von der leichten Umwolfung dieses Gedankens an , bis ju feiner ganglichen Berdufterung und Umbullung, und die Stufenfolge dieser Gottesvergeffenheit ift der eins gig fichere Gewiffensmeffer, den die Moral ju finden und

nachtuweisen bermag. Wir wenden uns, die theoretische Unficht des Atheism der Theologie überlaffend, zuerft zu seinen Quellen. Die Menschen befinden fich zuweilen in einer truben Stimmung, wo fie in der Belt weder Zusammenhang, noch Ordnung, Zweck und Ende mecf finden. In diesem Seelenzustande fcbrieb ein. fonft febr grundlicher und religiofer Raturforfcher, es fcheine, als feien wir jum Zeitvertreibe von einem unvolle fommnen Befen jusammengefest (Lichtenbergs vers mischte Schriften Theil I, S. 164). Jede Umdufterung und Beschranfung des Verstandes aber ift auch ein Reig jum Ladel des Sochsten und jur Unjufriedenheit mit Gott. Rur eine tiefe, flare und fromme Weltanficht führt zu Der Ueberzeugung: der herr hat Alles wohlgemacht. Roch baufiger bringt ein falsches Studium der Philos fophie und namentlich der Metaphofif eine Berwirrung und Ueberspannung des Denkens hervor, die den Atheism jur nothwendigen Folge hat. Das Geset der Causalitat fagt man, gilt nur in der Sinnenwelt und fann uns nie über ihre Grengen hinausfuhren, weil es ein bloges Zeite Aber wie der Berftand unter gefet des Berftandes ift. Der Bernunft steht, fo steht das Caufalitatsprincip unter dem Princip des hinreichenden Grundes, welches in Bers bindung mit dem Sittengesete, gebietrisch auf eine aufferweltliche Urfache des Sangen hinmeiset. In uns felbft, fahrt man fort, und nicht in einem hohern Befen, liegt der Unfang aller Welterscheinungen. Aber Dieses Eins, mit dem die Zahl meiner Borftellungen anhebt, ift nur der Anfang meiner Begriffe und nicht der Dinge selbst, deren Senn und Reihenfolge in einem hochsten Berftande gegrundet fenn muß. Genau diese Ueberspane

nung, Diefe Unbetung und Bergotterung unferer Bernunft ift die Quelle aller Jrrthumer in der Religion; abgezogen Don der Erfahrung und ruhigen Betrachtung der Ratur, verlieren wir uns in abstracten Meditationen, rufen in der Leerheit berfelben unferen Genius an und werden fomabe lich von ihm betrogen (Borte des großen Baco de augmentis scientiarum Lib. I. Cap. I.) In vielen Gallen entfieht die Gottlofigfeit auch aus dem folgen Babne, daß es der Beweis eines farfen und fouveranen Berftane des fei, das Dafein eines hochften Wefens zu laugnen. Aber wiffen diese ftarfen Geifter mobl, daß fie nur in der Ironie diefen Ramen fuhren? Es giebt ja feine großere Schwachheit, als Die, ungewiß über ben letten Grund feines Beiftes, feines Lebens, feiner Renntniffe, feines Bestimmung, feines gangen Dafeins zu bleiben (la Bruyère caractères, chap. XVI). Endlich ist die Sauptquelle ber Gottlofigfeit in bem Bergen ju fuchen, welches durch die unsittliche Richtung feiner Bunsche den Berftand von der Betrachtung des hochsten Gutes, und dann auch des letten Grundes der Dinge abwendet und fo ftufenweise den Unglauben bis gur bochften Rullitat Des Denfens fteigert. Man fangt unter ben Berftreuungen und guften des Lebens Damit an , fich einzubilden, Gottes Dafein fei nicht gewiß. ' Diese Beuchelei bes Berftandes ift die erfte Frucht der Gunde; denn nicht wetten wollen, ob ein Gott fei, heißt wetten, daß er nicht fei, wie Pafcal wahr und treffend erinnert. In eben dem Berhaltniffe, als Die Luft und Begierde Der Belt Die Liebe ju Gott verdrangt bat (1. Joh. II, 15.), treten diese Zweifel immer fubner berbor, und im bochften Taumel des gerrutteten Gemuthes werden fie mit einer Bermegenheit ausgesprochen, welche die

#### 26 Dritter Theil. Erfter Abiconitt.

Menschheit entwurdigt. Dieraus erhellt benn auch bie bobe, fittliche Bermorfenheit der Gottesläugnung, einmal icon barum, weil fie ju den unbernunftig. fen Boraussenungen und Behauptungen fubrt. So ertraumt fich Lucrez eine Schaar ewiger Atome, die in Den weiten Weltraumen umberirren, bis fie einmal ein aufälliger Burf ber Gravitation in den Mittelpunkt ihrer iebigen Form gufammenschleuderte. 3ft es minder mabre Scheinlich, sein bochst lefenswerthes Gedicht fei aus den Berichlingungen des Strickes entstanden, an dem er fich auffnupfte? Co schaffet der Panlogist die Welt durch die bloke Energie feines Denfens. hieraus folgt aber, ebe der große Philosoph dachte, sei die Belt nicht, sei alfo auch fein Bater und feine Mutter nicht, fei er allein nur gemefen, noch ebe er gebohren murde und denfen fonnte. So wahr ift es, was Paulus spricht Rom. I, 22. Der Atheism erzeugt daber auch nothwendig den verachts lichsten Aberglauben. hobbes war am bellen Mittage ein fuhner Gotteslaugner, aber des Nachts Schlief er nie allein, aus Kurcht vor Gespenstern. dem Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Boltaire wird eines alten furftlichen Rriegers gedacht, der an feinen Gott glaubte; aber wenn ihm auf dem Ritte gur - Jagd eine Matrone begegnete, fo fehrte er um, und an einem Montage, den er fur unheilbringend hielt, unters nahm er nie etwas Großes und Wichtiges. beruhmter Urit und afademischer Lehrer meinte, Die Seele des Menschen und des Baums seien nicht wesentlich vers fchieden, und nach diesem Grundsage philosophirte et auch über Gott; aber mit Geistererscheinungen beschäftigte er fich gern, und wenn er am Dodagra baniederlag, ließ

Schuswehr gegen die immer wiederfehrenden Ansgriffe der Reigung und Leidenschaft; ift jene einmal durchbrochen, so tritt der eigene Verstand zuerst entsschuldigend, dann erlaubend und nachsehend, zulest einwilligend und vertheidigend als Anwald der Sünde auf. Geschichte und Erfahrung weisen uns eine große Zahl von Unglücklichen nach, die mit religiöser Gleichgültigkeit und Kälte begonnen und mit großen Verbrechen geendigt haben. Endlich wird dadurch auch

4) das Glud des Menfchen im Leben und im Richt genug, daß der religibse Tode gerstort. Indifferentift auf die hoberen Freuden der Bahrheit, auf eine weise Weltansicht, auf die Gemeinschaft mit Gott und seinem Geiste, und felbst auf den inneren Rrieden des Gemiffens Bergicht leiften muß; er verliert auch bald in der Bersuchung den Muth, im Rummer die Saffung und im Schweren Leiden die hofnung und Zuversicht. Richt einmal einer innis gen und edlen Freundschaft ift er fahig, weil er gerade in der hochsten Ungelegenheit des Lebens dem Bertrauten nichts mitzutheilen hat und wieder von ibm nichts nehmen will. Rein Bunder, wenn er unrubig, zweifelnd und fassungelos feine ruhmlose Laufbahn beschließt (Ephes. Il. 12).

Es ift nothig, noch auf die fraftigsten Verwahrungs, mittel gegen dieses Verderben der Seele aufmerksam ju machen. Die wichtigsten und wirksamsten find ohne Zweisel folgende:

1) Suche ernstlich den letten Grund der Dinge, der deinem Seiste so nabe ift. v. Ammons Mor. II. B.

wird seine Solle, und wenn der emporte Wille mit bem regellosen Verstande gleichen Schritt halt, so ift sein fitts liches Dasein ein wirklicher Uebergang ju der teuflischen Ratur, deren Unmöglichkeit eine mahrheitslose Philosos phie beweisen will. Es wird uns genugen, Einiges uber Die Beilmittel Dieser Seelenfranfheit hingugus Richt immer ift es wohlgethan, bem Gottess laugner Bermunderung, oder Befturjung ju erfennen ju geben; denn dadurch schmeichelt man nur feinem Stols und reigt ibn gu neuem Biderfpruche. Es ift oft zweckmäßiger, ihn mitleidig als einen Phantaften zu behandeln, der vor Allem einer neuen Geiftesdiat bedarf. Bift er Materialist, fo rege man die geschwächte Denkfraft auf; ift er ein egoistischer Idealift, fo fpanne man fie durch beschauliche Unfichten der Erfahrung ab; ift er ein Ribilift, so lasse man durch die sittliche Einwirfung der Wirklichkeit den Mahn feines Richts auf ihn felbit zus ruckfallen. Man zeige ihm, daß der Gottesläugner auch nicht den entfernteften Grund fur feine Behauptung hat; daß die Ewigfeit der Welt (Beisheit Salom. II, 2.) fich eben so wenig denken lagt, als das Schweben eines Dauses in freier Luft; daß die Idee Gottes in uns die Regel aller Wahrheit ift, und daß mit dem Genn Gottes auch alle Wahrheit verschwinden muß; man mache ihm bemerflich, daß feine Rraft der Ratur, fein Leben, fein Bewuftfein vorhanden fenn und wirfen fonnte, wenn fie nicht von einer beharrlichen Urfraft bewegt, geleitet und getragen werden (Pfalm XXXIII, 6. Koloß. I, 16. hebr. I, 3.) Dieses dynamische Argument (Pfalm CIV, 29 ff.) wirft oft ftarfer und nachdrucklicher, als Die übrigen Beweife fur Gottes Dafein, welcher Die Rritik

haft du Licht für deinen Berstand, Reinheit und heiligkeit für deinen Willen, bleibende Freude und Wonne für dein herz. Wenn auch alle übrigen Quellen des äußeren Lebensgenusses versiegen, bei ihm wirst du immer neues heil und neue Seligkeit sinden. Er allein gewährt dir durch Jesum den Frieden, den dir die Welt nicht geben kann (Joh. XIII, 23).

3. Dente der fanften und båterlichen Führungen Gottes, der burch fo viele Beweise feiner Suld beine Liebe ju ibm ju wecken sucht. Unfer ganges Leben ift Wohlthat; es ift fein Mensch, den Gott nicht aus Gefahren errettet, ben er nicht durch fromme Rubrungen erweckt, dem er nicht unverdiente Freus ben bereitet batte. Rur ein unreines und fubllofes Der; fann das mit Gleichgultigfeit und Undank erfahs Rlagen doch wir Menschen schon über Undere, wenn fie die Boblthaten, die mir ihnen ermeifen, mit Ralte erwiedern; wie ftraffich murde erft unfer Undanf gegen unfern bochften Freund und Bohlthater fenn, der uns zuerft geliebt hat (1. Joh. 1V, 19)! 4) Bergegenwärtige dir die fchmerglichen Erschütterungen deines Bergens, die dir unvermeidlich bevorstehen, wenn bu fortfåhrft, gleichgultig gegen deinen Bater und Richter ju bleiben. Rur Krommigkeit zwingt zwar Gott Riemand, aber er giebt doch seine Sand von jedem Undanfbaren ab: er giebt ihn allen Midermartigfeiten feines Berhange

niffes preis; er bereitet ibm Sturme des Schicffals,

bas Festhalten an ben Berheißungen bes fünftigen Lebens in ben heiligen Urkunden bes Christenthums zu verwahren und sich dadurch auf den rechten Glauben an ben lebendigen Gott vorzubereiten.

- Unter dem Bantheifm, oder der Allgotterei baben wir und nicht fowohl die Behauptung ju denfen, bal jede naturliche Caufalitat eine gottliche fei, fondern bis vermischende Idenditat Gottes und der Welt (Schleis ermachers driftlicher Glaube. Berlin, 1822. B. I. 6. 272. vergl. 245. ff.), oder die Wesenseinheit beider. Da unfer Abhangigfeitegefühl von Gott aus einem vers mischten Bewußtsein hervorgeht, in welchem Seift und Sinnlichfeit jusammenwirfen; fo ift es begreiflich, daß Der Pantheism, ale Entwickelungsperiode, der Erhebung bes menschlichen Verstandes zu dem reinen Deism, mit dem die mabre Religiositat erft beginnen fann, nothwens Die erfte Sattung deffelben ift dig vorangeben mußte. die jon isch e, oder kosmoplastische Allgotteslehre, welche ben bochften Geift als ein forperliches, Die gange Ratur Durchdringendes Elementarwesen darftellt und ibm mit ihr ein raumliches Dafein von unendlicher Ausdehnung aufchreibt. Ihr folgte der ft o i fc ration ale Pantheifm; welcher Gott, ale die erfte Vernunft mit der Materie entweder unmittelbar, oder mittelbar, nach Plato, durch Die Beltseele verbindet, fo, daß das Gange Eins und Bott jugleich, wir aber feine Glieder find (Senecae epist, 92. 95). Da auch diese Unficht nicht genügte, fo faßte man ichon fruber ben Gas bes Pothagoras auf, Sott fei zwar eine Ginheit, aber durch die Refferion feiner felbft, fei er ein Doppelmefen geworden und fich

ausdehnend in Die Erscheinung eingetreten. Bedanfen bat unter den Reueren besonders Spinoza ausgebildet und behauptet, es fei in dem Reiche Des Senns nur eine Gubftang borhanden, welche eine unende liche Ausdehnung und Denkfraft fo in fich vereinige. bağ bon iener Die Rorper, von Diefer Die Seelen auss gingen, ohne von beiden mefentlich unterschieden ju fenn. Roch bestimmter bat Diesen Sat Die neuere Naturphilos forbie fo ausgedruckt: Gott ift wesentlich die Natur und Die neueste Modification Dieses Enstems ift umaefebrt. die idealistische, oder panlogistische, welche die Realitat Der Auffenwelt aufhebt und dafür alle Erfcheis nungen derfelben als Erzeugniffe der Bernunft, oder bes Biffens darftellt. "Das reine Denfen ift das gottliche Dafenn, und bas gottliche Dafenn in feiner Unmittels barfeit ift das reine Denten, oder Wiffen, welches wir felbft in der tiefften Burgel find. Run ift aber Die Belt nur im Wiffen ba, und bas Wiffen felbst' ift die Belt: man fann baher eben fo wenig fagen, die Welt ift aes worden, als Gott ift geworden, weil durch das Wiffen Sott und die Belt eine find (Fichte's Grundjuge bes gegenwärtigen Zeitalters G. 250 f. Anweisung gum felle gen Leben S. 26 - 225. vergl. Die Schrift eines Unges nannten: Die Allgegenwart Gottes. Gotha, 1817)."

Man kann nicht laugnen, daß die Allgotteret von einigen Seiten viel Empfehlendes und Ang ziehendes hat. Sie veredelt den Gedanken Gottes, der bei so Vielen nur anthropomorphisch ist, und erhebt ihn zu dem ergreisenden Bilde eines unendlichen Raumes; se umgeht die Schöpfung aus Nichts und den Ursprung der Zeit aus der Ewigkeit, der allen schwachen Köpfen

ein unauflößliches Rathsel ift; fie beruft fich auf Stellen Des A. (1, Ron. VIII, 11. Jerem. XXIII, 23.) und R. E. (Apostelgesch. XVII, 18. Ephes. I, 22), auf Die Gottheit Jesu, seine Gegenwart im Abendmable, und die ausdruckliche lehre der evangelischen Rirche, daß Sott in den Glaubinen nicht nur vermoge der Saben feines Beiftes, sondern wefentlich wohne (epitome artic. art. II. Deum ipsum habitare in credentibus: ed. Rechenberg p. 587. 698.) Aber wie tadelnswerth auch die Anthropopathie senn mag, so ift doch ein Gott in menschlicher Gestalt unserem Sergen naber, als ein allraumlicher; gerade burch bas Bermogen, abfoluter Unfang der Welt und Zeit zu fenn, unterscheidet fich ber bochfte Seift bon der vernunftig finnlichen Creatur; in den angeführten Stellen der Schrift ift nicht von einet Erfüllung des Raumes durch bas Befen Gottes, font bern durch seine Rraft und Allmacht die Rede; das Bort, welches Bleisch wurde, verband sich mit ber menschlichen Ratur, als einer geringern und niebris gern (Philip. II, 7.), nicht zu metaphpfischen 3mecken, fondern ju dem moralischen Zwecke ber Welterlofung durch den Glauben (Joh. III, 15 ff), weil fonst Judas und Nero in demfelben Sinne Gottes Cohne fenn mußten, als Chriffus; und feine Gegenwart im Abendmahl if eben fo, wie die Einwirfung der gottlichen Gnade auf die Glaubigen, nicht von einer raumlichen, sondern von einer dynamischen Substantialitat ju fassen, die mit der eigenen Thatigfeit des Menschen vollkommen besteben fann (f. mein Gendschreiben an den Antiftes De f. Dannover 1818. am Schluffe). Der Pantheism muß vielmehr als vernunftwidrig und jerfforend fur die

Grundwahrheiten des Glaubens und der Tugend unbes dingt verworfen werden: benn er verfalfct ben reinen Begriff Gottes, der nicht als ein vermifchtes, fondern als ein reingeistiges und über alle Concretion erhabenes Wesen (tota ratio, mens soluta et libera. Cicero in fragm.) gedacht werden muß. Er berfalfct ben Begriff einer moralifchen Belte ordnung, weil Gott felbft, als Weltsubstang barges fellt, Der Urheber aller Cunde und Berbrechen fenn muß, wodurch auch der innere Unterschied des Guten und Bofen aufgehoben wird (Jef. V, 20). Er verfalfct ferner ben reinen Unfterblich feitsbegriff, beffen wefentliches Merkmal Fortdauer mit Berfonlichfeit und Bewußtfenn ift, und lagt den fterbenden Menfchen, wie bes Thier und die Pflange, ohne Erinnerung feiner felbft in Das Universum jurudfehren. Er verfalfcht übers bief ben Begriff Gottes, als Beltrichters; denn wenn die Gunde, mas der neuere Pantheism ges radezu behauptet, por Gott nicht ift, fo fann er fie auch nicht ftrafen, weil ein Unding nicht Gegenstand einet gerechten Bergeltung werden fann. Er jerftort burch alle diefe Boraussegungen die men fchliche Freiheit: benn wenn wir als Theile des Gangen zugleich mefente liche Theile Gottes find, fo verhalten mir uns ju ibm, wie ber Zweig ju bem Baume, der von dem aus feiner Burgel ausgehenden Organism unwiderstehlich ergriffen und durchdrungen wird. Gine gangliche Paffivitat Des Billens, je nachdem fich die erpansive, oder denkende Rraft unferes Innern bemachtigt, murde bievon nothe wendige Rolge fenn. Endlich fteht der Pantheifm auch mit der Lebre der Schrift von der geistigen Ratur Gottes v. Ammons Mor. II. B.

(Joh. IV, 23. Rom. I, 20. 1. Lim. I, 17), von der Schöpfung (Apostelgesch. XVII, 24.), von der Sinn: lichfeit, als dem Gipe des Bofen (Rom. VII), von dem Ende der Belt (2. Petr. III, 11.) und unserer, nicht wesentlichen, sondern moralischen Gemeinschaft mit Gott (Joh. XVII, 21. 2 Petr. I, 4.) in dem auffals lendsten und entschiedenften Biderfpruche. Leider And Die flachen und feelenderberblichen Shilosopheme Des Dan: theismus aus den Schriften der Gelehrten ichon in Zeit: blatter und Bolfeichriften übergegangen, fo, daß man 'es nun auch dem Salbgebildeten jur Pflicht machen muß, fich gegen fie ju bermahren. Das wird aberneschehen, wenn wir uns die Erschaffung der Dinge mit der Schrift (1. Mof. I, 1. Joh. I, 1. f.) als ein Dervorgehen der Beit und Welt aus der ewigen Billens: fraft ber Allmacht benfen. Wie wir Menschen schon bei jeder freien handlung in die fortlaufende Reihe der Ratururfachen, mit dem Bermogen einer abfoluten Caus falitat, over eines nicht mehr zeitlichen Unfangs eintreten: fo hat auch Gott den Anfang der Dinge aus fich felbst und durch einen freien Entschluß feines Willens gesett (Rants Borlesungen über Die Metaphyfif. Erfurt, 1821. S. Mit dem Werden der fich bewegenden Dinge entstand auch die Zeit, als articulirende Form der Bes wegung, wie das leben mit der Zeugung beginnt. Man fann daher gar wohl fagen, Gott fei vor aller Zeit gemefen (Schleiermachers driftlicher Glaube. Ber: fin, 1822. B. I. S. 278); nur muß man fich diefes vor nicht als Zeitbegriff, sondern ohne Zeitschema als Ordnungsbegriff benten, wie der Grund eines Dinges por dem Dinge felbst ift. So nennen wir ja auch Gott

ben Soch fen, nicht im raumlichen, sondern im dynge -mischen und idealen Sinne, weil das Raumschema für unfern endlichen Verstand der Maakstab einer schranken: losen Bollfommenheit ift. Selbst die Schopfung aus Richts, an der schon Lucrez scheiterte (nil de nilo Fieri fatendum), ift ein fehr richtiger Bedante, wenn nur Diefer Begriff nicht etwa als Schopfungsftoff, fondern als Begenfas einer frubern Beit und eines frubern Genns, oder als die Rull gefaßt und vorgestellt wird, die zwischen ber erften Bahl und der von ihr ausgehenden Bahlreihe auf ber einen, und ihrem Urheber auf der andern Seite fieht. In dem reinen Schopfungebegriffe muß daber immer ein emiger, alfo übernaturlicher und unbegreiflicher Act Gottes gedacht werden, welcher aller Natur und auffern Bewegung bes Weltalls vorangieng, und in welchem Welterhaltung und Beltregierung ichon als nothwendige Folge enthalten find. Denn wie groß und überfchmanglith fur unsern Bers fand auch diese erhabene 3dee ift; so vermogen wir doch Das Berhaltniß der Schopfung ju dem Schopfer, der Zeit zur Emigfeit so ju benten, weil bas die heiligen Schrifts fteller gleichfalls thaten; und fcon die Moglichfeit diefer freiern Weltanficht ift ein sprechender Beweiß unserer geistigen Burde und Unendlichfeit. Alle andere Ber: fuche, die Schöpfung ju erflaren, fuhren ju großen grrthumern und Widerspruchen. Ein zweites Bermahe rungsmittel gegen die Tauschungen der Allgotterei finden wir in der genauen Berbindung bes Gefühles unferer Abhangigfeit von Gott mit dem Bes mußtfenn unferer Freiheit. Als Geschöpfe find wir allerdings ein Werf bes Unendlichen (hiob X, 9 ff); feiner unserer Rerven und Duffeln bewegt fich

phne seinen Befehl; fein Saar auf unserm Saupte gebt obne fein Wiffen verloren (Matth. X, 30.) und felbft gu guten Sandlungen belebt und ftarft uns feine Rraft (Philipp. II, 13). Aber diefe Abhangigfeit ift feiness weges nur paffiv, wie die bes Fingers von der Sand und der hand vom Urme; benn da murden wir nur gebildet und getrieben, und fonnten fo wenig jum Bewußtseyn unserer felbft fommen, wie die Knofpe am Run find wir uns aber unferer geistigen Gelbfts thatigfeit von dem ersten Erwachen unseres 3chs an bis jum Grabe mit ber bochften Gewißheit bewußt; unfer Beift benft, will und bewegt fich innerhalb ber abges . foloffenen Schranfen unfere Gemuthes mit feiner eignen, Schöpferischen Thatigfeit; er fann den Borigont Diefer innern Welt beengen und truben, wenn er fich von feinen Luften und thierischen Trieben beberrichen lagt; er fann ibn im Gegensate durch ein gottliches Denfen und Sans beln erweitern, erleuchten und in eine Wohnung bes Kriedens und der Kreude verwandeln; immer aber ift Diefe freie Semuthswelt fein ausschlieffendes Eigenthum, und Gott felbft will nur in fofern in fie aufgenommen fenn, als wir ihn lieben und sein Wort halten (Joh. Dit Gott fonnen wir daber nur moralifch, XIV. 23). unmöglich aber wesentlich eins fenn, ohne von ihm vers folungen und unfers Gelbstbewußtfenns beraubt ju wer: ben; Gott will fich als Schopfer feiner durch uns, wir als Beschöpfe follen und unserer in ihm bewußt werden; nicht als in ihm schlafende, sondern als ausser ihm machende Intelligengen bat er und in das Dasenn gerufen; Das Gefühl unserer Freiheit und Perfonlichkeit wirft folglich alle Wefens. bande eines Beltgottes als unferes Schopfers unmurdig,

als entehrend fur und felbft ab, und giebt und die freudige Sewisheit, daß wir nicht, wie Dufcheln, von ihm gei bildet, fondern nach feinem Bilde gefchaffen und gur Burbe feiner Rinder erhoben worden find (1. 306. III. 1). Gegen ben Bantbeilm verwahren und endlich auch Die bestimmten Berbeigungen ber driftlichen Unfterblichfeitelehre, die uns eine unendliche Kortdauer unseres Geistes in einer andern Welt mit vole lem Bewußtsenn seiner Identitat erwarten laffen. Seele nach Plato und Kant (Borlefungen über die Metas Erfurt, 1821. S. 233 ff.) eine von ihr felbft phoat. ausgehende Rraft des Lebens und der Selbstbewegung jugufchreiben, find wir zwar nicht berechtigt; benn unfer Bewußtsenn wird nur moglich durch die Reflerion Des Seiftes in unserem innern Sinne. Da nun diefes fcon im Schlafe und in der Dhnmacht verloren geht: fo ift nicht abzuseben, wie die Seele nach dem Lode denken und wollen fonne, wenn fie nicht von Gott mit einem neuen Organe des Selbstgefühls ausgeruftet wird. Aber bieraus folgt noch feinesweges, daß mir im Lode, wie Bflangen, oder verwitterte Steine, uns gang auflofen und ohne Bewuftfenn unferer Verfonlichfeit in den Schoof des großen Weltalls juruckfehren werden. Es ist nicht mbalich , einen troftlofern , den Geift tiefer entwurdigens den, und jeden Reim der Tugend mehr gerftorenden Babn zu traumen, als Diefer pantheistische Irrthum ift. Das Christenthum lehrt und vielmehr, mas die Bernunft icon wunicht und abnet, daß derfelbe Beift, der in uns denft, beschließt und gebietet, in einer andern Welt forts dauern (Matth. X. 28.), daß er durch Gottes Macht eine reinere Lebensform erhalten (Joh. XI, 25. 2. Kor.

V, 1.), daß sein Werk ihm nachfolgen (Offenb. Joh. XIV, 3.), daß er alfo in berfelben Gemuthgwelt, welche Die fittliche Ausbeute feines irdischen Senns und Wirfens mar, dort wieder ermachen und nach der Beschaffenheit feiner Erinnerungen felig, oder unglucklich fenn werde (2. Lot. V, 10. Gal. III, 7). Rabe bei Gott (Matth. V, 8.), oder fern von Gott (1. Theff. IV, 17. 2. Theffi I, Q.) ju fenn, beides nicht im raumlichen, sondern im geiftigen und fittlichen Ginne, ift bas loos, bas wir uns felbst bereiten (Rom. II, 6.); wie mate Diefer Unterschied benfbar, wenn jeder Einzelne unferes Geschlechtes ein wesentlicher Theil der Gottheit mare! Man mußte feinen Ginn fur seine theuersten Bunfche und hofnungen haben, wenn man fich mit diesem bobes ren Berufe unferes Geschlechtes nicht befreunden wollte.

Bergl. die Literatur zu §. 38. meiner Summa theologiae christianae. Krausii dissertatio, an philosophi, qui Deum esse extramundanum negent, cum doctrina christiana conueniant? in s. opusculis theologicis. Regiomonti 1818. p. 82. ff. Kants Borlesungen über die philosophische Religionslehre. Leipzig, 1817. S. 165 ff. Die Lehre von der Sünde und vom Berschner, oder die mahre Beihe des Zweisers. Hamburg, 1823. S. 226 ff.

## **§.** 87∙

## Der Deifm.

Wahre, religibse Sittlichkeit wird bemnach nur möglich durch ben Deism, oder das Dasenn eines hochst vollkommenen Wesens, welches über die

Schranken bes Raumes und ber Zeit erhaben, und boch Schöpfer und Regierer ber Welt ift. muß indeffen ben rationalen Deifm, welcher felbft wieder in ben metaphnfifchen und moralifchen zerfällt, von bem geoffenhauten, und in biefem wieder ben judifchen und driftlichen unterscheiben, welcher ben unfichtbaren Bater mit feinem menschgewordenen Sohne in ber genauesten Berbindung barftellt. Rur mit biefem Sonfteme fann Freiheit, Glaube und eine auf Hinkerblichkeit berechnete Tugend bestehen; besonders gber ift ber driftliche Deifm barum fo wichtig, fur unfere Sittlichkeit, weil er unfer ganges Bewuftfenn, mit ber gottlichen 3dee umschließt und fur jede unferer bandlungen eine bestimmte und fichere Regel barbietet (Gal. V, 6).

Der Begriff des Deism ist alter, als Woses und Anaragoras; aber weil er selbst unter Juden und Christen bald in Anthropomorphism ausartete, so kamen seine Freunde in den ersten Jahrhunderten unserer Kirche in den Berdacht, überspannte Metaphysiker, oder hypsistariis. rier (Ullmann commentatio de Hypsistariis. Heidelbergae, 1823) zu sepn, die sich nur mit leeren Speculationen beschäftigten. Seit dem sechszehnten Jahrhunderte nannte man alle Freunde des Naturalism, des materiellen sowohl, als des immateriellen, der in unseren Tagen Nationalism heißt, Deisten, sobald sie sich zu dem Dasepn eines von der Welt unabhängigen höchsten Wesens bekannten, daher denn dieses Wort lang in üblem Ruse stand und einen nur an die Natur glaubenden Freis

geift bezeichnete. Leibnit, Bolf und Rant haben es aber wieder ju Ehren gebracht, indem fie zeigten, daß diefes Softem ber Offenbarung felbft unverfennbar ju Grunde liege. Es ist nemlich Deism nichts Underes, als Die Lehre von einem bochft bolltommenen und daber aufferweltlichen Befen, welches Ochopfer und Regieret aller Dinge ift. Seine bernunftigen Geschöpfe fteben gwar mit ibm in der genaueften fittlichen Berbins bung, weil fie aberall von feiner Dacht und Beisbeit abhangen; eine wefentliche Gemeinschaft und Berührung mit ibm ift aber nach diesem Systeme unmöglich, weil zeitliche und raumliche Rreaturen ihren emigen und baftet aufferweitlichen, ober doch' über das Universum erhabes nen Schopfer nie zu erreichen vermogen. Man theilt ben Deifm in den naturlichen, ober rationalen, und in den geoffenbarten ein. Jener umfaßt Diejenige Gottesfenntnig, welche die Menschen aus der Bernunft und Betrachtung der Ratur mit ausschlieffend eigener Thatigfeit des Geiftes ichopfen. Er beift metapbys fifch, wenn er aus reiner Bernunfe fließt und Daber bei dem Bekenntniffe eines Gottes fteben bleibt, welcher Diefer Cemideism (f. 85) ewig und allmächtig ift. fann, wie das Beispiel Boltaire's beweißt, mit dem Laugnen Der Borfebung und einer motalischen Beltorde 'nung mohl bestehen, und burch ihn ift eigentlich Dieses gange Lehrgebaude mehrere Jahrhunderte hindurch beruch: tigt worden. Der moralische, oder einentliche Deism bingegen bilbet Die metaphyfische Idee Gottes unter Der Leitung des Sittengefetes (Rom. II, 14) ju einem beis ligen, gerechten und liebevollen Wefen aus, und ftellt

es uns nicht allein als Schöpfer, fondern auch als Res gierer der Belt und Bater feiner Menfchen bar. Rant wollte ihn nach dem Vorgange frangofischer Philosophen Theifm nennen, aber, wie es fcheint, ohne Grund, weil in der Sprachfunde überall fein Unterschied zwischen Deism und Theism besteht. Dem naturlichen, oder rationalen Deifm fieht der geoffenbarte gegenüber, der aus einer naberen, oder wie wir uns ausdrucken, unmittelbaren Renntniß Sottes gefloffen ift, fo wie fie uns son Mofes und Jesus mitgetheilt wird. Der mofais ide Deism wird zwar, seinem Ursprunge nach, auf eine innere Unschanung Gottes jurudgeführt (4. Dof. XII, 8.) fo weit diese nemlich nach der geistigen und fittlichen Bildung des judifchen Gefetgebers und der bies von abbangigen Beschaffenheit seines Bewußtsenns ftatt Er ift aber, feinem Wefen und Inhalte nach, fand. ontologisch, bon dem Begriffe des Urfenns (2. Mof. III, 14), ober des absolut Wahren in bem menschlichen Ges muthe ausgebend, folglich metaphpfifch und theoretifch; daber er denn, mit Ausschluß einiger pathologischen Darftellungen der Gute und Barmbergigfeit Gottes, feine Einbeit, Macht und Ewigfeit vorzugsweise auffaßt und als Gegenstande der Berehrung darftellt. Der Illamism bat diese Unvollkommenbeit mit dem Mosaism gemein; beiden bat es daher nicht gelingen tonnen, die Menfche beit zu veredeln und fie ihrer Bestimmung naber zu brins Bollendet und einzig fteht dafur in der Geschichte unseres Geschlechtes der driftliche Deism da, sowohl nach seinem Ursprunge, als nach seinem allges meinen und befonderen Inhalte. Seinem Ur; fprunge nach ift er aus der bochften und größten

Annaberung eines Menschen an die Gottheit bervorgegangen (Joh. I, 18. Matth. XI, 27.); daher auch Jefus in dem Bewußtsenn derselben fagt, daß Niemand fo ben Bater fenne, wie er. Seinem allgemeinen Ins halte nach lehrt er nicht nur, wie der mosaische, Die ausschließende Einheit Gottes (Joh. XVII, 1.) und feiner ewigen Bollfommenheit (Matth. V, 48. 1. Eim. VI, 15); fondern fcbließt uns auch eine gang neue und borbin unbefannte (1. Ror. II, 8.) Unficht der moralischen Beide beit Gottes (Rom. XI, 33 ff) auf, und fest uns als feine Kinder mit feinem vaterlichen Walten in und auffer uns (Rom. XI, 36. Epbes. IV, 6.) in die innigste Gemeins Schaft (1. 306. 1, 7). Bu dem befondern Juhalte des christlichen Deism gebort endlich noch das eigenthumliche Berhaltnif als Bater, Cohn und Geift (Matth. XXVIII. 10), welches auch fur die Sittenlehre ungemein wichtig und fruchtbar ift. Dem erften Urtheile nach icheint nun zwar diefes Berhaltniß, sobald es mehr, als eine breis fache Beziehung der gottlichen Eigenschaften auf uns bezeichnen foll, mit der Bernunft, also auch mit der Wahrheit, als einzigen Tugendquelle, nicht besteben in tonnen; denn wenn Gott icon überhaupt, als denkens des, wollendes und untheilbares Wefen, eine Person ift, so hebt ja diese Personlichkeit der Unitat die der Trinitat pollfommen auf (catechismus Racouiensis quaest. 100.) und es scheint demnach von dieser wenigstens in der Moral, nicht weiter die Rede fenn ju fonnen. Diefer Einwurf verliert indeffen fein Gewicht, wenn wir bemerken, daß er nur aus einer rationalen, alfo allges meinen und abstracten Unficht Gottes hervorgegangen ift, Die uns nicht mehr, als eine allgemeine und abstracte

Babtheit gewähren fann; benn fo bald wir une ben Gott des Universums als Menschengott benten, wie wir das nothwendig thun mußen, wenn fich unfer Bes wußtseyn an ihn anschließen foll, so geht aus der Uridee Sottes icon eine menschliche Gottesidce, oder ein Bild Gottes (Ephes. IV, 24) hervor, welches auf dem Ges biete der Speculation, wie der Sottesfohn des Plato, Spirroja und Rant, ebenfalls nur eine ideale Wahrheit Aber mabrend wir vom Richtfeon jum Genn ges rufen werden (Rom. IV, 17), bat Gott feinen Gobn aus ber Fulle feines meifen Schopfermortes (Spruchw. VIII, 24 f. Joh. I, I f.) als Borbild und heisand der Menfchen hervorgeben und in Jesu als Menschen erscheis nen laffen, daß er, obicon unfichtbar eins mit feinem Bater, doch als das fichtbare Saupt feiner Bruder für fie der Abglang seiner herrlichkeit (hebr. I, 2), der Weg jur Bahrheit (Joh. XIV, 6.) und wieder durch den pom " Bater ausgehenden Geift der Religion der Mittler und Seligmacher unferes Geschlechtes werde. Wenn nun die Babrheit unserer religiofen Ideen nicht bloß von unserem abstracten Denfen, fondern von dem Ausspruche der Ges schichte und Erfahrung abhangt, in der fich Bott gu uns berabgelaffen bat: fo find wir zwar genothigt, Gott an fich und nach feinem allgemeinen Berhaltniffe gur Belt, als Mues in Muem (1. Ror. XV, 27 ff.), oder als untheik bare Einheit zu benten; aber in feinem befonderen Bers baltnif zu unferm Geschlechte tritt er, mit unverletter Grundeinheit feines Befens, jugleich als Bater feines Eingebohrnen hervor, durch den er uns fortdauernd den Seift seiner heiligen Gemeinschaft mittheilt. fpricht Jefus, tommt jum Bater, denn durch mich; wer

# 44 Dritter Theil. Erfter Abfcnitt.

den Sohn nicht hat, fest Johannes hingu, hat das Leben nicht (1. Br. V, 12); und noch jest lehrt die Erfahrung, daß der Glaube an Gott bei bloß naturalistischen Anfiche ten Jesu, ale eines gewöhnlichen Menschen, bald in einem bagen, theoretischen Deism aufgeht, der das Der nicht mehr zur religibsen Sittlichfeit zu erwarmen vermag. Rach Diesen Bemerkungen fonnen uns die Borguge bes driftlichen Deism nicht mehr zweifelhaft fepn; er ift auf den Monotheism der Vernunft und der altosten Offenbas rung gebaut; er bringt une die unendliche und übermal tigende Idee des großen Gottes (Lit. II, 13.) naber durch den Glauben an seinen Sohn, der zugleich Glaube an den Bater felbst ift (Joh. XIV, 11.); er schließt fic Dadurch unmittelbar an unfer menschliches Bewußtfen an; bietet uns in Jefu den Anfanger und Bollender uns feres Glaubens (hebr. XII, 2), und mit ihm ein fitts Hiches Borbild aller unferer handlungen bar (I. Petr. II, 21.); er besteht bollfommen mit unserer Freiheit, weil der Glaube an Jesum felbst nur durch einen religios fen Sinn und tiefes Denfen moglich wird (1. Kor. XII, 3.), und logt fich doch, wenn der Glaube an den Cobn Sottes in une vollfommen ift (Ephef. IV, 13.), wieder in die lebendige Idee des Einzigen auf, Der da ift uber uns Alle, durch une Alle und in uns Allen (B. 6). Bergl. m. Abhandlung von dem Sohne Gottes, als dem Mittelpunkte des driftlichen Glaus bens, in dem Magazine für driftliche Prediger. Han: nover, 1817. B. I. Stuck 2. S. 1. ff.

S. 88.

Der Aberglaube und Sanatifm.

Unter den vorbereitenden Religionspflichten nimmt enblich die Lehre von bem Aberglauben eine wichtige Stelle ein, unter bem man fich überhaupt eine phantaftisch - verfehrte Religionsmeinung vorftellt, bie auf unfer Denten unb Sanbeln Ginfluß bat: im engern Ginne bes Wortes aber ein verkehrtes Urtheil über ben Caufalzusammenhang ber Dinge nach einer myftifchen Unficht ber unfichtbaren Belt. Gein getreuer Begleiter ift ber Sanatism und Bigottism, ber ein Parornsm bes Aberglaubens, ober eine ausibm fliefen be, leibenfchaftliche Bewegung bes Bemuthes ift. Gie geben nicht nur famtlich aus unreinen Quellen, nemlich bem Mangel an Bernunftbildung und Renntnif bes Christenthums, einer regellofen Ginbildungefraft, ichlechten Erziehung und einem sittlich gerrutteten Bemuthe hervor; fonbern find auch verwerflich in ihren Fruchten, weil fie ben Berftand verdunkeln, große Gunden und gafter erzeugen, ben froben Benug bes Lebens ftoren und eine murbige Berehrung Gottes unmöglich machen. Beforderung bes freien Denkens überhaupt, ein gelauterter Religionsunterricht, fleifige Betrachtung ber Ratur und ihres Zusammenhanges mit ben Befegen unferer Bernunft, tonnen als Die fraftigften Mittel gegen biefe Rranfhelt ber Seele empfohlen merben.

Das griechische Wort Deioidaiuovia und das lateis ; nische superstitio bezeichnen febr bedeutungsvoll die beiden Ertreme des Aberglaubens, nemlich die fleinmuthige "Furcht vor dem Ueberfinnlichen (δειλία πρός το δαιμόyou Theophrasti charact. XXV), und den Bersuch einer myftifchen Einwirfung auf die Ratur, bag Die Rinder Die Eltern überleben mochten (ut parentes liberos haberent sibi superstites. Cicero de nat. Deor. II, 28). Das deutsche Wort Afterglanbe fommt in unferer deutschen Bibelübersebung nur zweimal (Apostelgesth. XVII, 22. XXV, 19.) vor: Koloß. II, 23. wird έθαλοθρησκέια von der Bulgata in superstitio verwandelt; Die Sache felbst aber findet sich in der Bibel haufig; benn überall, mo vom Sobendienste (veral. ben gangen Eractat des Salmud, עבורה זרה Mischna ed. Surenhusii t. IV, p. 363. ff), ben agnotischen Beschwörern und Zauberern (2. Mos. VII, 11.), der Aftrologie der Magier, den Exorcismen der Pharifaer (Matth. XII, 27.) und bon theuer begahlten Zauberbuchetn (Apostelgesch. XIX, 19.) die Rede ist, da finden sich auch charafteriftische Buge und Meußerungen des robeften Das Christenthum felbft Bat durch feinen Aberglaubens. Anthropomorphism, feine Bunder und feine hinweisung auf die lette und übernaturliche Ursache der Dinge mans nichfachen Aberglauben veranlaßt, daber die Rirchenges schichte gar Bieles von feinem Rampfe mit dem mahren Slauben zu berichten hat (Schrockhe driftl. Rirchen: gesch. Th. IX, S. 154 ff. der zweiten Husg.). wegen diefes weiten und umfaffenden Gebietes, in dem fich der menschliche Aberglaube bewegt, bat die Bestim: mung feiner Grenzen immer große Schwierigfeiten gehabt.

Cicero erklart ihn für den Glauben an die Zauberfraft Der Opfer (de diuinat II, 17); Bubbeus meinte, er fei eine verfehrte Art der Gottesverehrung (theses de superstitione et atheismo. S. 656); Rant nennt ibn einmal die Unterwerfung der Bernunft unter ein Kactum: in der Rritif der Urtheilsfraft aber das Bor; urtheil, fich die Ratur fo vorzustellen, als fei fie den Regeln nicht unterworfen, die ihr der Berftand als fein eigenes Gefet ju Grunde legt. Im Allgemeinen muß man bier von der Bemerkung ausgehen, daß das Wefen des Aberglaubens in dem Kurwahrhalten eines unvernünftigen und moralisch zweckwidris gen Busammenhanges der sichtbaren und unsichtbaren Belt ju suchen ift. Diefer Glaube ift aber nach der Geschichte immer aus phantaftisch: berfehrten Religionsmeinungen bervorgegan; Richt jeder metaphysisch; verkehrte Sat der Theo; logie, wie fchablich er auch in feinen Folgen fenn mag, verdient diesen Ramen. Calvins Lehre von dem unbe: bingten Rathschluße Gottes ift nahe verwandt mit der muhamedischen Unvermeidlichfeit des Schicksals; aber jene ift nur ein falscher Glaubenssat, Diefe hingegen Aberglaube, weil die Sunna fie auf die phantastische Behauptung grundet, in dem bochften Simmel fite Gott neben der großen Uhr des Schicksals, und Muhamed babe, nachdem ihn Adam ju Gott eingeführt hatte, das . furchtbare Gerausch ihres Perpendifels gebort. Mugen, Ohren und Arme ju geben, ift nur anthropos morphisch, nicht aberglaubisch; aber bei den Saaren Gottes ichworen, wie das noch in den ersten christlichen Jahrhuns berten geschah, ift grober und entschiedener Aberglaube.

١

Bir überlaffen diefen Theil feines Gebietes der Dogmatif. und gergliedern dafur den zweiten Begriff deffelben, Der im gemeinen Leben gangbar und herrschend ift. Dier erfcheint aber jeder Aberglaube querst als eine Bers fehrtheit des Urtheils. Dieses Merfmal bat er mit bem Unfinne und der Thorheit gemein. mephitische Klamme eines Sumpfes fur das Zeichen eines brennenden Schates halt, urtheilt eben fo verfehrt, als Der, welcher ein Rlammchen der Graber auf bem Rirche hofe um Die Mitternachtsstunde fur den Geift eines Abges Schiedenen erflart. In beiden Urtheilen vermißt man namlich einen vernunftigen Caufalzusammens bang ber Dinge. Man mable fich jur Aufgabe Die Entstehung ber Epilepfie. Der Physiolog wird den Brund der Rranfheit in einer Erispation der Rerven fuchen, die von Ausschweifungen, von dem Difverbalte niffe des Mervenspftems ju dem der Musteln, oder irgend einem fehlerhaften organischen Reige berrubrt. Aberglaubische bingegen wird alle Diese Mittelurfachen übergeben und das Uebel, wie die Juden und Beiden, aus irgend einer damonischen Urfache ableiten. Er urs theilt aber defimegen fo verfehrt, weil er bon einer mpftischen Unficht der Dinge als dem oberften Grundsage seiner Schluge ausgeht und badurch in bas Bebiet der Erfahrung , faliche und verworrene Begriffe einführt. Menn g. B. der Muselmann behauptet, Der Koran fei vom himmel gefallen, wie das Bild ber Diana zu Ephesus (Apostelgesch. R. XIX, B. 35.), so ift das biftorifcher Aberglaube. Benn Luther Rinder. Die an arthritischen Bufallen litten, fur Teufelsfinder erflarte und fie wollte in die Mulde werfen laffen (Werte

Th. XXII. S. 1155. Walch. Ausg.); oder wenn man in unseren Tagen Luftsteine, Die ein chemischer Proces Der Atmosphare bildet, aus dem Monde berabfturgen lagt, fo ift das physischer Aberglaube (Werenfels de superstitione physica in f. opusc. theolog. Basil. 1782. tom I, 131 ff.). Der befannte Traum Des landsthons (f. vita auct. Camerario ed. Strobel. 6. 20.) von der Gefangennehmung bes Limotheus im Sees treffen (Τιμό Θεον ναυμαχούντα άλωναι), den er felbit nachher von der Riederlage des Churfurften Johann Rriedrich zu Mublberg 1547. erflatte, mar pincholos gifder Aberglaube (bitter urtheilt bieruber Bossuet in f. histoire des variations l. V. ch. 34). nun diese falsche Unficht des Raturlaufes als gottliche Sugung, oder als die Wirfung eines Geiftes betrachtet, den man, feines machtigen Ginfluffes auf die Natur wegen, verebren muffe, fo ift das theologischer und relis gibfer Aberglaube, bon bem borbin gesprochen So berichtet die englische Rirchengeschichte: als man unter heinrich VIII. das Andenken des Thomas von Canterbury in der hauptfirche Diefer Stadt feierte, waren drei Altare bestimmt, die Opfer der Unwesenden aufzunehmen, ein Altar Die des Thomas, ein anderer Die der Jungfrau Maria, und ein dritter Die Gottes, des Baters. Nach geendigtem Gottesdienste fand man auf dem erften neunhundert, auf dem zweiten funf Pfunde, und auf dem dritten gar nichts (Schrochens geschichte seit der Reformation Th. II, S. 573). vergleiche hieruber ben treflichen Tractat Plutarche de superstitione (opp. ed. Reiske, Vol. VI, p. 627 ff). Die keidenschaft fur den religiofen Aberglauben v. Ammons Mor. II. B.

beißt Kanatism, ben man bon dem Enthusiasm, oder der Begeisterung fur reinreligibfe Ideen mohl unter: Scheiden muß. Dieser fann eine Quelle edler Gefinnungen und Thaten werden, und ohne ihn ift auf dem Gebiete der Religion nichts Großes und Burdiges gescheben. So wie er fich bingegen von dem reinen Lichte ber Babes beit entfernt und an falsche Autoritaten und beschränfte Religionsformen anschließt, artet er in Bigottifm, oder einfaltige Befangenheit des Gemuthes fur einen fal fchen heiligen aus, Die man dann als eine Spielart bes Ranatism betrachten fann. Leiber giebt es bigotte Mens fchen unter allen Religionspartheien, und felbst die Relis gionsnullitat der falfchen Aufflarung erjeugt oft eine Bes schränfung des Geiftes und herzens, die der Sittlickfeit eben fo nachtheilig ift, als der robeste Aberglaube. Ale bisher genannten Berirrungen des Gemuthes geben fammt lich aus unreinen Quellen berbot, denn fie fliegen querst aus einer schwachen und ungebildeten Bernunft. Statt die Gefete fur das, mas um und bet geschieht, in seinem eignen Berftande zu suchen, deffen Regeln zugleich Regeln ber Ratur find, nimmt der Aberglaubische seine Buflucht ju einer Einwirfung der Geifters welt, die er nur ersonnen, ertraumt, oder als einen fluchtigen Einfall aufgefaßt bat. Co wiffen wir aus bem Josephus mit Buverläßigfeit, daß die Juden ju Jest Zeiten Geistesverwirrung und Epilepfie als bamonische Besitzungen ansahen und fie von Erorciften beilen ließen (Matth. XII, 27.); Bugenhagen in Wittenberg bonnte durch sonderbare Mittel den Teufel aus seinem Biebstalle; Newtons Genius erlag ofter, als einmal, unter apotas Inptischen Traumereien; und ben sogenannten sympathes

tifchen Euren liegt baufig gemeiner Aberglaube zum Grunde, wenn icon ibr, aus anderen, meift pfpchischen Urfachen berzuleitender Erfolg nicht gang zu läugnen steht. Sat Doch auch der Magnetism, deffen Beilfrafte auf den erften Grundgesegen der Ratur beruben, ju vielen ichmarmes rifchen Berirrungen Gelegenheit gegeben. Eine andere Quelle des Aberglaubens ist in einer beschränften und mangelhaften Renntniß des Christens thums ju suchen. Denn da dieses die Sinnenwelt mit der Macht und Weisheit Gottes in Die genaueste Berbindung fetet (Matth. VI, o.); so bat man fich oft får berechtigt gehalten, in Rrankbeiten, Gefahren, in Roth, Mangel und in dem Vertrauen auf die Erborung bes Gebetes alle Mittelursachen ju übergeben und ben entschiedenften Aberglauben mit dem Glauben ju verweche Aber die driftliche Offenbarung bat nur das Ges feln. biet der Geisterwelt, nicht die sichtbare Ratur, den Glauben, nicht bas Wiffen jum Gegenstande; jener fangt erft ba an, mo diefes aufhort (hebr. XI, 1.) und in beiden foll Zusammenhang, Ordnung, Licht und Rlare beit berrichen (Jerem. XXXI, 35 ff. Sir. XVI, 27. 1. Ror. XIV. 40). In vielen Sallen fommt biegu eine ju lebhafte und die Vernunft beherrschende Einbildungsfraft. Die Sinnenwelt berliert fich freilich julest in einer überfinnlichen Caufalitat und feht alfo auch mit boberen Gefeten und Rraften in Berbindung. Allein Diese Causalverbindung fann nur geglaubt, nicht aber geschauet werden. Dennoch will ihn die Phantafie ichauen: nun denft man fich, Gott babe den Menschen aus Thon gebildet, er fei dem Mofes, wie eine homerische Sottheit (2. Mof. XXXIII, 23.), erschienen, man tonne

es mahrnehmen, wie fich die Seele des Scheidenden bom Rorper logreiße, man konne von den Geistern seiner vols lendeten Kreunde umschwebt und ihre besondere Rabe gewahr werden. Faft alle Schwarmereien der altern und neuern Epopten find aus dieser Quelle bervorgegangen (1. Sam. XXVIII, 7 ff.), die, wie fich vorherseben lagt, auch in der Zufunft nie gang verfiegen wird. Geben wir noch weiter jurud, fo entdecken wir, daß auch ein zu finnlicher und statutarischer Religions, unterricht den Aberglauben befordert. Religions: begriffe, die man in der Jugend aufgenommen bat, ges winnen eine große Macht und Sewalt uber den Menschen, befonders wenn man fie geheim halten muß und ber öffentlichen Prufung nicht preisgeben barf. Man denke nur an das Beispiel der Juden unter uns, und Der Briechen und Armenier unter ben Turfen. Kalsche Bes griffe von Offenbarung, von einer alleinfeligmachenden Rirche, von den Engeln und Teufeln, vom Regfener und der Solle, namentlich aber legenden und Monches geschichten haben die Menschen von jeher zum Aberglauben und Fanatism verleitet (Joh. XVI, 2). Der Religionss unterricht der Jugend follte daher einfach, flar und deutlich fenn, und immer so angelegt und geleitet werden, daß, wenn er auch historisch und anthropomorphisch ift, doch in ihm das geistige und ideale Princip vorherrsche. Auch muffen wir hiebei Der mangelhaften Bolfs; bildung gedenken. Die Schriften, die der gandmann mit einer gemiffen Borliebe ließt, muffen den Charafter des Abenteuerlichen, Romantischen und Wunderbaren Alte Chronifen, übermerkwurdige Reisen, fleine Banberschriften, der hundertjährige Ralender, das find

die Bucher, die er fich aufferft ungern aus den Sanden winden laffet. Er lagt nicht jur Ader, bis es die Planeten erlauben: er faet nicht, bis der rechte Mond aufgeht; er schneidet seine Saare nicht, bis der Mond im towen, oder im Midder fieht, denn Midderborner find Locken: borner. Steht der Mond im Stier, fo butet er fich, Arinei ju nehmen, denn der Stier fauet mieder, und fo mufte auch er die Arznei wieder von fich geben. ift merkwurdig, daß fast jeder Mensch einen fleinen Ralenderstempel tragt, ohne hievon etwas Bofes ju ahnen; und boch mischt fich auch eine fleine Narrheit unmerklich unfren übrigen Gedanken bei, und berbindert dann die richtige Unficht der Natur, ohne die man nie dem Aber: glauben gang entsagen fann. Bulett muffen wir noch der fittlichen Berruttung des Gemuthes unter Jede Sunde ben Quellen dieser Thorheit gedenken. loscht das Licht des Geiftes in der Geele aus, fo, daß es nur langfam feine vorige Rlarbeit wieder erhalt. Kreigeister, Buftlinge und freche Buhlerinnen werden faft immer bigott und fanatisch, wenn fie den Wende: punft ihrer Thorheit und Gunde erreicht haben. Die Bekehrung eines Augustin und Pascal mar zuerst nur ein Uebergang bon einer Berirrung des Geiftes gur andern, bis fie allmählich und stufenweise das verlorne Sleichgewicht der Wahrheit wieder gewannen.

Hiernach läßt sich nun auch die entschiedene Un fitte lich feit des Aberglaubens in das hellste Licht segen. Er befördert nemlich in allen seinen Aeufferungen:

1) die schädlich ften Irrthumer. So führte in den ersten Jahrhunderten der biblische Aberglaube (Apostelgesch. I, 26.) ju dem Gebrauche des Looses

2) Die Sitten, weil jeder Jrrthum, der ins leben übergeht, Sünde und kafter wird. So opferten die Israeliten dem Moloch ihre Kinder und überließen sich den schändlichsten Ausschweifungen zu ihrem Verderben (1. Kor. X, 5); so hat der Venusdienst zu Korinth, Ephesus und auf der Insel Eppern die verworfenste Wollust erzeugt; die abergläubischen Gnostifer in Aegypten erlaubten sich die verächtlichsten Greuel nach Grundsähen; und noch jest verblendet die Schwär: merei die Weiber der hindus, sich auf dem Scheiter: hausen ihrer Männer dem Lode zu weihen. Selbst unter den Christen haben abergläubische Vorstellungen

von der Absolution, von den Elementen des heiligen Abendmahls und von der Verschnung nachtheilig auf die Tugend eingewirft, und würdigen noch immer Ehriftum jum Diener der Sünde herab (Gal. II, 17).

- 3) Der Aberglaube zerstört endlich auch Lebensgluck des Menfchen. Er erhalt feinen Berftand in einer beständigen Unmundigkeit, raubt ihm die Freuden der Wahrheit, erfüllt das Gemuth ' mit Kurcht und Mengflichkeit, regt überall Sefühle bes Saffes und ber Zwietracht auf, macht in ben Augen des Beifen verachtlich, unterdrückt die Liebe au Gott und läßt fein wahres und findliches Vertrauen ju ihm im Leben und Tode gedeihen. Zauberer und falfche Seber werden daber icon im A. E. verworfen (5. Mos. XVIII, 10 ff.), und im R. T. stehen folgende Stellen (Joh. XII, 46. Apostelgesch. VIII, 9 ff. Rom. X, 2. 1. Lim. I, 4 ff. 1. Joh. IV, 18) mit der bezeichneten Denfart im offenen Widerspruche. Bir baben noch der wichtigsten Mittel gegen den Aberglauben Ermahnung ju thun. Es find folgende:
  - 1) Freier Lausch der Gedanken mit weisen, aufgeklärten und unterrichteten Personen. Die Wahrheit empfiehlt sich dem Gewissen jedes uns verdorbenen Menschen (2. Kor. IV, 2); der Abers glaube hingegen, wie scheinbar und blendend er auch sepn mag, wird überall Feinde und Gegner sinden. Insofern ist die Berschiedenheit der Religionen auf Erden ein Glück für die Menschheit, denn eine thut dem Aberglauben der andern Abbruch; der Forschungss geist wird rege erhalten, man geht auf das zurück, was allen Vernünftigen gemein ist, oder doch gemein

- fenn follte, und findet fo julegt das Wefen der mabren und bleibenden Religion. Da, mo man frei uber alle Religionspartheien spricht und fprechen barf, wird bald der reine und lebendige Glaube feine Wohnung finden.
- 2) Eben fo febr ift eine fleifige Betrachtung ber Ratur und ihrer Gefete ju empfehlen. Meberall finden wir in ihr die größte Ordnung und den innigsten Zusammenbang: Alles erfolgt durch die mannichfachsten Uebergange; Die Gesete Der Caufalitat, der Sparsamfeit und Stetigfeit bieten fich aberall Die Sand; nirgende nimmt man einen Sprung, oder eine gude mabr. Genau Diese unveranderte Ordnung der Natur ift das berrlichfte Denfmal det Macht und Beisheit Gottes. Wer daber ein fritisches Studium der Sefdrichte mit einer grundlichen Raturs forschung verbindet, der wird auch gegen alle Bers fuchungen des Aberglaubens gefichert fenn.
- 3) Doch muß dieser. Geistesbildung eine tiefe und deutliche Erfenntniß der Religion gur Seite geben. Der Aberglaubische ift nur ein Schmeichler, fein Berehrer feines Schopfers; Die mabre Sotteserkenntniß bingegen erleuchtet den Berftand, steuert den Berirrungen der Einbildungsfraft, weckt den Gedanken an Wahrheit, Ordnung und Beftans Digfeit in unserer Seele, und verscheucht dafur jenen eitlen Legendenfinn, der Alles mit Engeln und Seis stern bevolkert und die mit Weisheit regierte Welt in ein Feenland vermandelt. In der Seele des mabre haft glaubigen Menschen muffen fich zulest alle Bunder, wie Augustin fagt, in ein einziges auftofen, in das

große Wunder der Schöpfung, Erhaltung und Res gierung der Welt, und in die flare und lebendige Ueberzeugung, daß wir durch Sott leben, wirken und sind (Apostelgesch. XVII, 26).

Rein hards Moral S. 108. ff. Zollikofers Grundfage jur Bermahrung vor dem Aberglauben, in f. Barnung vor herrschenden Fehlern des Zeitalters. Leipzig, 1788.

#### **\$.** 89.

2. Unmittelbare Religionspflichten. Die Pflicht, e immer an Gott zu benten.

Die unmittelbare Verehrung Gottes beginnt bei bem Beisen mit ber Pflicht, fein Gemuth zu ihm zu erheben und, auf ber bochften Stufe feiner geistigen Bildung, immer an ibn zu benfen. Denn wie ich mer bas auch bem finnlichen Menschen scheinen mag, fo ift es boch feinesweges unm bglich, fonbern vielmehr ftarfend fur unfer geiftiges Leben, unerlaglich fur unfere Tugend und namentlich durch bas Beispiel Jesu bemahrt. Es wird also nur darauf ankommen, Gott vor Allem in uns felbft ju fuchen, ben Bedanken an ibn in einem freien Bemuthe zu bewahren, ibn in einem foulblofen Bergen rein gu erhalten, ihn mit unferen Leiden und Freuden in Berbindung zu fegen, und durch ein frommes Gebet taglich mehr in uns ju beleben.

Die auffallende und in der Sauptsache unrichtige Bemerfung, daß es feine Pflichten gegen Gott gebe, murde niemals einen befonnen Bertheidiger gefunden haben, wenn Jeder berfelben fo oft und ehrfurchtsvoll an Gott gedacht hatte, wie das von den Batern des alten Ich habe ben herrn allegeit Bundes geschab. bor Mugen, fpricht David, er ift mirgur Rechs ten, darum willich mohl bleiben (Pfalm XVI, 8); wenn ich mich ju Bette lege, denfe ich an dich, und wenn ich erwache, rede ich von dir, denn meine Seele banget an dir, deine rechte Sand erhalt mich (Pfalm LXIII, 7. ff). Daber die treue, bemabrte Lebenbregel: Dein Leben lang babe Gott por Augen und im Bergem und hute dich, daß du in feine Gunde mils ligeft (Tob. IV, 6). Billig beginnen wir also Diefe Abtheilung mit der Pflicht, an Gott nicht nur gern und mit Freuden, sondern mit der vollen Rraft und Richtung unseres Geistes zu Denfen, fo daß, auf der bochften Stufe unserer geiftigen Bildung hier auf Erden Diefer Gedante nicht mehr aus dem Gemuthe weiche, fondern mit unferem eignen Selbft fittlich eine merde. Es wird hiebei vorausgefest, daß der Mensch, als freies Wefen, die Richtung feiner Sedanfen in der Gewalt habe, von der Gottesläugnung an bis zur lebendigsten Ueberzeugung von ibm, fo wie bon dem thorichteften Saffe bis jur findlichften Liebe ju ihm; woraus von felbst folgt, daß nach der gangen Eine richtung unseres Gemuthes die Einwohnung Gottes in uns (306. XIV, 23.) feine andere, als eine ideale,

fenn tonne, ob wir fcon gern einraumen, daß fich in Diefer gottlichen Idealitat, von der erften Regung Diefes erhabenen Bedankens an bis jur geiftigen Unschauung Bottes (Matth. V, g.), viele Abstufungen unterscheiden Diese Pflicht, immer an Gott zu benfen, ift laffen. nun zwar fur jeden finnlichen Menschen fcmer. der Flüchtigfeit seiner Borftellungen vergift er ja nichts leichter, als Gott und gottliche Dinge, gerade defiwegen, weil et von Erde und irdisch ist; ein ernster, tiefer und feinen Segenstand erforschender Sinn fagt feiner Berans derlichkeit nicht ju; felbft in Rirchen und Tempeln findet er oft nur Altare des unbefannten Gottes (Apostelgefc. Aber wie groß und herrschend auch unset Leichtsinn fenn mag, so haben wir doch die Rraft und das Bermogen, den herrn zu suchen, in das himmlische Befet Der Freiheit Durchzuschauen und in Demfelben gu beharren (Jaf. I, 25); und die driftliche Sittenlehre ftellt uns ohnehin die schwersten Pflichten auch als die beilfamsten und belohnendesten dar. Demnach ift es feines weges unm oglich, immer an Gott ju denken. Bir vergeffen ja die Luft nicht, die uns umgiebt; wir bergeffen unfern Geift, unfer Gemuth, unfer bleibendes Selbst nicht; wie sollte fich und der Gedanke an den Ewigen entziehen, ber Alles mit feinem geben und mit feiner Rraft durchdringt, an ben herrn, der das Bild feiner Bollfommenbeit und Freiheit in unsere Geele legte; der, gleich der Sonne der Geisterwelt an dem himmel unferes Bewußtfeins in immer gleichem Lichte glangt! Che fann die Mutter ihres Rindes vergeffen, ebe die Sonne am himmel ausloschen und tiefe Mitternacht unser haupt umbullen, ebe ber von und weicht, ber unferem

In

Innern fo unaussprechlich nahe ift. Gerade Die beftans Dige Bergegenwartigung Sottes wird ungemein ftar; fend fur unfer geiftiges leben. Alle Borftele lungen des Endlichen konnen und muffen zwar aus uns ferem Bewußtsein verdrangt werden, weil fie endlich find, alfo in einer Zeitreihe liegen, in der, wie in einem gluffe, Die folgende Belle die vorhergehende bewegt und forttreibt. Bott aber ift auffer der Zeit der Erfte und Leste (Jef. XLIV, 6.); er liegt also, wie das Bewußtsein unferer felbft, allen übrigen Begriffen jum Grunde; in eben dem Berhaltniffe, als fich die Schranten unferes Gemuthes erweitern, bildet fich auch die Idee bes Unende lichen in unserer Seele aus. Wie es nun Beruf fur uns ift, alle unsere Borftellungen und Begriffe mit Vernunft ju erfaffen, fo ift es auch Pflicht, alles Erfennbare in Gott, der Quelle des Lichtes und der Mahrheit, ju Kern von ihm fuhren und entweder eitle Bilder in das eitle und tauschende Reich der Einbildung, oder leere Abstractionen in das ode Gedankenreich des metaphys Erft in und mit Gott erheben wir uns fischen Richts. ju einer lebendigen und geistigen Unsicht der Welt und machfen fo ju dem mabren Mannesalter der Erkenntniß Jesu beran (Ephes. IV, 15). Daher ift das ftete Uns denken an Gott auch unerlaglich fur unfere Tugend und sittliche Bildung. Die fich bom Morgen bis jum Abend Alles um uns ber in einem Sonnenlichte bewegt, so soll auch eine Bernunft alle unsere Empfindungen und Gefühle beleuchten; ein Ges wissen soll unsere Reigungen und Begierden lenken; eine Pflicht foll unfern Bedanken und Entwurfen eine gemiffe Nichtung geben. Diese Bernunft aber ift eine mit bem

Bedanken an Gott; Diese Gewissenhaftigkeit ift Religion, und die Religion Lugend um Gottes willen; wir follen mit unfern Sandlungen gern an das licht fommen, wenn fie in Gott gethan find (Joh. III, 21). Rein Menfch: ift gegen Gunde und Lafter gefichert, wenn er ohne Bers nunft und Besonnenheit handelt; es fann Wiemand auf fein Gewiffen berufen , ohne von dem Gedanten Gottes ergriffen und durchdrungen ju werden; wir nennen ben ausdrucklich von Gott verlaffen, ber in einer Stunde bes Leichtfinnes und der Gelbftvergeffenheit gu einer schweren Sande herabfinft. Endlich ift uns in der Beharrlichfeit des Andenfens an Gott Jesus felbft ein erhabenes Mufter und Borbild geworden. Ich und der Bater find eins (Joh. X, 30); fo follen auch die, welche durch mich an ihn glauben, mit ihm ju einer Bollendung verbunden senn (ebend. XVII, 23). Daß aber der lebens dige Gedanke an feinen himmlischen Bater nie aus feiner Seele wich, erhellet deutlich genug aus allen feinen Gesprachen und Unterhaltungen; er vergaß ja oft die Sorge für die Nahrung des Korpers, weil das seine Speife mar, den Willen deffen ju thun, der ihn gefandt batte, um fein Werf ju vollbringen (Joh. VI, 38.): Martha, sprach er, bu machst bir viel ju schaffen, aber eins ift Roth (Luf. X, 40.); er verließ zulest die Seinen mit der Ermahnung, nun ift des Menschen Sohn verklart und Gott ift verklart in ibm, bleibet in meiner Liebe (Job. XV, 9). Es ift nur ein Mensch in der gangen Weltgeschichte, von dem wir mit Buverlagigfeit sagen tonnen, daß ihn der Gedanke an Gott nie verlaffen bat, der Erhabene, der uns gur Meisheit und Beiligung vers ordnet ift (1. Kor, I, 30).

es mahrnehmen, wie fich die Seele des Scheidenden vom Rorver logreiße, man fonne von den Geiffern feiner vols lendeten Kreunde umschwebt und ihre besondere Rabe gewahr werden. Kaft alle Schwarmereien der altern und neuern Epopten find aus Diefer Quelle berborgegangen (1. Sam. XXVIII, 7 ff.), die, wie fich vorherseben laft, auch in der Zufunft nie gang verfiegen wird. Geben wir noch weiter gurud, fo entdecken wir, daß auch ein zu finnlicher und fatutarischer Religions, unterricht den Aberglauben befordert. Religions, begriffe, die man in ber Jugend aufgenommen bat, ges winnen eine große Macht und Sewalt über den Menschen, befonders wenn man fie geheim halten muß und ber dffentlichen Prufung nicht preisgeben barf. Man denke nur an das Beispiel der Juden unter uns, und ber Briechen und Armenier unter den Turfen. Kalsche Bes griffe von Offenbarung, von einer alleinseligmachenden Rirche, von den Engeln und Teufeln, vom Regfeuer und der Solle, namentlich aber Legenden und Monches geschichten haben die Menschen von jeher zum Aberglauben und Fanatism verleitet (Joh. XVI, 2). Der Religiones unterricht der Jugend follte daber einfach, flar und deutlich fenn, und immer so angelegt und geleitet werden, daß, wenn er auch historisch und anthropomorphisch ist; doch in ihm das geistige und ideale Princip vorherrsche. Auch muffen wir hiebei der mangelhaften Bolfs, bildung gedenken. Die Schriften, die der gandmann mit einer gewissen Borliebe ließt, muffen den Charafter des Abenteuerlichen, Romantischen und Wunderbaren Alte Chronifen, übermerfmurdige Reisen, fleine Bauberschriften, der hundertjährige Ralender, das find

die Bucher, die er fich aufferft ungern aus den Sanden winden laffet. Er lagt nicht jur Ader, bis es die Planeten erlauben : er faet nicht, bis der rechte Mond aufgeht; er schneidet seine haare nicht, bis der Mond im towen, oder im Bidder fieht, denn Bidderborner find Locfens Steht der Mond im Stier, fo butet er fich, Argnei gu nehmen, benn ber Stier fauet wieder, und fo mußte auch er die Arznei wieder von fich geben. ift merkwurdig, daß fast jeder Mensch einen fleinen Ralenderstempel tragt, ohne hievon etwas Bofes ju ahnen; und doch mischt sich auch eine kleine Narrheit unmerklich unfren ubrigen Gedanfen bei, und verhindert bann die richtige Unficht ber Ratur, ohne die man nie dem Aberglauben gang entsagen fann. Bulett muffen wir noch der fittlichen Zerruttung des Gemuthes unter Den Quellen Dieser Thorbeit gedenken. Jede Sunde loscht das Licht des Geiftes in der Seele aus, fo, daß es nur langsam seine vorige Rlarbeit wieder erhalt. Kreigeister, Buftlinge und freche Buhlerinnen werden faft immer bigott und fanatisch, wenn fie den Wende: punft ihrer Thorheit und Gunde erreicht haben. die Bekehrung eines Augustin und Vascal war zuerst nur ein Uebergang bon einer Berirrung des Geiftes gur andern, bis fie allmablich und ftufenweise das verlorne Cleichgewicht der Wahrheit wieder gewannen.

hiernach läßt sich nun auch die entschiedene Un sitt: lich feit des Aberglaubens in das hellste Licht segen. Er befördert nemlich in allen seinen Aeufferungen:

1) die schadlich ften Irrthumer. So führte in den ersten Jahrhunderten der biblische Aberglaube (Apostelgesch. I, 26.) ju dem Gebrauche des Looses

## 64 Dritter Theil Erfter Abichnitt.

٠,

Schöpfer fiellt. Richts ift reiner und himmlischer, als Die erste, beilige Liebe (Offenb. Joh. IV, 2.); aber wenn uns die Ehre bor Menschen theurer ift, als Gottes Beifall, wenn die Schonbeit des Geschopfes fur uns reigender ift, als die herrlichkeit des Schopfers, fo wird auch unfer Verlangen irdifcher, unfere Kreude unreiner, und Die Liebe ju Gott, Die fonft unferes Bergens Wonne war, weicht fur immer aus unferer Bruft. Daber ift es auch nothig, den Gedanfen an Gott mit allen unseren Schicksalen, mit allen unseren Kreuden und Leiden in Berbindung fegen. Abmesende Freunde, die wir lieben, pflegen wir ohne Aufschub von dem ju unterrichten, mas uns Krobes, oder Widriges begegnet ift; wir murben unfer Sluck nicht gang genießen, murden in der Widermartige feit einen fraftigen Troft entbebren, wenn wir ihr Uns denken, ihr hers und Liebe nicht in den Rreis unferer Gefühle bereinzogen. Mochten wir doch daffelbe bei allen Ereigniffen unferes lebens in Beziehung auf Gott und feine vaterliche Leitung thun; mochten wir bei jedem Sefchafte, bas uns gelungen, bei jeder Berfuchung gur Sunde, die von uns überwunden worden ift, nach jedem Leiden, das wir besiegten, mitten im Genuffe Des Bers gnugens und der Freude uns ju ihm erheben: denn jemehr jedes einzelne Gefühl von dem Lichte des Gottlichen geweiht und durchdrungen wird, defto theurer und wills fommener wird uns auch diefer beilige Gedante, daß wir mit dem heiligen Dichter sprechen: deine Rabe, o Gott, ift mir Wonne, und deine Freundschaft Seligkeit. Mun wird es uns auch Bedurfniß werden, Diefen beseligenden Gedanken durch ein oft wieders

von der Absolution, von den Elementen des heiligen Abendmahls und von der Verschnung nachtheilig auf die Lugend eingewirkt, und würdigen noch immer Christum zum Diener der Sünde herab (Gal. II, 17).

- 3) Der Aberglaube gerstort endlich, auch Lebensgluck des Menfchen. Er erhalt feinen Berftand in einer beständigen Unmundigkeit, raubt ibm die Freuden der Wahrheit, erfullt das Gemuth ' mit Kurcht und Mengftlichkeit, regt überall Gefühle bes Saffes und der Zwietracht auf, macht in den Augen des Weisen verächtlich, unterdrückt die Liebe ju Gott und lagt fein mahres und findliches Bertrauen . ju ihm im Leben und Tode gedeihen. Zauberer und faliche Seber werden daber icon im A. T. verworfen (5. Mos. XVIII, 10 ff.), und im R. T. stehen folgende Stellen (Joh. XII, 46. Apostelgesch. VIII, 9 ff. Rom. X. 2. 1. Lim. I, 4 ff. 1. Joh. IV, 18) mit der bezeichneten Denfart im offenen Widerspruche. Wir haben noch der wichtig fen Mittel gegen den Aberglauben Ermahnung ju thun. Es find folgende:
  - aufgeklarten und unterrichteten Personen. Die Wahrheit empfiehlt sich dem Gewissen jedes uns verdorbenen Menschen (2. Ror. IV, 2); der Abers glaube hingegen, wie scheinbar und blendend er auch sepn mag, wird überall Feinde und Gegner sinden. Insofern ist die Berschiedenheit der Religionen auf Erden ein Glück für die Menschheit, denn eine thut dem Aberglauben der andern Abbruch; der Forschungss geist wird rege erhalten, man geht auf das juruck, was allen Vernünftigen gemein ist, oder doch gemein

#### 56 Dritter Theil. Erfter Abfcnitt.

senn sollte, und findet so julest das Wesen der wahren und bleibenden Religion. Da, mo man frei über alle Religionspartheien spricht und sprechen darf, wird bald der reine und lebendige Glaube seine Wahnung finden.

- 2) Eben fo sehr ift eine fleißige Betrachtung der Ratur und ihrer Gesetz zu empfehlen. leberall sinden wir in ihr die größte Ordnung und den innigsten Zusammenhang: Alles erfolgt durch die mannichsachsten llebergange; die Sesetz der Causalität, der Sparsamseit und Stetigseit bieten sich überall die Hand; nirgends nimmt man einen Sprung, oder eine Lücke wahr. Senau diese unveränderte Ordnung der Natur ist das herrlichste Densmal det Macht und Weisheit Gottes. Wer daher ein fritisches Studium der Geschichte mit einer gründlichen Naturs forschung verbindet, der wird auch gegen alle Vers suchungen des Aberglaubens gesichert senn.
- 3) Doch muß dieser Geistesbildung eine tiefe und deutliche Erkenntniß der Religion jur Seite geben. Der Abergläubische ist nur ein Schmeichler, fein Berehrer seines Schöpfers; die wahre Sotteserkenntniß hingegen erleuchtet den Berstand, steuert den Berirrungen der Einbildungskraft, weckt den Sedanken an Wahrheit, Ordnung und Bestäns digkeit in unserer Seele, und verscheucht dafür jenen eitlen Legendenstinn, der Alles mit Engeln und Seizstern bevölkert und die mit Weisheit regierte Welt in ein Feenland verwandelt. In der Seele des wahrs haft gläubigen Menschen muffen sich zuletzt alle Wunder, wie Augustin sagt, in ein einziges austösen, in das

große Wunder der Schöpfung, Erhaltung und Res gierung der Welt, und in die flare und lebendige Ueberzeugung, daß wir durch Sott leben, wirken und find (Apostelgesch. XVII, 26).

Rein hards Moral S. 108. ff. Zollikofers Grundfage zur Verwahrung vor dem Aberglauben, in s. Warnung vor herrschenden Fehlern des Zeitalters. Leipzig, 1788.

### **\$.** 89.

2. Unmittelbare Religionspflichten. Die Pflicht, immer an Gott zu benten.

Die unmittelbare Verehrung Gottes beginnt bei bem Beifen mit ber Pflicht, fein Gemuth ju ihm ju erheben und, auf ber bochften Stufe feiner geistigen Bildung, immer an ihn zu benfen. Denn wie fcmer bas auch bem finnlichen Menfchen icheinen mag, fo ift es bod feinesweges unm bglich, fonbern vielmehr ftartend fur unfer geiftiges Leben, unerlaglich fur unfere Tugend und namentlich durch das Beispiel Jesu bemahrt. Es wird also nur barauf ankommen, Gott vor Allem in uns felbft zu fuchen, ben Bedanken an ibn .in einem freien Gemuthe zu bewahren, ibn in einem foulblofen Bergen rein gu erhalten, ihn mitunferen Leiben und Freuben in Berbindung ju fegen, und burch ein frommes Bebet taglich mehr in uns ju beleben.

sie uns Christen in dem Ausdrucke der dffentlichen Ehrfurcht gegen den Unaussprechlichen weit übertreffen; denn wie leichtsinnig, wie kalt und achtungsloß wird unter uns oft das höchste Wesen genannt; wie gleichgültig, stolz und fühn wird oft über dasselbe gesprochen; mit welcher empörenden Retheit wird oft von ihm, als einem leeren Sedankendinge, und über dasselbe von Weltleuten, Philossophen, Naturforschern geurtheilt! Auch das glänzendste Talent wird verächtlich, wenn es seinen großen Abstand von dem Unendlichen vergist.

Mit leichter Dube laffen fich die entscheidendes fen Grunde Diefer Pflicht nachweisen. Schon bet ber erften Bergleichung bes Unendlichen mit uns muß ein tiefes Gefühl der Demuth in unsere Seele Much der größte Dunfel des Menschen weicht der Empfindung des Erhabenen bei dem Anschauen eines Stroms, der See, eines hohen Gebirges, eines majestatis ichen Sewitters (hiob XXXVIII, 3. ff); wie follte Die Idee des Ewigen , vor deffen Dauer Berge von Millionen, wie ein Sandforn verschwinden (Pfalm XC, 4. f. Jef. XL, 12.), nicht das Bewußtsein unseres Abstandes von ihm ju unserer tiefen Erniedrigung wecken! Mit der Chrs furcht gegen ben Einzigen und Sochsten ift uns ferner ber einzig richtige Maasstab alles Achtungss wurdigen gegeben. Wir ftellen Gott hober, ale ben Seraph, den Engel, hober, als den Menschen, ben Weisen bober, als den Thoren, die Unschuld hober, als das Berbrechen. Konnten wir nun fo verblendet fenndem berrn der Berrlichkeit die tieffte Chrerbietung gu versagen, so murden wir bald überhaupt nichts mehr achten; Weisheit und Thorbeit, Berdienst und Schuld

wurden ihren Werth in unseren Augen verlieren : Schmeis chelei und Robbeit, Rriecherei und gemeine Gelbstsucht, Sclavenfinn und frecher Uebermuth murden bann in uns feren Seelen wechseln; jedes freie Aufstreben nach dem Ereflichen und Preiswurdigen murde feinen Reig verlieren; die burgerliche Gesellahaft wurde fich auflosen, oder dem wildesten Despotism in Die Arme werfen muffen. Bie aber die Achtung gegen Andere der Grund aller Areunde schaft und Liebe ift, so ift Die Chrfurcht gegen Gott Die wesentliche Bedingung der Religion (Luf. XII, 5. Joh. IV, 23. Apostelgesch. X, 38. 1. Petr. Wer dem Sochften bie Chrerbietung verfagt, die ihm gebührt (Pred. Salom. XII, 13.), der best jedes fittliche Berhaltniß der Ereatur ju dem Schopfer auf, der laugnet die Beiligfeit des Sittengesetes, fundigt feinem herrn und Richter den Gehorsam und wandelt die Babn der Ruchlofigfeit, wo er seinen Lohn dahin bat. Bei der in die Augen fallenden Wichtigkeit Dieser Pflicht durfen die vorzüglichsten Mittel, die Ehrfurcht gegen Bott in unserer Seele zu wecken, nicht mit Stillschweigen übergangen werden. Billig fangen wir bier aber damit an, der Unwiffenheit des blinden Duntels oder der roben Gelbftfucht ju feuern. Golange der Mensch der herrschaft rober Triebe unterworfen ift, erzeugt die Eigenliebe den Stolz, der wieder van der Befchränkung des Verstandes und der Unwissenheit seine Rabrung erhält. Der gandmann ift haufig eingebildeter, als der Städter, und der Schuler anmagender, als fein Meister. Erst dann, wenn er den Umfang seiner Kunft und Wissenschaft bemeffen und sich mit bem boberen Talente verglichen hat, verschwindet seine hoffart und die Achtung

١

für mahre Große bringt bei ihm Bescheidenheit und Demuth hervor. Nichts ift daher gerechter, als daß wir zuerft Eltern, Lehrer, Dbrigfeiten, ber Beisheit und Burde des Alters die Achtung erweisen, die mir ihnen schuldig find: dadurch werden wir unserem Dunkel und unserer Aufgeblasenheit (Rol. II, 18.) Abbruch thun und und auf die hohere Ehrfurcht gegen den vorbereiten, der allein Ruhm und Anbetung verdient. Endzwecke muffen wir uns aber auch aus ben Schrans ten menschlicher und bildlicher Borftels lungen von Gott möglichft berauszubilden . fuchen. Denn ob wir uns schon bei der Abhangigkeit unferer Bernunft von der Phantafie den hochften Geift nie gang rein und ohne irgend ein finnliches Schema gu Denfen vermogen; so vermindert doch der gemeine Anthros pomorphism in der Religion die Ehrfurcht gegen den Unendlichen und erzeugt dann eine Vertraulichkeit der Einfalt, welche Die Demuth unterdruckt und oft in ents fchiedene Gottesvergeffenheit übergeht. Das mosaische Gebot, fich von Gott fein Bild, oder Gleichniß zu machen (2. Mof. XX, 4.), und noch mehr die Borschrift Jefu, Sott als einen Geift mit religibsem Geifte zu verehren (Job. IV. 24.), fordert uns unablaffig auf, unferen Gedanten an Gott von jeder finnlichen Sulle ju befreien und ibn gu dem Lichte der reinften Bollendung gu erheben. erhabene Raturansichten, die und neu unerwartet find, rufen das Gefühl der Chrfurcht aus der Liefe bes Gemuthes hervor. Wer jum erften Male den Abeinfall, den Montblanc, die Alpen, das schauerliche Munfterthal erblickt , wird unwillführlich in eine Stimmung perfest in der er Gottes unendliche Große und feine

Richtigfeit empfindet. Daffelbe Gefühl follte aber jeder Sturm, jedes Ungewitter, jedes Unschauen der Morgen: tothe, oder des Sternenhimmels in unferer Seele erzeugen : der Aberglaubische gittert, wenn der Donner uber feinem Daupte rollt, der Unglaubige fpottet, und der Gottese verebrer fallt nieder auf fein Angesicht und findet denselben herrn ber Schopfung im Zucken des Bliges, den der Prophet im Saufeln des Windes fand (1. Kon, XIX, 12). Endlich wird die Chrfurcht vor dem Sochsten auch durch die Betrachtung feiner fittlichen herre lichfeit im Laufe der Geschichte und Erfabe rung genahrt. Die Unschuld wird verfolgt und in Keffeln geschlagen, aber bald feiert fie ihren Triumph; der Jrrthum verschwort fich gegen bie Wahrheit; aber er finft in die Schmach der Dunkelheit und Bergessenheit jurud; emporte Unterthanen tauchen ihre Sande in das Blut ihrer Fursten, und Die gerechte Bergeltung weiht fie einem schmablichen Tode; scheußliche Berbrechen werden in der Dunkelheit begangen, aber ihre Urheber entgeben der Sand des naben Richters nicht; der unersättliche herrscher will die balbe Welt unterjochen, und baucht als Sefangener feine eroberungsfüchtige Seele auf einem Relfenriffe des fernen Oceans aus. In diefem Sinne ift es wahr, was der Dichter fagt: Die Weltgeschichte ift das Beltgericht, und das Undenfen an die Gerichte Gottes erfullt die Bergen der Menschen mit ftiller Ehrfurcht.

Morus theolog. Moral. Leipzig, 1794. B. II. S. 88 ff. Crusius Moraltheologie Th. II. S. 912 ff.

## §. 91,

# Bon bem Gibe.

Die Sprfurcht vor Gott beweißt man namentlich durch Aufrichtigkeit in dem Eide, oder der feierlichen Betheurung der Bahrheit bei dem; was uns ehrwürdig und heilig ift. Der Betheuernde verpfändet dem, zu welchem er spricht, diefes Heilige als einen sicheren Burgen der Richtigkeit seiner Behauptung, es sei nun, daß er bei dem Geschopfe, oder bei dem Geschopfer schlisticht dem Geschopfer baher in Rücksicht der Berbindlichkeit burgerliche und religiose, in Rücksicht des Gegenstandes aben Gibe, welche über Thatsichen, Zusagen, oder auch die Ueberzeugung des Schwörenden geleistet werden.

Wer von inniger Ehrfurcht gegen Gott durchdrungen ift, der beweiset das junachst durch Achtung der Wahrheit, als einer göttlichen Anordnung, und bekennt das auch laut und feierlich, wenn Anderen an der Aufrichtigkeit seiner Sesinnung gelegen ist. Unsere Seele schwankt unaushörlich zwischen Wahn und Senn, zwischen Wahrheit und Diche tung und stellt diese oft vorsäglich als volle Sewisheit din, wenn sich das herz mit unerlaubten Bunschen und Entwürfen beschäfeigt. Im geselligen Verkehr ist es daber von großer Wichtigkeit, zu wissen, ob es dem Anderen mit seinen Aussagen und Versprechungen Ernst sei: kein Vertrag kann ohne dieses Vertrauen geschlossen werden, und der Staat selbst müßte sich ausschen, wenn es für den, welcher etwas bekennet, oder verspricht, kein

Bindemittel bes Bewiffens, und fur ben, ju welchem gesprochen wird, feine Sicherheit feiner Buberficht gabe. So lange die Menfchen unschuldig, gut und unverdorben waren, mochte ihnen zwar gegenseitig das einfache Wort genügen; als fie aber ber Leitung der Ratur und des Inkinctes entwuchsen und in das Reich ber Kreiheit eine traten, die dem Gemuthe einen weiten Spielraum milden Genn und Richtsonn offnet, gerieth in den Ges icaften des lebens und im ernftlichen Bedantenverfebr das Difftrauen des Einen mit der Aufrichtigfeit und dem Ehrgefühle des Anderen in Widerstreit, und Dieser Rampf eneugte den Eid, oder die feierlich o Betheuerung derjenigen Rede, auf deren Ernft und Wahrheit man gegenseitig einen Werth ju legen befugt mar. blogen Worte, ich schwore es, welches Napoleon bon seinen Soldaten forderte (Moniteur vom 17. Jul. 1804), war zwar diese Sicherheit noch feinesweges gegeben; denn eine Betheuerung ohne den Berpflichtenden ift ein Begriff ohne Gegenstand, wie ein Gebet ohne Gott. Es fam vielmehr darauf an, dem Anderen fur Die Auf: richtigfeit der Auffage einen Burgen ju ftellen und ihm aus der Liefe des Bewußtseins gleichsam ein Pfand von gemeinschaftlich anerkanntem Werthe zu bieten, in deffen Berluft man jum voraus einwilligte, wenn die Obtestation falfc und trugerifch befunden werden follte. aber die Babrhaftigfeit der Gefinnung aufferlich von einem Dritten nicht verburgen lagt, fo bot der Schworende dafür feinen Glauben, feine Ehrfurcht, feine Rechtlichfeit und seine theuersten hofnungen jum Pfande dar und sprach fich dadurch felbst das Urtheil der Richtswürdigkeit und Berachtung, wenn er wiffentlich ben Undern taufchen

und berucken murde. Der Maasftab der Lebensquter (6. 41.) ist daber bei jedem Eide auch der Maasstab ber Betbeuerung; mer an feinen Gott, an feine moralische Beltordnung und fein nabes lebensglud unter fittlichen Bedingungen glaubt, oder aus Ueberdruß des Lebens und der Pflicht fich mit Gedanten der Selbftgerftorung beschäfe tigt, der ist auch feines Eides fabig, und wenn er fich Dennoch ju ibm erbieten follte, fo murde Riemand den geringsten Werth auf seine Auffage legen, im Kalle nemlich feine Gefinnung gur Kenntniß Anderer gefommen mare. Ein theurer, den Seift erhebender, das Berg ansprechender und beiliger Segenstand, bei dem die Auffage geleiftet und an den ihre Wahrhaftigfeit gleichsam gefnupft wird, ift folglich nothwendige Bedingung des Eides: ein Menfch. dem nichts lleberfinnliches theuer und beilig ift, erinnert ein scharffinniger Weltweiser, fann gur Sicherheit feines Zeugniffes nur feine Saut, oder Rafe und Ohren vers pfanden, die man ihm ohne Barmbergigfeit abschneiden follte, wenn seine Lugenhaftigfeit an den Lag tame (Vorschfe's Einleitung in die Moral S. 248 f). Inwiefern ein folches Unerbieten rechtlich annebmbar, pder sittlich julagig sei, fann gegenwartig nicht in Ers magung fommen; wir beschranten uns nur auf die Bes mertung, daß die Gegenstande, bei welchen man feine Rede betheuerte, von jeher unendlich verschieden maren, weil man fich hier stufenweise von allem Geachteten und Bunichenswerthen auf Erden jum himmel erhob und fo auf der Leiter der Geschöpfe ju dem Schöpfer selbst empors Schon die beilige Schrift fennt Berficherungen Der Babrbeit bei Pharao (1. Mof. XLII, 15.), Saul (1. Sam. XVII, 55), David (ebend. XXV, 26),

Elias und Elifa (2. Sam II, 2 f. IV, 30), bei ben Engeln (r. Tim. V, 21), bei Jerufalem und bem eignem Saupte (Matth. V, 34), bei Simmel und Erde, dem Tempel und Altar. Mit Recht glaubten Die Juden ju Jesu Zeiten, daß zwischen diesen Betheurungen und den Berficherungen bei Gott ein Unterschied fei; ber Schur bei dem Konige galt ihnen bei Weitem nicht fo viel, als eine Obteftation bei einem Buchftaben des Ramens; ober einer Eigenschaft Gottes, j. B. & w >200, gefchworen bei Sch. und A, weil das die Anfangsbuchstaben von Schaddai und Clohim find. Man vergl. hieruber die Wifdnah im Tractate שבועות Cap. 3 u. 4. und Daulus Commentar ju Matth. V, 34. welche Stelle einzig bem Berbote jener fleinen Eidichmure bes gemeinen Lebens gilt, wie unten erwiesen werden wird. Die Romer ichwuren bei dem Scepter, bei der Majestat des Imperator, bei der Sutte des Romulus, bei dem Capitol, bei dem eignen leben, Der eigenen Wohlfahrt und Ehre, und spater sogar bei den Haaren Gottes (per capillos Dei, Novell. Mus dem deutschen Mittelalter find die Kormeln, bei den Beiligen, bei den Reliquien, bei dem Raiser, bei Raifer Otto's Barte, befannt; alle Diese Gegenstande waren den Zeitgenoffen ehrwurdig und folglich ein Band des Gewiffens, welches selbst das kanonische Recht (t. 26. X. de jurejur.) für verpflichtend erflart. großen Fruchtbarfeit des Begriffes ift der Gid mannichs facher Eintheilungen fabig; er ift dem Um fange nach ein allgemein verbindlicher (3. B. bei Gott, dem herrn der Natur: per Deum, quem multilugi nomine totus veneratur orbis. Apuleius), ent besonderer (bei Christus, Moses, Muhamed) und

76

personlich verbindlicher (bei den Manen eines pollendeten Freundes). Der Beichaffenheit nach ift der Eid entweder bejahend, oder verneinend (Reinigungseid); jener, der affer torifche, gerfalle abermals in den Zeugeneid, es fei in eigener, ober fremder Sache, den Berpflichtungseid und Eren dulitätseid, welcher da, wo man Gut, Ehre und Leben von dem Andern aus gewiffen Grunden für gefährdet halten muß, wie 4. B. in Chefachen, von Bedeutung und Wichtigfeit ift. Mus dem Standpuncte der Relation theilt fich der Eid in den religiofen und burgers lich en bei Ehre und leben, wie der Amtseid der engs lischen Jurns; ferner in den gerichtlichen, oder offentlichen, und in den Privateid. Das Berbot des lettern kann fich da, wo es des ju befürchtenden Dies brauches megen fattfindet, nur auf feine auffern und rechtlichen Wirkungen beziehen; denn feine Moralitat ift Diefelbe, wie die des offentlichen Gides. Bei den Juden waren fast alle Eide Privateide; Paulus schwort daber auch in seinen Briefen (Rom. IX, 1), und guther will ausdrucklich, wenn ein Leidender Troft begehre und doch . an der Rraft und Gewißheit der Lehre zweifle, daß ibm dann der Prediger bei Gott und Chriftus ichmore, er fei vollkommen von dem überzeugt, mas er ihm zu feiner Beruhigung fage (Th. VII. S. 683. f. Werfe nach der Balch. Ausg.). In Ruckficht der Modalitat englich find die Gide entweder moralisch mogliche, das beißt einer inneren Berpflichtung durch das Gemiffen fabige, oder maralisch unmögliche, das heißt der gottlichen Idee, als der Quelle aller Berpflichtung widerstreitende und daber unzuläßige Gibe, wie die erzwungenen, ober die dem Teufel geleisteten, die schon das kanonische Recht für ungültig erklart (Eisenharts Grundsätze der deutschen Rechte in Sprüchwörtern. Dritte Ausg. von Otto. Leipzig 1823. S. 553 f).

Bergl. Grotius de jureiurando in s. Buche de jure belli et pacis lib. II. c. 13. Malblanc doctrink de jureiurando e genuinis legum et antiquitatum fontibus illustrata. Altdorf, 1781. Stondlins Geschichte der Lehre und Borstellungen vom Eide. Göttingen 1824. Meiners allgemeine kritische Geschichte der Religionen. Hannover 1806. Th. II. S. 277. Meister über den Eid nach reinen Bernunftbegriffen. Eine gefrönte Preisschrift. Leipzig 1810.

## 

## Der religiofe Gib.

Da alle Bersicherungen ber Aufrichtigkeit bei freitigen Gegenständen nicht bindend genug für das freie Bewußtsein sind, so muß bei der Schlichtung von Zwisten der burgerliche Sid häusig dem religiösen weichen, unter dem man sich eine feierliche Betheurung der Bahrheit bei Gott, ihrem Beschüßer, und dem gerechten Bergelter der Lüge zu denken hat. Die Formeln, in welchen man diese Betheurung ausdrückt, können verschieden gefaßt und mit mancherlei. Gebräuchen verbunden werden; aber wenn eine Aussage frei und als Bersprechen einer Sanction der Pslicht stähig ist, so sieht sie auch unter der höchsten Berbindlichkeit des

. 1

Gemiffens, und muß baber mit ber großten Aufrichtigkeit und Reinheit bes Bemußtseins geleistet werden.

Der folge Gobendienst, welchen oft Inrannen und irrelie niofe Politifer mit den Worten "Staat und Souveranitat" treiben, wird durch nichts fo fehr gedemuthigt, als durch die Abhangigkeit aller Rechtsstreitigkeiten und bffentlichen Berbindlichfeiten von dem Gide bei Gott und feiner ges rechten Weltregierung. Meuffere Guter, felbft die Ehre und das leben, fann man wohl fur irgend eine Auffage perpfanden; das Gewiffen felbft aber mird nur durch ben Eid im bochften Sinne des Wortes gebunden, weil er allein die größte Ehrfurcht und das ftarffte Bertrauen (μεγίστη παρ' ἀνθρώποις πίστις. Diodor. Sic. hist I, 77) einfloßt und daher auch das Ende alles Saders ift (hebr. VI, 16). Gott ift mein Zeuge, er foll die Uns mahrheit rachen; diefer Gedanke ift Die Seele des Eides, man mag nun die Urfunden der patriarchalischen Borwelt (1. Dof. XV, 9), oder die Jahrbucher der alten Brofans geschichte vergleichen, nach welchen die feierlichsten Eide immer mit der Berufung auf die unfehlbare Bergeltung der Gottheit (tu, Iupiter, periurum ferito, ut ego hunc porcum: Liv. I, 24. Polyb. hist. III. Die genauere Bestimmung bes 25.) geleistet murden. Begriffes vom Gide ift indeffen weder ben Juden, noch den Beiden gelungen. Diese zweifelten zwar nicht daran, daß er eine religibse Betheurung (adfirmatio religiosa. Cicero de offic. III, 29) sei, schlossen aber bas Merks mal der Bergeltung aus (non ad iram Deorum pertinet, quae nulla est: ibid.) und ichranften ibn bloß auf die Liebe jur Gerechtigfeit und jur Treue ein.

Die Juden bingegen schwuren fast nie ohne fürchterliche Bermunfchungen, daß fie Gott, wie Datham und Abiram, bon ber Erde verschlingen, ihr hauß von den Flammen vergehrt werden laffen, ihnen jeden Untheil von der funftigen Beligfeit entziehen und fie mit ichrecklichen Rrantheiten folagen moge (Boden fc) ag firchliche Berfaffung der Juden Th. II. S. 383 ff). Selbft der von Moses verordnete Reinigungseid einer des Chebruches verbachtigen Battin (4. Dof. V, 22 ff.) enthalt den bestimmten Kluch und die grausenvolle Bedrohung der Auszehrung und Baffersucht, und mußte, weil er bald ohne Erfolg blieb, icon ju den Zeiten der Maffabaer antiquirt werden. Diefer Eid ist nicht nur unnaturlich, weil Riemand den Bunich, glucklich ju werden, gang aufzugeben vermag, sondern auch ein frevelhafter Eingriff in die Rechte der Borfebung, welche fich die Austheilung der Uebel und Leiden des Lebens allein vorbehalten hat; er ift nur ein fühnes Schreckmittel, welches die Rlugern versvotten und wodurch eben deswegen der Meineid befordert wird, den man durch diefe Gemiffenstortur ju berhuten fucht. Man mag an den Judeneiden beffern, fo viel man will, mag Die Geschrolle, mag Gebetsriemen und rechtglaubige Rabbiner zu Sulfe nehmen; so lange der Rude feine reinern Begriffe von Gottes Vorsebung und der moralischen Beltordnung Gottes erhalt, mas bei feinem metaphpfifchen Deism nie der Fall fenn wird, find alle Bemuhungen der Richter verloren. Selbst unter den Christen hat man jus weilen Borftellungen von dem Eide verbreitet, die fich mit flaten und deutlichen Unfichten des gottlichen Reiches nicht vereinigen laffen. Unsere Kanonisten haben ihn eine Anrufung Gottes, als Zeugen der

man feine Ausfage, oder fein Berfprechen mit der Idee Gottes vergleichen und die Berbindlichfeit, die Babrbeit ju fprechen, aus ihr schopfen muß, ein Geschaft, wels ches ohne freies und unbefangenes Nachdenken nicht Erzwungene Eide tragen daber ihre moras möglich ist. lische Rullität in fich selbst: doch will das kanonische Recht, daß die Freisprechung von einem Eide durch den Richter geschehen soll (c. 15. X. de jureiur.). Art von Zwang findet auch bei Bereidungen der Zeugen fatt, wenn fie nicht, wie es die Ratur der Sache fors dert, nach, sondern vor dem Berbore abgenommen wers den, weil dadurch die Aussage nicht nur angftlich, fons bern auch zweideutig und unficher wird, und bei eine . tretendem Widerrufe entweder alle Glaubwurdigfeit vers liert, oder doch schwer zu berichtigen ift. Uebrigens ift Die Schuld bei erzwungnen Eiden getheilt: es feblen Diejenigen, die ihn als ein Zaubermittel, oder als eine Gemiffensfrohn betrachten, wie die Rauber im Rirchens faate, die von Reisenden durch Erpressung des Gides große Summen eintreiben, und verlieren durch ibre , frevlerische Zunothigung jedes Recht auf Wahrheit, Treue und Glauben. Bon der anderen Seite fehlen aber auch diejenigen, die fich durch Gefahr und Drohungen einen Eid abschrecken laffen, wie der Tribun Pomponius, der dem ihm mit dem Schwerte drohenden Manius schwur, seinen Bater flaglos zu stellen (Cicero de offic. lib. III. c. 30). Endlich gehört zu dem ersten Merkmale des Eides noch der Begriff der Babrbeit, der factis Jene ift wesentlich schen sowohl, als der praftischen. ju allen Eiden, welche Thatsachen betreffen, weil eine Erdichtung ohne Miderspruch des Gewissens nicht bes

theuert und fur mahr erflart werden fann : ber Schmb, rende muß daber bei dffertorifden Giden mit großer Ueberzeugung und Befonnenheit ju Berfe geben, damit er fich nicht taufche, ober eine fluchtige Unterredung für Ueberzeugung halte; benn nur bei fichrem Wiffen, ober festem Slauben fann man ben Gegenstand bes Eides mit bem Gedanken an Gott in dem Innern des Bewußtfenns Diefe, nemlich die praftische Bahrheit, verbinden. ift die moralische Doglichfeit, ober Pflichtmäßigfeit bes fen, wozu man fich verbindlich macht, und gehort mes sentlich zu gultigen Bersprechungseiden, weil man fon-vor dem Schwure im Gemiffen ber bunden ift, nichts zu beginnen, mas mit den Rechten Underer, mit unferer Beftims mung und mit dem Millen Gottes ftreitet. Bird ein folder Eid bennoch geleiftet, j. B. von Sbirs ren und Deuchelmordern, Die zuweilen das bezahlte Berfprechen, Jemanden aus dem Wege ju raumen, bes foworen, fo ift er null an fich felbst, weil die Bers bindlichfeit jur Gemiffenlofigfeit etwas Widerfinniges ift (juramentum nequit esse vinculum iniquitatis): daber man, wie wir unten feben werden, den Jephtha mit Recht tadelt, bag er es fur Gewissenssache bielt, feine Lochter ju ppfern (Richter XI, 35), die er ju erhalten, und nicht ju morben, bor Gott und Menichen Die Defretalen des fanonischen Reche verpflichtet mar. tes (1. II. tit. 24. c. 18.) befennen fich ju Diesem Grundfaße in einem merfmurdigen Beispiele. Peter II. von Arragonien hatte geschworen (9. 1212), eine falsche Runge, Die fein Bater pragen ließ, noch eine Zeitlang beigubehalten; Da erflarte der Papft Innocen; III. Diefen

Eid fur unerlaubt und anverbindlich und drobte dem Ronige, wenn er in feiner Zusage beharren follte, mit einer ansehnlichen Bufe. Eben fo fcmur Luther, als er i. J. 1512. Doctor der Theologie murde, er wolle fremde und von der Kirche verworfene Lehren nicht vors tragen: und doch lehrte er in der Folge ohne Meineid Bieles, was die romische Kirche verworfen hatte und ferner verwarf, weil er vor dem Schwure ich on verpflichtet mar, die Bahrheit zu fuchen und ju predigen. Erft bann, wenn die Rirche ibm den Irrthum nachgewiesen und er boch halsstarrig an ihm festgehalten hatte, murde er feinem Eide gumider ges handelt haben. Bon dem Sclubde Der Chelofigfeit ges funder und zeugungsfähiger Perfonen gilt daffelbe, weil fie Gott und die Ratur gur Che bestimmen, und fich Ries mand verpflichten fann, feiner menschlichen Bestimmung Schon aus der Zergliederung Dies zuwider zu handeln. fes erften Merkmales geht hervor, daß jur gemiffenhaften Leistung eines Eides eine genaue Renntniß unfrer Pfliche ten, in der moralischen Weltordnung selbst gehort, weil er 2. jugleich eine Betheurung der Bahrheit bei Gott. ihrem Freunde und Beschützer ift. Der Schwos rende versichert, daß ihm das Ernft fei, mas er ausfagt, fo gewiß ein Gott ift, der Urheber aller Bahrheit, Der fie liebt, fie schutt, fie an das Licht bringt, und fur Diejenigen ftreitet, die fie bekennen und vertheidigen (Gir. IV, 33). Darum heißt er auch der Gott der Bahrheit; sie umgiebt ihn und er halt an ihr (Pfalm LXXXIX, 3. 9.); Enade und Wahrheit find vor feis nem Angesicht (B. 15); sie ist des Frommen Schirm und Schild (Pfalm XCI, 4); alle Werke feiner Sande

find Wahrheit und Recht (Pf. CXI, 7); fein Bort ift Bahrheit (Joh. XVII, 17.), darum bleibt fie ewiglich (Gir. XL, 12); Die Menschen fonnen daher nichts mider fie (2. Kor. XIII, 3), wer aber in der Wahrheit man: delt, fommt gern an das Licht (Joh. III, 21). Die Finfterniß dem Lichte weicht, fo verschwindet bei dem Gedanken an Gott Trug und Luge aus einem religibe fen Gemuthe, weil die Berufung auf ihn nur mit der innigsten Ueberzeugung bestehen fann (Rom. IX, 1). Endlich legt der Schworende bei dem Eide 3. noch das Befenntniß ab, daß Gott ein gerechter Bergelter der guge und des Betruges ift. Ein bestimmtes Gut des lebens zu verpfanden, oder fich zu vermunschen, liegt in der Ratur des mahren Eides feinesweges; der Schwde rende bekennet pur, daß es Gunde ift, den gauf der Bahrheit aufzuhalten (Rom. I, 18); daß Gott den Luge ner haffet (Spruchw. VI, 19), ihm Ungnade und Strafe bereitet (Rom. II, 18) und den Meineid als ein schweres Berbrechen ahndet (3. Mos. XIX, 12). Wer daher falich ichwort, versagt Gott die ichuldige Chrfurcht, vertehret die geraden Wege Gottes (Apostelgesch. XIII, 10), tragt als fuhner gugner ein Brandmal im Gewiffen (1. Lim. IV, 2), finft in feiner Ruhnheit und Empo: rung gegen die Ordnung Gottes von einer Gunde in die andere und muß die unausbleibliche und schwere Ber: geltung seines Richters fürchten (2. Mos. XX, 7.) der Geschichte an's Licht gebrachter und schwer gestrafter Berbrechen behauptet der Meineid eine hauptstelle; schon die beidnischen Weisen betrachteten ihn mit Abscheu und zweifelten nicht, daß der Frevler, der ihn begieng, von

den Furien verfolgt und der rachenden Remefis nicht entfliehen werde.

Rach der Bibel brudte man die religibfe Betheutung burch die einfache Formel aus: ich fcmore es bei bem herrn (1. Mof. XXIV. 3), oder bei bem lebendigen Gott, welcher himmel und Erbe gefchaffen hat (Jerem. V, 2. Offenb. Joh. X, 6). Ansfagen aber, ober Zeugeneide murden mit der Bets anderung abgenommen, daß der Fragende fprach : ich beschmore bich bei dem lebendigen Gott, mir ju fagen ic. (Matth. XXVI, 63). In einer Stelle wird beriehtet, ber fchworende Diener habe feine Sand an die Sufte feines herrn gelegt (r. Mof. XLVII, 29), und noch jeht ift die Berührung der Zeugungstheile bei . Dem Schwure eine heilige Gitte ber Megnpter. Dos fanonische Recht Schreibt die Formel vor, fo mabr mir Gott helfe und diefes, fein beiliges Evangelium (deoret. I, 63. 33); der Gerichtsges brauch unter den Protestanten entscheidet dagenen fur Die Abanderung: fo mahr mir Gott belfe durch feinen Sohn, Jefum Chriftum, unferen Bei der Gleichgultigfeit der Deiften gegen die heilige Schrift ist diese Kassung auch strenger und bindender fur ein weites Gemiffen. Bur Begeichnung des Glaubens an die heilige Dreieinigkeit ethebt ber Schworende zugleich die drei Vorderfinger der rechten hand in der Richtung nach innen, um dadurch die auf Die Seele einwirfende Rraft des Schwures ju bezeichnen; daher der Aberglaube, daß bei der Richtung der Finger nach außen der Eid von seiner Rraft verliere. scheinlich hat die Vergleichung der von Jesu ausgehenden

Wunderkraft mit einer magnetischen Entladung (Mark. V, 30) zu diesem Wahne Veranlassung gegeben. Seiste liche und Weiber legen, wenn sie schwören, die rechte hand an die linke Brust (Gundlingiana 4tes Stuck. Halle 1716. von dem Ursprunge des körperlichen Schwörens unter den Christen S. 311 ff.). Immer besteht das Wesen des Eides darinnen, daß etwas bei Gott und seinem Worte, bei Gott und seiner Vorsehung, bet Gott und seinem Gerichte betheuert wird, wie denn in der That die Amts; und Diensteide hie und da nach dies ser Ansicht gefaßt worden sind.

## S. 93.

## Bon ber Sittlichfeit bes Gibes.

Mach bem Beispiele griechischer und judischer Beltweisen und in scheinbarer Uebereinstimmung mit einigen Schriftstellen bes M. T. hat man in alteren und neueren Zeiten Die Gibichwure oft genug als unsittlich verwerfen wollen, weil fie mit ber Ehrfurcht gegen Gott unverträglich seien und die Pflicht ber Babrhaftigfeit feiner Berftarfung burch religible Unfichten bedurfe. Es beruht aber biefe Meinung nicht nur auf unhistorischen Voraussegungen und auf einem ganglichen Migverstandnisse ber Worte Jesu (Matth. V, 34) und bes Jafobus (Br. V, 12), fondern auch auf einer Bermechselung ber allgemeinen Pflicht mit ber versonlichen Vervflichtung. Der Gib ist vielmehr eine Erhebung bes Gemuthes zu Gott, wie bie Undacht und bas Bebet; Gott felbft verordnet ibn; Jefus und feine Apostel schworen, wie alle

Rach der Bibel drudte man die religibse Betheutung burch die einfache Formel aus: ich fcmbre es bet dem herrn (1. Mof. XXIV. 3), oder bei bem lebendigen Gott, welcher himmel und Erbe gefchaffen bat (Berem. V, 2. Offenb. Joh. X, 6). Ansfagen aber, ober Zeugeneide murden mit der Bets anderung abgenommen, daß der Fragende fprach : ich beschwore dich bei dem lebendigen Gott, mir gu fagen ic. (Matth. XXVI, 63). In einer Stelle wird berichtet, Der schworende Diener habe seine Sand an die hufte seines herrn gelegt (1. Mos. XLVII, 29), und noch jeht ift die Berührung ber Zeugungstheile bei ' Dem Schwure eine heilige Sitte ber Megnpter. fanonische Recht schreibt Die Formel vor, fo mabr mir Gott helfe und diefes, fein heiliges Epangelium (deoret. I, 63. 33); bet Berichtsges brauch unter den Protestanten entscheidet dagenen für Die Abanderung: fo mahr mir Gott belfe durch feinen Sohn, Jefum Chriftum, unferen Berrn! Bei der Gleichgultigfeit der Deiften gegen die heilige Schrift ist diese Kassung auch strenger und bindender für ein weites Bewiffen. Bur Bezeichnung des Glaubens an die heilige Dreieinigkeit ethebt ber Schworende zugleich die drei Vorderfinger der rechten hand in der Richtung nach innen, um dadurch die auf Die Seele einwirkende Rraft des Schwures zu bezeichnen; daher der Aberglaube, daß bei der Richtung der Finger nach außen der Eid von seiner Rraft verliere. scheinlich hat die Vergleichung der von Jesu ausgehenden

Bunderkraft mit einer magnetischen Entladung (Mark. V, 30) zu diesem Wahne Veranlassung gegeben. Geist liche und Weiber legen, wenn sie schwören, die rechte hand an die linke Brust (Gundlingiana 4tes Stuck. Halle 1716. von dem Ursprunge des körperlichen Schwörens unter den Christen S. 311 ff.). Immer besteht das Wesen des Eides darinnen, daß etwas bei Gott und seinem Worte, bei Gott und seiner Vorsehung, bei Gott und seinem Gerichte betheuert wird, wie denn in der That die Amts; und Diensteide hie und da nach dies ser Ansicht gefaßt worden sind.

#### S. 93.

## Bon ber Sittlichfeit bes Gibes.

Nach dem Beispiele griechischer und judischer Beltweisen und in scheinbarer Uebereinstimmung mit einigen Schriftstellen bes M. T. hat man in alteren und neueren Zeiten bie Gibichmure oft genug als unsittlich verwerfen wollen, weil fie mit ber Ehrfurcht gegen Gott unverträglich felen und die Pflicht ber Bahrhaftigkeit keiner Verstarkung burch religiose Unfichten bedurfe. Es beruht aber biefe Meinung nicht nur auf unbifforischen Voraussehungen und auf einem ganglichen Migverstandnisse ber Worte Jefu (Matth. V, 34) und bes Jakobus (Br. V, 12), fondern auch auf einer Verwechselung ber allgemeinen Pflicht mit ber perfonlichen Verpflichtung. Der Eid ist vielmehr eine Erhebung bes Gemuthes ju Gott, wie Die Andacht und bas Gebet; Gott felbst verordnet ibn; Jesus und feine Apostel schworen, wie alle

88

Erbenvolfer; er ift bas Siegel ber großen Urfunbe bes gefelligen Vertrages, und muß baber, bei ber naturlichen Abhangigkeit bes Rechtes von ber Pflicht und biefer wieder von bem Glauben an Gott und feine Weltregierung, als unentbehrlich zum Wohl ber Menschheit, und aus allen diesen Grunden auch als erlaubt und sittlich julaffig, ja fogar als eine gute, fromme und religibse Sandlung betrachtet und geschüßt werden.

Die angeführten Stellen des R. E. haben fcon frube Bedenflichkeiten angstlicher. Gewiffen über Die Moralitat des Eides veranlaßt: Irenaus, Lactang, Chrosoftomus, Die Baldenser, Biclafiten, Erafmus, die Biedertaufer, Mennoniten, Quater, einige Pietiften und Separatiften, Rant, (Lugendlehre S. 179), Porfchfe (Einleis tung in die Moral S. 248), Barter (uber die gange liche Abschaffung der Gide vor Gericht. Gotha 1808) verwerfen ihn; noch jest ereignet es fich vor Gerichten, daß hypochondrische, bysterische Personen, schwangere Beiber, Fanatifer und überhaupt Menschen von einer garten, aber noch unerleuchteten Gewiffenhaftigfeit Die Berbindlichkeit, ju schwören, von fich ablehnen und fich felbst durch harte Zwangsmittel nicht zur Erfüllung ibrer Pflicht bewegen laffen. Gie berufen fich theils auf die Grundfage der Pothagoraer, Stoifer und Effener, nach welchen der Eid verboten senn soll; theils und zwar vors züglich auf das Berbot Jesu, welches sie fur allgemein und unbedingt erklaren (Staudlins Geschichte der Lehre und Borftellungen vom Gide. Gottingen 1824.

S. 31 ff.) Diefes Urtheil ift aber junachft unbikos tifch, denn Pothagoras (dicta aurea ju Unfana) gebietet, σέβου δρχον; Epictet perbietet nur ben Risbrauch des Cides (δρχον παράιτησαι έχ των παρόντων. enchirid. 31, 5.); die Effener forderten bei dem Eintritt in ihren Orden einen schauerlichen Eid (ὅρκος Φρικώδης Joseph. de bell. jud. VIII, 2.), und Philo spricht da, wo er den Eid zu verwerfen fceint, nur von einer platonischen Republif, in der Die Menfchen fo rein und volltommen find, daß fie eidlicher Berficherungen gar nicht bedürfen (de decem oraculis tom. II, 185. Mangey). Die Eidesscheu der Fanas tifer ift aber auch unchriftlich. Denn mas die Stelle Ratth. V, 34. betrifft, fo fann diefe fein unbedingtes Berbot aller Eidschwure enthalten, weil fie 1. in det mosaischen Moral geboten waren, (5. Mos. VI, 13. X, 20.) Jesus aber ausdrucklich erklart, er wolle diese Sebote nicht aufheben, sondern vervollfommnen (B. 17): 2. die Worte un ouooai olws enthalten gwar ein allges meines Verbot aller der Eide, welche bei dem Evangeliften disjunctiv aufgezählt merden: weder bei dem himmel, noch bei der Erde, noch bei Jerusalem, noch bei deinem Saupte. Es fehlte aber in Diefer Disjunction gerade der mabre, von Mofes verordnete Eid bei Gott und feinem beiligen Ramen. Das in unserer Stelle enthaltene Berbot der Erde ist also nur comparativ, nicht absolut, und barf folglich von dem gemiffenhaften Ausleger nicht über Die relative Allgemeinheit des Sittengebotes ausgedehnt wer; den. Was aber 3. schon die grammatische Auslegung lehrt, daß Jefus offenbar nur von den im gemeinen Les ben herrschenden Betheurungen bei den Ercaturen spricht,

Das bestätigt auch die Geschichte; benn im Salmud (Mischna de juramentis cap. 3. et 4.) heißt es ausdrudlich, es feien damals die eidlichen Berficherun; gen bei dem Tempel, bei dem Altar, bei dem Simmel, wder geradeju "es ift geschworen, yzwij" so üblich und berrichend gewesen, daß man einfachen Bejabungen, oder Berneinungen im laufe der Unterredung nicht mebe traute, fondern immer noch eine Obtestation bingufügte, Durch die man fich doch, nach den laren Marimen ber Pharifaer, gar nicht fur verpflichtet bielt, Die Babrbeit Jefus hat daber 4. auch jene Betheurungen bei himmel und Erde nicht für überhaupt unfttlich ers Hart, sondern fie nur darum unterfagt, weil der Mensch nicht einmal ein haar feines hauptes geringschäpendurfe; er fpricht alfo bier geradzu den Grundfag aus, nichts in der weiten Schopfung ift so flein und unbedeus tend, daß es bich von der Pflicht der Wahrhaftigfeit entbinden fonnte, Da dich vielmehr Mues an beine Chr. furcht gegen Gott und an deine Abhangigfeit von ihm erinnert (vergl. Matth. XXIII, 16 ff.). Diefes Prin: eip ift aber eben fo zerftorend fur Die Frivolitat der berrs fcenden Gibe im gemeinen Leben, als bauend und bin: bend fur die Gultigfeit und das Unseben des religibsen Eides. Endlich haben 5. Jesus und Paulus durch ihr Beisviel bewiesen, daß Gide julassig und verbindlich feiem (Matth. XXVI, 63. Rom. IX, 1. 2. Ror. XII, 11. 1. Lim. V, 21); die Gidesichen der Mnftifer ift also nicht nur unbiblisch, sondern auch ein stillschweis gender Bormurf der Unsittlichfeit, mit dem fie den Stif? ter Des Christenthums selbst beladen. Diese Bemerkuns gen gelten aber auch ber zweiten Stelle Jafob. V. 12.

welche offenbar nur eine Wiederholung des Verbotes Jesu bei dem Matthaus ift: denn obichon die Worte unre άλλον τινα ορχον ποά ausschließender find, als die fo eben erklarten; fo muffen boch auch fie von den ορχοις κοινοις (de juramentis quotidianis per coelum, per terram aliasque res oreatas. Pott in adnot. ad h. l.) erflart werden; ben Befchmoruns gen, ober eidlichen Berpflichtungen ju ernend einer Ande fage (έξορκίζω σε κατά του θεού του ζώντος, iva nuiv einne Matth. XXVI, 63) burfte fich fein Afraelite, nicht einmal der Effener, verfagen, weil Gott selbst bei sich schwört (1. Mos. XXII, 16. Pfalm CX, 4) und Die Betheurung bei feinem Ramen als Cultus gebietet (5. Dof. VI, 13): und darin befteht ja bas - Befen des mabren Eides. Das Berbot des Jafobus ift daber eben fo gu faffen, wie die Regel, die Benes dictus seinen Monchen giebt, non jurare, ne sorte perjurent (regula Benedicti cap. 4. in der bibliotheca maxima patrum. Lugdun. 1677. tom. IX. p. 642), wodurch indeffen der Ordenseid und übers baupt ber legitime Gebrauch Des Gibes nicht ausgeschlofe fen wurde. Bas endlich die Sidesschen der Rantischen Soule betrifft, so ift auch ber Bormand gang unrichtig und unpfnchologisch, daß die Pficht der Bahrhafe tigfeit feiner Berftarfung durch die Religion fahig fei. Die abstracte Pflicht fann gwar eben fo wenig bindender, als die abstracte Wahrheit mahrer werden, weil beide, wie ber mathematische Prunt, ein bloges Gedankending find; die perfonliche Berpflichtung aber fann allerdings, wie die Ueberzeugung, machfen und dringender werden, je nachdem ftarfere Momente des Gewiffens, oder Furs

wahrhaltens in das Gemuth eintreten. In der Tragddie fann man wohl mit Boltaires Algire fprechen: j'ai promis, il suffit, il n'importe à quel dieu; im wirklichen Leben denkt der Mensch anders. Die Konis gin Marie hatte dem Cardinal Magarin oft feierlich Vergeffenheit des Vergangenen und Ablegung alles Safe fes jugefagt; als er fie aber in der Meffe und gwar in dem Augenblicke der Elevation bat, ihm das eidlich ju versichern, verstummte fie ploglich und legte dadurch ein sprechendes Befenntniß fur bas Uebergewicht der religiosen Verpflichtung über die moralische ab. durch diese Bemerfungen wird ber Ausspruch bes ros mischen Rechts vollkommen bestätigt: manifestae turpitudinis est, nolle jurare (digest, l. XII. tit. 2. Die moralische Zulässigfeit des Eides läßt fich aber auch durch positive Grunde in das hellste Licht stell Un Gott immerdar ju benfen und aus dieser Idee alle Marimen des Sandelns abzuleiten ift Pflicht fur jeden Chriften (§. 89.); das Gebet felbft ift ja querft nur eine fromme Meditation, ehe es fich durch Die Erhebung des Bergens und Gemuthes ju Sott in wirkliche Andacht verwandelt. Run ift der Gid nichts Anderes, als eine feierliche Erneuerung des Andenfens an Gott und der Abhangigfeit unseres Billens von feinem beiligen Gefete. Ber daber den Eid verbietet, muß auch die Uebung ber Andacht und des Gebetes verwerfen, wozu fich die Kantische Moral geneigt genug beweißt; es ift bas aber ein Gobendienft der praftis schen Bernunft, mit dem alle Religion ein Ende bat. In dem Begriffe der mabren Gottesverehrung liegt folge lich auch die Bulaffigfeit des Gides, der, als Befenntniß

des Glaubens an das Reich Sottes und eine moralis fden Beltordnung offenbar den guten und religibfen Dandlungen zuzuzählen ift. Eben daher ift der Eid fos gar von Sott geboten (5. Mof. X, 20); wie der Ewige bei fich felbst schwort (hebr. VI, 13), so schwort der Engel wieder bei ihm (Offenb. Joh. X, 6); Abrae bam, die Patriarchen, David (Pfalm XXIV. 4. vergl. CXIX, 106), Petrus (Mart. XIV, 71), die Zeitges noffen der Apostel (hebr. VI, 16) bedienen fich eidlicher Bufagen unbedenflich und verwerfen nur die Gewohnheit, m schworen (Sir. XXIII, 9), weil fie leicht gur Ges wiffenlofigfeit und jum Meineide führt. Die Gidesscheu fieht daber mit dem Geiste der Bibel im geraden Widers fpruche und beweiset da, wo fie Gott ehren und furchten will, gerade einen Mangel an mabrer Chrfurcht gegen ibn burch die fich der hochften Berpflichtung entziehende That. Der Eid ift endlich allen gebildeten Bolfern ebrmurdig; bei Ronigswahlen, bor Gericht, im Deere, ja felbst im gefelligen Berfehr trauen fie nur eid: lichen Zusagen und Erwiederungen (πιστά δούναι καί λαμβάνειν. Xenophontis exped. Cyri lib. III. c. 2. 6. 5. ed. Bornemann); die feierlichen Bundniffe Der alten Romer mit andern Bolfern werden immer von beiden Seiten beschworen und dann auch in der Regel In allen cultivirten und mit großer Treue gehalten. namentlich in den driftlichen Staaten ift der Eid eine Schutwehr gegen den Despotism und die Treulofigfeit, fur die es feinen Erfat giebt, und die auch jedem erleuche teten und reinen Gemiffen heilig und unverletlich bleiben Bergl. Untons philosophische Prufung der ver:

## 94 Dritter Theil. Erfter Abfonitt.

schiedenen Meinungen über den Eid. Leipzig 1803. Wolf über die Berbindlichfeit des Eides. Pofen 1805.

#### §. `94.

Gebrauch und Migbrauch bes Gibes.

Die besondere Bulassigkeit des Gides in einzelnen Rallen bangt von ber Sicherheit ab, Die Einer von bem Unbern im geselligen Bereine ju forbern berechtigt ift; benn ba bie Dahrheit als ein Gemein-'gut unferes gangen Gefchlechts betrachtet werben muß, fo barf auch Reiner bem Unbern bie eibliche Betheurung verfagen, wenn burch fie fein Seil und feine Wohlfahrt bedingt wird. Demnach wird ber religible Gib von bem Gewiffen geforbert, wenn burch ibn ein weitaussehenber 3mift geenbigt, ein wichtiger Vertrag versiegelt, ober die burgerliche und moralische Sicherheit unserer Mitmenschen beforbert Dagegen find unnothige, über werden fann. Rleinigkeiten angesonnene, zudringliche und bie willkubrliche Bewalt forbernbe, ben Fortschritten ber Mahrheit und Qugend hinderliche und zur Erfüllung pflichtwidriger Berfprechungen abgenommene Gibe, Migbrauche ber Religion, weil burch fle bie 3mede bes gottlichen Reiches nicht zur Wirklichkeit gebracht, sondern verhindert und ver-Der herrschende Gerichtsgebrauch nichtet werden. steht hier leiber mit ber Moral in einem schneibenben Widerspruche, welcher bei boberer Ausbildung ber Rechtswiffenschaft erft bann verschwinden fann, wenn

man bei ben Gerichtshofen einen stufenweisen Gebrauch ber burgerlichen und religiosen Gide verordnen und diese, als kirchliche Handlungen, von der geistlichen Behorde vollziehen lassen wird.

Wenn der Eid auch im Allgemeinen gulaffig ift, fe entsteht doch immer noch die Frage, mann bin ich verpflichtet, einen Eid-ju leiften? Denn s wenig mich Jemand zwingen fann, zu beten, wenn ich feinen Beruf zur Andacht in meinem Bergen fuble, eben fo wenig fann es ju den Befugniffen eines Undern sebbren, mein Gemiffen nach Willfuhr ju binden und es unter Die Leitung der bochften Bernunftidee ju ftellen, weil durch diesen 3mang die Freiheit, als wesentliche Bedingung der Religiofitat, verloren geben murde. Diefe Bemerfung bat im Allgemeinen ihre vollfommene Richs Das motalische Bewußtsenn ift etwas fo Seilis tiafeit. ges, und bas Berhaltniß des innern Menschen ju Gott und der unsichtbaren Welt etwas fo Ehrwurdiges, daß man Riemanden das Recht zugestehen fann, in daffelbe einzubrechen und es jum Behuf eines burgerlichen 3mels fes ohne unsere Einwilligung auszupfanden. Einstimmung bangt aber von der Ermagung ab, daß die Bahrheit, wie das licht, ein gemeinschaftliches Bedurfs niß, folglich auch ein Gemeingut ber gangen Menschheit ift; ich darf fie daber Anderen und der gangen Gefells schaft überhaupt nicht vorenthalten, wenn die allgemeine, . oder besondere Wohlfahrt des Einzelnen von ihr abhangt. hat nun dieser Gegenstand jugleich die Wichtigkeit, daß es dem Undern, vermoge feiner gefelligen Berbins dung mit mir ju gleichen 3mecken, es fei nun im Bers

baltniffe der Freundschaft, der Familie, des Staates, oder der Rirche, erlaubt ift, meine Ehre, oder meine bochfte Gewiffenhaftigfeit gur Burgichaft fur meine Muss fage in Unspruch ju nehmen; so darf ich mich als Mensch, als Burger und als Christ nicht weigern, ihm feierlich ju erklaren, daß ich im Zustande der reinsten Besonnen: beit, im Bewußtsenn der hochften Berpflichtung, im Einflange der Rede mit meiner fittlichen Bestimmung und mit meinen edelften Bunfchen und hofnungen fpreche-Rur da also, wo das Glud, die Ehre, das Leben, der Glaube, die Tugend des Undern gefährdet ift, bin ich verbunden, ihm die Bochfte Sicherheit fur die Aufrichtigkeit meiner Aussage zu gewähren. tritt nicht nur bei ichweren Unflagen und Beschuldiguns gen, bei wichtigen Rechtsstreitigfeigen und Bertragen, fondern auch in Privatverhaltniffen und in großen Rams pfen des Glaubens und Gewiffens ein. So hat nach dem alten kanonischen Rechte die Gewiffensehe, die mit einem Privateide auf das Evangelium geschloffen wird, volle moralische Gultigfeit. So sagt Luther in der oben angeführten Stelle seiner Werke (Th. VII. S. 633. Walch): "wenn ich Jemand in geistlichen Nothen und Gefahren sehe, schwach im Glauben, oder verzagten Gewiffens, fo foll ich ihn nicht allein troften, fondern ihm auch ichmoren, fein Gemiffen zu ftarfen. Gott lebt und Christus gestorben ift, so gewiß ist auch dieses Wahrheit und Gottes Wort." So fann in Sans delsgeschäften, oder im Innern der Kamilie oft der schwerste Verdacht und die bitterste Feindschaft nur durch eine eidliche Verficherung ausgetilgt, und von der andern

Seite durch fie wieder Ruhe, Zuversicht und Vertrauen genahrt und befordert werden. Dagegen ift es Misbrauch bes Eides, wenn er

- 1) unn dthiger Weise geleistet wird. Das ist der Fall, wenn man die Wahrheit auf einem anderen Wege, durch Anschauung, Zeugen, den Zusammens hang der Ursache und Wirkung, oder irgend eine unverkennbare Spur derselben nachweisen und sichers kellen kann:
- 2) wenn er über unbebeutende Segenstände, oder zur Förderung geringfügiger und untergeordneter 3 wecke gefordert wird. Bas gatellsachen, kleine Injurien, die Uebernahme kleiner Dienste, Zeugnisse in leichten Zwisten vor Gericht, so wie Alles, was im geselligen Leben von geringem Momente ist, gehören unter diese Regel. Wer hier dennoch schwört, handelt voreilig und unehrerbietig gegen Gott und macht sich der Würde seiner Persönslichteit und seines sittlichen Charakters verlustig:
- wenn man ihn zu dringlich und zur Forderung willführlicher Gewalt verlangt. So findet man in den Denkwürdigkeiten Fouch e's (memoires du duc d'Otrante. Paris 1824. 2. B. in 8.) ein Gemälde der öffentlichen und geheimen, der hohen und niederen Polizei, das mit Schrecken und Schauder erfüllt. Untreue Weiber, Buhldirnen, Postbeamte, Taschendiebe und Abenteurer aller Art wurden eide lich verpflichtet, Seheimnisse auszuspähen und sie zur Kenntniß der Behörden zu bringen. "Wenn haus sirer, Marionettenspieler, Leute mit wilden Thieren Pässe erhalten, müssen sie sich selbst einschreiben und v. Ammons Mor. 11. B.

den Spioneneidleisten, durch den fie verpflichetet werden, regelmäßig über das, was sie sehen, oder hören, einzuberichten (Geheime Geschichte des neuen französischen Hoses. St. Petersburg 1806. B. I.

- S. 166)." Noch weiter gehört zu Diesem Migbrauche 4) Die Leistung von Giden, welche den Kortidrit; ten der Bahrheit, Sittlich feit und menfche lichen Boblfahrt hinderlich find. hieher fann man die Calibotseide gablen, die Gide gur Aufrechts erhaltung des Jrrthums und blinden Glaubens, ungerechter Gefete, druckender Migbrauche und Des Unrechts, welches feinen anderen Grund fur fich: bat, als die Gewohnheit und einen langen Befit. Gelbft bei bem Eide ber Berschwiegenheit, ben fonft die Befangenen bei ihrer Entlaffung aus der Baftille, oder die Mitglieder eines gebeimen Ordens ichworen mußten, fann das Unrecht zwischen denen, die ibn fordern, und denen, die ibn leiften, getheilt fenn; denn wer Gutes thut, fommt gern an das licht (Joh. III, 21.), und die herrschaft des Bosen darf auch nicht einmal durch ein Stillschweigen genahrt werden, welches in Beziehung auf die großen Zwecke des Staates, der Rirche und der Menschheit immer als theilnehmend und verratherisch betrachtet werden muß. Endlich rechnen wir hieber noch
- 5) Versprechungseide, die, wegen ihrer innern Pflichtwidrigkeit keiner Sanc; tion des Gewissens fähig sind. Das gilt von manchen Amtseiden, von den Eiden mancher geheimer Gesellschaften, der Emporer, der Räuber, der Diebe und Meuchelmörder, von eidlichen Jusagen

eines hlinden Gehorsams gegen unbefannte Obere, und allen willführlichen Verbindlichkeiten, die man im Widerstreite mit der sittlichen Bestimmung des Wenschen und des Christen einzugehen wagt. Wo Gott selbst schon gesprochen und seinen heiligen Willen fund gethan hat, da ist es Gögendienst und Frevel, die wahre Psiicht durch die falsche und scheinbare zu wähngen und ein heiliges Gebot um menschlicher Sahung willen zu übertreten (Watth. XV, 3).

Es ift eine alte Rlage, daß man bor Berichten bie Religion fo oft nur ale ein Mittel jur Erreichung irdifcher 3mede betrachtet, und gerade daburch Die Sittlichfeit gerfibrt, Die man boch jur Erforschung und Begrundung der: Babrheit in Anspruch nehmen will (Raabe diss. theol. de jurisjurandi vero et legitimo usu eiusque ecclesias protestantium deuastante abusu. Lugd. Batav. 1729). Billig follte man daher ernftlich darauf Denten, Die Babl ber Gibe bor Gericht zu bermindern, und fich, wie es in England geschieht, in den meiften Rallen mit dem burgerlichen Gide ju begnugen, oder Doch, nach Beschaffenheit ber Umftande, ein Stufenfolge Der Betheurungen auf Ehre, Pflicht und Gewiffen, und gulett erft bei Gott felbft, in den Gerichtsgebrauch eingus Much follten Denfchen, welchen man, wegen mangelnder Bildung, oder herrichender Unfittlichfeit, feinen religibsen Sinn gutrauen fann, entweder gar nicht, oder doch nach vorhergegangener, grundlicher Borbereitung jur Gidesleiftung jugelaffen werden. Und ba fich endlich Die Richter faum fur competent halten werden, den Pars theien die nothige Arznei zu verordnen, oder eine fonelle dirurgische Operation mit ibnen porzunehmen;

fo mare es wohl auch angemessen, Die Gewissensrührung, voer die Ahnehmung der religidsen Side selbst den Geists lichen ausschließend zu überlassen, da weder der Beruf, noch die Bildung und Sprache des bloßen Rechtsgelehrten dazu geeignet senn kann, die höchsten Motive zur Wahrschaftigkeit in der Geele des Schwörenden zum klaren und lebendigen Bemußtsen zu bringen. Man höre hierüber die Stimme eines Weisen in de Globig cantibea rei judicialis. Dresdae 1821. tom. II. p. 129.

S. 95. Bon bem Religionseibe.

Man hat oft gefragt, ob der Religionseib, welchen angebenbe Geiftliche auf biefnma bolifden Bucher ju fdmoren haben, mit einer pflichtmäßigen Besinnung zu vereinigen fei ? Bieht man indessen Die beilige Schrift, Die Geschichte, Die eigentliche Abzweckung Diefes Gibes, bas Beispiel anderer Rirchen und ben Inhalt unserer Symbole felbft ju Rathe, ber zwar feinesweges unverbefferlich, aber boch fit ber Sauptfache mahr und schriftmagig ift; fo wird man in biefer Betheurung feine Berletung bes Gewissens finden, weil sich die evangelische Rirche auch bei ber Verpflichtung ihrer Lehrer zu bem Grundfage bekennet, bag wir nichts wiber bie Bahrheit, fonbern Alles nur burch und fur fie vermogen (2. Ror. XIII, 8). Bielen icheint Diefer Gib nur barum bebenklich, weil fie vergeffen, baß ber Grund ihrer Zweifel nicht in bem Lehrbegriffe ber Rirche, fondern in der Unreife ihrer religiofen Bilbung und ihres eigenen Glaubens liegt.

Die Frage, ob der Religionseld der Geiftlichen und Staatsbeamten auf die symbolischen Bucher Des gandes moralisch zulässig sei, ift schon von Thomasius (de jure principis circa haereticos §. 92. ff.) und flei: for (Ginleitung jum geiftlichen Rechte G. 201) mit einer Freimuthigfeit besprochen worden, Die man in neueren Zeiten nicht mehr ju überbieten vermochte. Beide baben den Oberen des Staates und der Rirche das Recht abgesprochen, diesen Eid ju fordern, und daher auch von Seiten der Lehrer und Diener des gemeinen Befens die Berbindlichfeit geläugnet, fich Diefem Gewiffenszwange ju unterwerfen. Wir beschranten uns bier nur auf den Standpunkt, welchen die Lehrer ber evangelischen Rirche nach dem Augsburger Befenntniffe genommen haben, um von diesem aus die Sittlichkeit ihres Religionseides ju abrtern und in ein belleres Licht ju fegen. Dier bieten fich und aber folgende Bemerkungen von felbft dar:

1) Schon nach dem A. E. war es den kehrern und Propheten keinesweges erlaubt, zu sprechen und zu weisfagen, was ihnen in den Simn kam, vielmehr wieß sie der Gesetzeber auf die Grundattikel von dem einzig wahren Gott und von der wirklichen Ordnung der Dinge, und verbot die Abweichung von beiden bei schwerer Strase (5. Ros. XVIII, 18—22). Bei den Pharisäern war es Srundsaß, einen Zaun um das Gesetz zu ziehen, und dadurch willsührlichen Schriftauslegungen vorzubeugen. Wer in den Orden der Essener eintrat, mußte schweren, den Büchern der Secte treu zu bleiben (συντηρήσειν έαυτον τα της αιρέσεως αυτών βιβλία. Josephus de bell. jud. II, 8. 7.), und die Gesellschaft der Sadducaer

#### 192 Dritten Theil. Erfter Abiconitt.

- lößte sich gerade deswegen auf, weil es ihrem fargen Lehrbegrisse an dem nöthigen Verbande des Glaubens : fehlte. Seit den Zeiten des Maimonides werden = häusig die Rabbinen an die dreizehn עקרים oder = Fundamentalartikel gewiesen und versprechen, ihnen mit voller Ueberzeugung (באסונה של ישל ישל באונה של באסונה של ישל ישל באונה של באסונה.
- 2) Im R. L. wird die Wahrheit des Evangelit (Gal. II, 14), der rechte Bortrag der Relit gionslehre (2. Lim. II, 15) und einer gesunden Woral (1. Lim. I, 10) im Gegensaße verkehrter Lehren (Apostelgesch. XIII, 10) nachdrücklich einges schärft. Aus diesen Borschriften entstand der Begriff der Orthodoxie, unter der man sich im Allges meinen die Religionswahrheit überhaupt, besonders aber die Reinheit der apostolischen Lehre (αγωνίζεθαι Υπες των αποζολικών δογμάτων. Theodoretus in dialog.), und später die Uehereinstimmung mit den herrschenden Symbolen der Kirche dachte, durch die man sich von Rehern, Irrsehrern und Ungläubigen unterschied.
  - 3) Für die Erhaltung dieser Rechtgläubigkeit wurde schon in den frühesten Zeiten der christlichen Kirche mit großem Eiser gesorgt. Im ersten Jahrhunderte schloß man sich an die Laussormel und kurze Glaubensnorm an, aus welcher in der Folge das apostolische Symbol entstand. Im zweiten berusen sich, Irenäus und Lortullian auf eine Regel der Wahrheit und des Glaubens, die einen kurzen Inbegriff der christlichen Religion entstielt, und die man namentlich den Gnossitern mit

Ernst und Wurde vorhielt. Im dritten Jahrhunderte wurde das romische und antiochenische Symbol herr; schende Glaubensregel; im vierten das mednische, constantinopolitanische und athanasianische, welche lettere in veränderter Gestalt auf unsere Zeiten gestommen sind; im fünsten hielt man sich an die Anasthematismen Eprills von Alexandrien, das Henostion des Zeno, das Handbuch Augustin's und das Symbol von Aquileia; im sechsten an das Reichssgesch Justinians von dem acht katholischen Glauben (cod. lib. I. tit. 1.) und an seine Verordnung, sich schriftlich (λίβελλος μεθ' Επογραφίς Novell. 137. c. 2) zu der kirchlichen Rechtglaubigkeit zu bekennen.

4) In der fach fifch evangelischen Rirche for: derten querft Luther, Jonas und Bugenhagen im J. 1531. von denen, welche ein offentliches Zeugniß ihrer Lehrfahigfeit verlangten, das eidliche Berfprechen, dem Mugeburger Befenntniffe gemaß ju lehren. Schon in der katholischen Kirche bestand in Rudficht auf die Bischöffe und Doctoren der Theologie eine ahnliche Anordnung, die im J. 1564, bon dem Papfte Paul IV auf das Tridentinische Concil bezogen und allen fatholischen Prieftern jur eidlichen Bustimmung vorges legt murde. Ein abnliches Bedurfnig fühlten auch Die Wittenberger Reformatoren; fie mußten den Irr; thumern der Wiedertaufer, Gervets, Campans, Schwenkfelds nicht anders zu steuern, als durch die von den Mitgliedern der evangelischen Rirche einmus thig angenommene Augsburger Confession, ju der fich die Wittenberger Theologen noch im J. 1545.

#### 104 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

feierlich bekannten, und zwar nicht mit der willführs lichen Beschränfung, in wie fern sie mit der Bibel übereinstimme, sondern mit der freien Ueberzeugung, daß und weil sie der heiligen Schrift gemäß sei und Gottes Wort enthalte. Eine allgemeine Verpslichtung auf die Bibel wurde nicht genügt haben, sondern nur das Signal zur nahen Auslösung der evangelischen Kirche gewesen seyn.

- 5) Much die übrigen protestantischen Rirchen und Gemeinden haben ju ihrer Gelbsterhaltung ähnliche Maaßregeln getroffen. In der reformirten Rirche haben das baster, schweißerische und gallische Bekenntniß mit dem beidelberger Catechism und den Schluffen der Dordrechter Snnode, in der englischen Rirche die neun und dreißig Artifel, unter den Armis nianern das Glaubensbefenntniß von Episcopius, unter den Unitariern der Rafauische Catechism, unter den Quafern die Apologie des Barclai, in der griechischen Rirche abnliche Erflarungen und Spfteme eine mehr oder weniger verbindliche Rraft fur Lehrer und Prediger erhalten (Biners comparative Dar: stellung des Lebrbegriffes der verschiedenen driftlichen Partheien, Leipzig 1824 S. XVI ff.) Es ift Daber nicht wohl abzuseben, mit welchem Rechte man die evangelische Kirche traditionell nennen will, wenn fie von einem Befugniffe Gebrauch macht, dem fie nicht entsagen fann, ohne die Festigfeit und Bestimmts beit ihres Glaubens verdachtig ju machen.
- 6) Die Unvollkommenheit und Gebrechen aller dieser Symbole enthalten feinen hinreis chenden Grund, sich der Berpflichtung auf fie

ju entziehen, weil jene bon menschlichen Schriften überhaupt ungertrennlich find, die moralische Berbindlichfeit Diefer Bucher aber von bem Augenblice an in allen benjenigen Stellen aufhören mußte, wo man ibre Abweichung von der Schrift und Bahr: heit in ein flares und unzweifelhaftes Licht fegen tonnte. Luther jablt zwei Sacra; mente und Melanchthon vier; beide schopfen aus der historia tripartita den Jrethum, daß bas Wort Deffe bebraifch und apostolisch fei; beide bedienen fich ungiemlicher Ausbrude und gemeiner Scheltworte gegen ihre Widerfacher; beide urtheilen über ben fitts lichen Werth der Sonntagsfeier und anderer firche lichen Sefte ju frei und fubn; und der lette erflart sogar die Abschaffung der Privatbeichte für eine Sottlofigfeit, nach Grundfagen, die von ber evanges lischen Kirche nicht mehr allgemein anerkannt und gebilligt werden. Aber nicht auf einzelne Stellen, Worter und Solben, fondern auf den gangen Inhalt, auf den Rern und Geift diefer Symbole foll das Berg und Gemuth des ichworenden Lehrers gerichtet fenn, und mehr fordert auch die Rirche nicht, wenn sie einen neuen Prediger in ihre Mitte aufnimmt.

7) Am Wenigsten kann die Einwendung beunruhigen, daß ein stehender Lehrbegriff mit der fortschreitenden Bildung der Zeit uns verträglich sei. Dem besonnenen und kundigen Theologen wird es zwar nie einfallen, daran zu zweis feln, daß uns in der Seschichte, Alterthumskenntniß, Schrifterklärung, Erforschung der Ratur und der

## 106 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

moralischen Weltordnung, welche julett die Seele aller Religion ift, ein weites und unbegrenztes Reld zu immer neuen Untersuchungen geoffnet fei. Aber laugnen wird und muß er es, daß das Wesen des Christenthums felbst perfectibel und veranderlich fei (Matth. XXIV, 35. hebr. XII, 28); laugnen wird er es, daß das Wefen des Protestantism in einem unruhigen Protestiren gegen die ewigen Gefete Des Glaubens und der Pflicht bestehe; laugnen wird er es, daß die Rirche selbst bei einem leichtfinnigen Bechsel ibres Bekenntniffes fortdauern tonne, weil das der gerade Weg jur Forderung des Unglaubens und der Irreligiofitat ift (Ephef. II, 14). Man weise der evangelischen Kirche entschiedene Irrthumer ihres Glaubens nach, fie wird fie andern und beffern; man biete ibr neue Beweise fur Gottes Dasein, neue Aufklarungen über sein Wesen und seine bochfte Bolls fommenbeit, neue und haltbare Unfichten feiner weifen und heiligen Weltregierung bar, fie wird fie dankbar aufnehmen und ihrem Lehrbegriff einverleiben. von långst widerlegten und doch immer wiederfehrens den Zweifeln, von einem folgen Absprechen über Bunder und Geheimnisse, von leeren Speculationen und mystischen Traumen, pon einer nur negativen und alle Bolfereligion gerftorenden Aufflarung fann und wird fie feine Renntniß nehmen, fo lange fie weiß, was fie der Mahrheit, dem gottlichen Stifter des Christenthums und den frommen Lehrern ihrer Vorzeit schuldig ift. Eben daber fann fie auch

8) auf den Borwand derer feine Rucfficht nehmen, welche behaupten, daß fie den Eid auf die

fombolifden Bucher mit ibrem Glauben, ibrer Uebergeugung, und alfo auch mit ihrem Gemiffen nicht zu vereis nigen vermögten. "Ich glaube nicht an die Bottlichfeit ber Bibel, benn ich bin ein Raturgliff, . ich verwerfe die Erbfunde, denn ich denke pelagianisch; ich laugne die gottliche Burde Jesu und halte ibn nur für den Redner Spttes an das verblendete Mens fdengeschlecht." Aber warum glaubft bu bas; baft . du ein Recht, von der evangelischen Kirche ju fordern, daß fie deinetwegen ibre Befenntniffe andere; notbigt dich Jemand, in ihre Dienste ju treten, ju welchen bu, gerade diefer beiner individuellen Anficht wegen, weber geschickt, noch fabig bift ? Und wober weißt bu benn, daß diese fluchtige Meinung Glaube und Hebergeugung fei? Taufende haben vor bir, fo, wie du, gedacht und gesprochen, weil fich ihr relis gibses Bewußtsein noch nicht flar entwickelt und auf: geschloffen hatte, und fie baber ben Schein einer mans Delbaren Ueberredung für unveränderliche Ueberzeugung bielten; fie haben das jum Theil in der Rolge selbst eingesehen und sich dann folgsam der Wahrheit zuger wendet, der fie querft stoll und trotig widersprachen. Rann aber das, mas Augustin, gutber, Pafs cal, Legu. A. erfuhren, nicht auch dir begegnen, und wirst du dann nicht freiwillig bas Geles des . Elaubens aufnehmen, das du jest als ein schweres und unerträgliches Joch jurudftogeft? Die evanges lische Kirche gonnt dir gern die nothige Zeit gur Reife Deiner Glaubensbildung; fie weiß es, daß Einwurfe und Zweifel den Weg jur Wahrheit bahnen; fic

#### 108 Dritter Theil Erfter Abiconitt.

verlangt nicht von dir, daß du das lehrest, was du selbst für falsch und irrig haltst (Rom. XIV, 23); aber sie fordert wenigstens da ein bescheidenes Schweigen, wo du ohne Unbescheidenheit nicht spreschen kannst und nicht sprechen darfst; wenn du glanbest, wirst du von selbst reden (Psalm CXVI, 10.) und dich dem Vorbilde der heilsamen Lehre ergeben, von dem du jest noch weichen willst (Rom. VI, 17. 2. Tim. I, 13).

Seckendorf historia Lutheranismi lib. III. §. 64. Walch introductio in libros ecclesiae Lutheranae symbolicos. S. 940 ff. Balch's Einleitung in die Streitigkeiten der evangelische lutherischen Kirche Th. II. S. 154 ff. Reinhard's Spstem der christlichen Moral: §. 355.

# **§.** 96.

#### Bon Gelübben.

Verwandt mit dem Sidschwure sind die Gelübde oder feierlichen Versprechungen, die man Gott in entscheidenden Augenblicken leisstet; ein Begriff, den jedoch der Sprachgebrauch mannichfaltig zu erweitern pflegt. Sie haben eine gedoppelte Seite; als Vorsäße etwas zu thun, oder zu unterlassen, was an sich erlaubt, oder pflichtmäßig ist, sind sie zuläßig, so jedoch, daß sie nur in dem lesten Falle unerlasslich, in dem ersten hingegen, weil sich hier die Umstände wesentlich ändern und die Sinsichten des Gelobenden heller und richtiger werden können, allerdings widerrussich sind. Dagegen bleiben

Gelübde verwerflich, wenn sie Gott vertragsweise und unter einer willkührlichen Bedingung geleistet werden, Pflichten gegen und und Andere beleidigen, ober doch die Möglichkeit überverdienstlicher Handlungen voraussehen, wodurch dem Aberglauben und dem Fanatism unmittelbar der Weg gebahnt wird.

Schon Moses, der auf Gelubde fonft feinen boben Benth fest (5. B. XXIII, 23), gedenft der Berbindung derfelben mit dem Eide, und empfiehlt dann auch ihre Erfüllung als eine Pflicht gegen Gott mit ben nothigen Einschränfungen (4. B. XXX, 11). Es läßt fich aber wohl deufen, daß man in feierlichen Augenblicken und bei einer ernften, oder exaltirten Stimmung des Gemuthes auch fich und einem Underen, ja fogar einem Berftorbenen eine gewiffe Busage leifte: j. B. nicht mehr Sabaf ju rauchen, ju tangen, ju fpielen, ftartes Getrant ju fich ju nehmen, ju beirathen, oder fich in wilde Geschlechtes verbindungen einzulaffen. In dem Begriffe des Gelubdes liegt alfo nicht nur die Zusage, etwas Willführliches ju leiften, oder abguthun, wie Reinbard ausschließend will (Moral &. 352), sondern ein feierliches Bersprechen aberhaupt, etwas ju thun, oder ju unterlaffen, wodurch man feine Ehrfurcht gegen Gott beweisen will (la Placette essais t. V. p. 311. sur le voeu). Nach dieser Ansicht jerfallen die Gelubde in fittliche und unfittliche. Ein fittliches Gelubde ift basjenige, welches in dem Borfage besteht, etwas an fich Erlaubtes, oder Pflichte maßiges zu thun, oder zu unterlaffen. Go mar bas Belubde der Rafiraer (4. Mof. VI, 2 f.), welches Sims fon, Johannes der Taufer (Matth. IV, 4.) und Paulus

(Abg. XVIII, 18) übernommen hatten, an fich erlaubt, weil es Niemanden verwehrt werden fonnte, feine Saare abzuschneiden und auf den Gebrauch des Beines Bergicht ju leiften. Da indeffen in dem Erlaubten nur bas Merts mal des Moralischmöglichen, nicht aber des Sittlithnothwendigen liegt; fo konnen folche Selubde da, mo bobeere moralische Momente des Sandelns eintreten, ohne Bers lekung des Gewiffens wieder aufgehoben und als nicht geschehen betrachtet merden. Man denfe fich, daß Jemand feiner Rirche im Stillen einen filbernen Relch gelobt, soes bag er, von einem wilden Pferde abgeworfen, es feierlich betheuert (verredet, verschworen) hat, nie mehr ein Rof. ju besteigen; er ift ohne Zweifel von beiden Busagen volls fommen entbunden, wenn durftige Eltern jenes Geschent in Anspruch nehmen (Matth. XV, 4), oder wenn er bei größerer Kertigkeit, in der Runft, die Pferde zu bandis gen, mit Buverficht hoffen darf, einer abnlichen Gefahr ju entgeben. Ift hingegen das Gelubde nicht nur erlaubt, fondern auch pflichtmäßig, fo fann es nicht erlaffen, oder widerrufen werden, weil es überall nicht in der Macht und Willführ eines Menschen fteht, Undere von dem ju entbinden, mas ihnen Gott felbft durch ihr Gewiffen ges Wer daber in irgend einer boten, oder verboten bat. Berlegenheit, welche der Gunde ju folgen pflegt, Sott und seinem befferen Selbst gelobt bat, nie mehr zu lugen, oder fich ju betrinken, der wird bei dem Ruckfall ju dies fen Bergehungen doppelt straffich, weil zu der allgemeis nen und an fich ichon unverletlichen Berbindlichfeit, jene Sandlungen ju unterlaffen, noch der feierliche Vorfat tam, der nur durch eine ftraffiche Treulofigfeit gebrochen werden konnte (Pfalm LXXVI, 12. Luf. XII, 47).

Mehr, als bessere Borsate sind ja genau genommen, alle Gelübde nicht; nur der Leichtsinn, mit dem man sie so häusig vers gist, macht es zuweilen nothig, jene Entsschließungen betheurend und gelobend zu verstärken, aber auch nur so lang, bis man gern und freudig thut, was recht ist. Der Fromme ist sich selbst ein Geset, und bedarf daher auch keines Gelübdes, Gott wohlgefällig zu werden (I. Lim. I, 9). Im A. E. sind Gelübde noch verfassungsmäßig; im M. kommen sie nur noch als Ueberbleibsale des Judensthums vor. Noch jest wird man sie vorzugsweise nur in der Mitte derjenigen Familien, oder Gemeinden sinden, die der Herrschaft des Aberglaubens unterworfen sind und von gewinnsüchtigen Priestern geleitet werden.

Dieser Bemerkung gemäß tann der Sittenlehrer sich nicht berufen fuhlen, Gelübde zu empfehlen, sondern fie nur durch bestimmte Regeln und Vorschriften zu leiten und sie dem Einflusse der Einfalt, Gewinnsucht und Schwärmerei zu entziehen. Es sind daher alle Gelübde zu verwerfen, welche

Bertrages mit Sott eingegagen werden wollen: 3. B. wenn du mich aus dieser Gesahr errettest, will ich eine Kirche bauen, oder eine Schule stiften. Denn ob man schon sich selbst, oder Anderen etwas bedingungsweise jusagen kann; so darf dieses doch bei dem herrn unseres Schicksals nicht geschehen, weil er unseres Dienstes nicht bedarf (Abg. XVII, 25), wir aber unbedingt verpflichtet sind, uns seinen Fügungen zu unterwerfen (1. Petr. V, 6).

#### 112 Dritter Theil. Erfter Abiconitt.

Das Gelübde Jephtha's, dem Herrn ein Brandopfer zu bringen, wenn er die Ammoniter in seine Hande geben werde (Richter XI, 30), ist also schon der Form nach verwerslich. Roch tadelnswerther find Gelübde, welche

2) irgend eine Selbftpflicht verlegen, fie fei nun mittelbar, oder unmittelbar. Go fann man fras gen, ob Paulus, an deffen Rofirdatsgelubde fich faum imeifeln lößet (Apostelgesch. XXIV, 18 ήγνισμένου), Denselben Fehler, den er an dem Petrus tadelt (Gal. II, 14), nicht felbst begangen habe, als er fich, durch sein Gelübde im Gewissen gebunden (dedeplevos πνέυματι Apostelgesch. XX, 22), nach Jerusalem in große Gefahr begab? Diefer Borwurf lagt fich nun zwar durch die Bemerfung abwenden, daß er diese Reise in den Ungelegenheiten seiner Gemeinden und in feinem Berufe unternommen, folglich fein Leben beldens muthig an eine bobere Pflicht gefest habe (Apostelg. XX, 24). Dafür murde es entschieden tadelnswerth fenn, wenn Jemand den Rath, ehelos zu bleiben, den derfelbe Apostel aus subjectiven und auf bloßen Zeitansichten beruhenden Grunden ertheilt (1. Ror. VII, 7), in ein Gelubde verwandeln und fich da, wo er Urfache findet, es ju bereuen, doch im Ges wiffen gebunden achten wollte, ihm unverbruchlich treu ju bleiben; denn da Gott felbst den Chestand eingesett und jeden mannbaren Menschen gur gesets lichen Kortpflanzung feines Geschlechtes berufen bat, fo ift es Betrug und heuchlerischer Jrrmahn (1. Eim. IV, 2 f.), ben an fich pflichtwidrigen und die Ordnung Sottes ftorenden Calibat als Tugend zu betrachten

und sich die Beharrlichkeit in einem thörichten Borfate noch jum Verdienste anzurechnen. Luther hat sich daher durch die Aushebung des abergläubischen Selübdes der Chelosiskeit, welches man, thöricht genug, ein Selübde der Reuschheit nannte, die nicht in der Unterdrückung, sondern in der weisen Befries digung des Geschlechtstriebes besteht, ein Verdienst um die religiöse Sittlichkeit und um die Menschheit erworben, welches nur der Blödsinn zu verkennen und im knechtischen Fanatism zu lästern wagt. Es sind folglich auch

3) diejenigen Gelubde ungulaffig, Die mit Den Rechten Anderer und den aus ihnen hervorgebenden Rachstenpflichten nicht befteben tonnen. Indem Jefus den Grundfat ausspricht, daß fein Gelubde, dem Tempel ein Ge: fchent ju widmen, moralische Berbindlichfeit hat, wenn die Pflicht der findlichen Dankbarkeit gegen bedürftige Eltern dadurch gefahrdet wird (Matth. XV, 5), verwirft er auch umgekehrt die Gelübde der Eltern, ihre Rinder, ohne ihre Einwilligung, einem bestimmten Berufe ju widmen, fie willfuhrlich ju verheirathen, oder fie durch vermeinte fromme Schenfungen in dem ihnen schuldigen Erbe zu vers furgen. Roch viel verwerflicher ist die graufame Auf: opferung der Tochter des Jephtha (Richt. XI, 38), die man aus guten Grunden mit der fanatischen Ermordung der Iphigenia in Aulis verglichen bat, und die fich nicht einmal durch die fromme Einfalt des Gileatiders entschuldigen lagt, weil er aus der Seschichte Abrahams miffen konnte, daß Gott die v. Ammons Mor. II. B. 8

#### 114 Dritter Theil. Erfter Abschnitt.

Betsuchung jum Opfer eines Kindes misbilligt, wenn sie schon als hingabe des Theuersten einen sitte lichen Werth zu haben scheint (1. Mos. XXII, 12). Zulest find

4) auch Diejenigen Gelubde ju tadeln, welche Die Möglichkeit überverdienstlicher hands lungen vorausseten. Denn da Gott jeden Menschen in eine Lage versett, wo seiner eine bes ftimmte, durch feine Berhaltniffe gebotene, Pflicht wartet; fo fann ihm auch nichts weiter obliegen, als das und nur das ju thun, mas der herr gebies tet (Luf. XVII, 10). Wer mehr leisten will, als was ihm verordnet ift, berrath einen scheinheiligen Dunkel (Rol. II, 18), überschreitet seinen Christens beruf (Epbef. IV, 16) und wird ein Menschenknecht, der den Breis feiner Erlofung nicht ju ichagen weiß (1. Kor. VI. 20). Wem die Sagung mehr gilt, als das reine Wort Gottes, Die Rirche mehr, als Glaube und Gemiffen, und der Cultus mehr, als die Relis gion, der fest fich durch feine Seiftesunmundigfeit auch unaufhörlich der Gefahr aus, Gott durch uns wurdige und thorichte Gelubde gefallen zu wollen (Joh. XVI, 2); er weicht von der weisen Stufens folge feiner Pflichten, um auf der Scala fanta gu Rom binauf und berab ju fnieen (Gal. III, 1).

Morus theol. Moral II, 117 ff. Michaelis mosais sches Recht &. 144 f. Luthers Auslegung des Evans gelii von den drei Königen &. 254 ff. in s. Werken Th. XI. S. 540 ff. besonders aber sein Urtheil über die geistlichen und Klostergelübde v. J. 1522 in s. Werken Th. XIX. S. 1808. ff. Melanchthon

de votis monasticis, im corpus doctrinae. Leipzig 1572. S. 217. f.

#### §. 97.

Bon dem Tadel Gottes und dem Mißbrauche feines Namens.

Mit ber Chrfurcht gegen Gott streiten ber Tabel Gottes und seiner Vorsehung, ber Miß-brauch seines Namens, ber Meineid und die Gotteslästerung. Biele tabeln die Welt-regierung Gottes, mit der sie unzufrieden sind, aus Unwissenheit und Stolz, und beweisen badurch ihre Aurzsichtigkeit, ihre Undankbarkeit und ihren Ungehorsam. Wieder Andere mißbrauchen den Ramen Gottes zu unwürdigen Schwüren, oder ungerechten und lieblosen Versluch ungen, und geben in beiden Fällen einen Leichtsinn und eine Anmaßung zu erkennen, die der Weisheit und Majessät des höchsten Weltregenten zu nahe tritt.

Sanz unvereinbar mit der unmittelbaren Pflicht der Ehrerbietung gegen Gott ist der Tadel seiner Bors sehung, oder das Murren gegen Gott (2. Mos. XVI, 8. I. Kor. X, 10), durch welches Viele ihre Unzufries denheit mit seinen Führungen aussprechen. Entweder erlauben sie sich fühne und vermessene Urtheile über den Plan und die Ordnung Gottes in der Natur, wie König Alphons von Castilien, der sich erfühnte zu sagen, er wolle, wenn er Schöpfer wäre, eine viel bessere und vollsommnere Welt in das Dasein rusen; oder sie klagen

#### 116 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

unter den Leiden des Lebens, daß Gott fie hart und uns gerecht behandle (Siob VI, 2 ff.); oder fie verzweifeln an ihrem Schicksale und brechen in Bermunschungen ber ' Bergweiflung aus (Siob III, 3 ff). Go berichtet Gues ton, an dem Todestage des Germanicus habe das romis sche Bolf Steine nach den Tempeln geschleudert, die Altare umgesturst, die garen auf die Strafe geworfen und neugebohrne Rinder ausgesett, um den Gottern feine Unjufriedenheit ju erfennen ju geben (vita Caii Caligulae c. 5). Die Quellen Diefer Ungufriedenheit liegen faft immer in der Unwiffenheit, die es vergift, daß die Abs fichten Gottes mit dem Menschengeschlechte nicht auf Die Befriedigung finnlicher Bunfche, sondern auf feine geistige Beredelung gerichtet find (2. Petr. I, 4.); in dem Stolge, der fich einbildet, ein großeres Bluck verdient ju haben, und fich gegen Gott emport, wenn feine Buniche nicht erfullt werden (Jon. IV, 1.); in der Tragbeit, die von ihren Rraften feinen Gebrauch macht und doch fordert, . daß auch ohne sittliches Streben das Schicksal sich mit ihren Reigungen befreunden foll. hieraus erhellt ichon Die Unsittlichfeit Diefer Gefinnung, da wir über; haupt fein Recht haben, von Gott etwas ju fordern, fondern auch ein beschranktes Mohlsenn als ein unverdiens tes Geschenk seiner Gute betrachten muffen (Rom. IX, 21. XI, 34); da ferner unsere Buniche und Reigungen nicht felten blind und verfehrt find, folglich auch ihre Erfullung uns nur ichaden, aber nicht nugen murde (Matth. XX, 22); da überdieß Leiden, Prufungen und Unfechtungen den Menschen erft lautern und fur mabre Freude empfänglich machen (Rom. VIII, 17 f. Jafob. 1, 12.); und julest der Ausgang unferes Schickfals,

bon dem wir nur einzelne Bruchftucke überseben (hiob XXVI, 14), und Gottes Beisheit und Gute immer in dem schönsten Lichte zeigt (1. Kor. X, 13). Wenn Daber der kubne Ladler Gottes aufmerksam auf die Schmache seines Berstandes, mit seiner sittlichen Bestimmung und dem mahren Gute vernunftiger Befen vertraut wird, auf den 3weck der Leiden (Pred. Sal. VII, 4), die weise Erziehung jedes Einzelnen zur innern Bollendung (2. Theff. II, 13), feinen bieberigen Genug unverdienter Bobltbaten ermagt und fich erinnert, wie beschamt und reuevoll der Ungufriedene gulett auf fein eitles Beginnen gurudfieht (hibb XLII, 3); so wird er in allen diesen Betrach: tungen auch wirksame Mittel gegen seine Thorheit finden. Rur der Engherzige und Entartefe verfennt die weise Ordnung der Welt und will lieber Die Gottheit beffern, als sich selbst. Bergl. Senecae epist. 107. Leibnigens Theodicee S. 194. Porfchte's Einleis tung in die Moral S. 222. ff.

Mit der Chrfurcht gegen Gott kann aber auch der Mißbrauch des gottlich en Namens nicht bestehen, welchem Moses mit welsem Ernste ein eigenes Gebot gezwidmet hat (2. B. XX, 7). Er außert sich auf eine dreizsache Weise. Einmal durch ein unzeitiges Berufen auf Gott, wenn man da, wo der Lauf der Gedanken und des Gespräches nur auf die mittelbaren Ursachen eines Ereignisses hinführt, doch aus Einfalt, oder Ufterrelizgiosität von besondern Beweisen der Huld und Gnade Gottes spricht. So giebt es Menschen, die bei jeder Speise, die sie genießen, bei jedem Mittagsschlase, selbst unter Vergnügungen und bei dem Spiele den Namen Gottes im Munde sühren und dadurch Underen anstößig

#### 116 Dritter Theil. Erfter Abschnitt.

unter den Leiden des Lebens, daß Gott fie hart und uns gerecht behandle (Siob VI, 2 ff.); oder fie verzweifeln an ihrem Schicksale und brechen in Bermunschungen ber ' Beraweiflung aus (Siob III, 3 ff). Go berichtet Gues ton, an dem Todestage des Germanicus habe das romis iche Bolf Steine nach den Tempeln geschleudert, Die Altare umgesturgt, die garen auf die Strafe geworfen und neugebohrne Rinder ausgesett, um den Gottern feine Unjufriedenheit ju erfennen ju geben (vita Caii Caligulae c. 5). Die Quellen dieser Ungufriedenheit liegen fast immer in der Unwiffenheit, Die es vergißt, daß die Abs fichten Gottes mit dem Menschengeschlechte nicht auf Die Befriedigung finnlicher Bunsche, sondern auf feine geiftige Beredelung gerichtet find (2. Petr. I, 4.); in dem Stolze, Der fich einbildet, ein großeres Glud verdient ju haben, und fich gegen Gott emport, wenn feine Buniche nicht erfullt werden (Jon. IV, 1.); in der Tragheit, die von ihren Rraften feinen Gebrauch macht und doch fordert, . daß auch ohne sittliches Streben das Schicksal sich mit ihren Reigungen befreunden foll. hieraus erhellt ichon Die Unsittlich feit Dieser Gefinnung, Da wir über: haupt fein Recht haben, von Gott etwas zu fordern, fondern auch ein beschränftes Wohlsenn als ein unverdiens tes Geschenk seiner Gute betrachten muffen (Rom. IX, 21. XI, 34); da ferner unsere Bunsche und Reigungen nicht selten blind und verkehrt find, folglich auch ihre Erfüllung uns nur schaden, aber nicht nugen murde (Matth. XX, 22); da überdieß leiden, Prufungen und Unfechtungen den Menschen erst lautern und für mabre Freude empfänglich machen (Rom. VIII, 17 f. Jafob. 1, 12.); und julest der Ausgang unseres Schicksals,

von dem wir nur einzelne Bruchftucke überfeben (Biob XXVI, 14), und Gottes Weisheit und Gute immer in dem Schönsten Lichte zeigt (1. Kor. X, 13). Wenn baber der fahne Ladler Gottes aufmerkfam auf die Schwache seines Berstandes, mit seiner sittlichen Bestimmung und dem mabren Gute vernunftiger Wefen vertraut wird, auf den 3weck der Leiden (Pred. Sal. VII, 4), die weise Erziehung jedes Einzelnen zur innern Bollendung (2. Theff. II, 13), feinen bisherigen Genug unverdienter Bobltbaten ermagt und fich erinnert, wie beschamt und reuevoll der Unjufriedene gulett auf fein eitles Beginnen gurucffiebt (hibb XLII, 3); so wird er in allen diesen Betrache tungen auch wirksame Mittel gegen seine Thorheit finden. Nur der Engherzige und Entartete verfennt die weise Ordnung der Belt und will lieber die Gottheit bessern, als sich selbst. Vergl. Senecae epist. 107. Leibnigens Theodicee S. 194. Porfchfe's Ginlei: tung in die Moral S. 222. ff.

Mit der Ehrfurcht gegen Gott kann aber auch der Mißbrauch des gottlich en Namens nicht bestehen, welchem Woses mit weisem Ernste ein eigenes Gebot ges widmet hat (2. B. XX, 7). Er außert sich auf eine dreis sache Weise. Einmal durch ein unzeitiges Berufen auf Gott, wenn man da, wo der Lauf der Gedanken und des Gespräches nur auf die mittelbaren Ursachen eines Ereignisses hinführt, doch aus Einfalt, oder Ufterrelisgiosität von besondern Beweisen der Huld und Gnade Gottes spricht. So giebt es Menschen, die bei jeder Speise, die sie genießen, bei jedem Mittagsschlase, selbst unter Vergnügungen und bei dem Spiele den Namen Gottes im Munde führen und dadurch Underen anstößig

#### 118 Dritter Theil. Erfter Abiconitt.

werden, wenn fie auch feine Spotter find. Ferner durch Schware, ober leichtsinnige Betheurungen gemeiner Behauptungen; dem roben und ungebildeten Denfchen ift es eigen, das heilige wegzuwerfen (Matth. VII, 6), und frivole Gedanken, die in fich feine Rraft und feinen Berth haben, durch das Berabziehen des Gottlichen gu ibrer Richtswardigfeit wichtig ju machen. Gemeine Luge ner, die es wiffen, daß fie feinen Glauben finden, ftoßen baufig die feierlichften Schwure aus, um das Bertrauen Underer ju ihrer Mahrhaftigfeit ju erfturmen, bas fie gerade durch diefe vermeffene Budringlichfeit auf immer gerftoren. Der Difbrauch des gottlichen Ramens auffert fich endlich auch durch gluche, oder Bermunschungen, welche Gott an den Menschen vollstrecken soll. giebt es einen verdienten Fluch, den Gott felbft uber den Gottlosen ausspricht (Gpruchw. III, 33) und den die Manner Gottes durch Wort und That oft genug den Frevlern verfundigen (Matth. XVIII, 6. Apostelg. XIII, Als Luther i. J. 1521 feinen Einzug in Worms bielt, borte er von einem Monch, welcher munichte, ibm querft die Gurgel abzubeißen und dann mit blutigem Munde Gott eine angenehme Meffe ju fingen; da erwies Derte Der fuhne Mann, das heilige Rreuz moge ihm die Bahne germalmen, faft wie Paulus in einem ahnlichen Eifer ju dem Sobenpriefter fprach (Apostelg. XXIII, 3). Wie bitter auch hieronymus dieses Kraftwort des Apostels tadelt, so ist dieses und das vorhergehende doch der Aus: bruch eines gerechten Schmerzens, welches auch im ftrenge ften Gerichte nur als eine Schwachheit der Uebereilung hat doch Jesus die Gelbst: getadelt werden fann. vermunschung schuldiger Frevler nicht getadelt, sondern

fie als naturliche Folgen ihrer Miffethaten (Luf. XXIII, 30). Tadelnewerth find Fluche alfo nur bann, wenn man im Zorn und Eifer fich und Andere verwunscht, fie von allen Uebeln der Ratur geschlagen wiffen will, und Gott felbft auffordert, diefes ungerechte Urtheil zu vollziehen. Diese Fluche treffen zwar nicht (Spruchw. XXV, 2), beweisen aber doch die ungerechte und menschenfeindliche Gefinnung bes Bermunschenden, und greifen in die Richtergewalt Gottes mit einer troßigen Eigenmacht ein. Man hat bemerft, daß die Eftimos, Ordnlander, Turfen und Mauren gar nicht, die Deuts fom, Englander und Ruffen bingegen baufig fluchen, und daß fich unter diefen wieder Suhrleute, Matrofen, Jager, Soldaten und Lafttrager durch grobe Irreligiofitat in ihren Bermunichungen auszeichnen. Ein deutlicher Beweiß, daß Stoly, Brutalitat, Trunfenheit, das Ue: begewicht mechanischer Rrafte und Talente, so wie die Beschwerden und Gefahren eines niedrigen Berufes an Diefer Unart großen Untheil haben. Rach Diesen Bemers fungen läßt fich die Un sittlich feit aller Diefer Sand: lungen mit leichter Mube nachweisen. So ift die froms melnde Berufung auf Gott in den gewöhnlichen Unterredungen ein Ausdruck der Unwissenheit und Beuches lei, ba'es fich von felbst versteht, daß wir Alles von - Gott haben, und man bei Unterhaltungen über den Lauf und Wechsel der Ratur nicht unberufen seinen Glauben und fein religibses Gefühl einmischen foll. Noch vers werflicher find leichtfinnige Schwure (Matth. V. 34); benn wenn es icon unweise ift, Rleinigkeiten bei feinem Leben und feiner Geele ju betheuren, wie viel unwurdiger muß es fenn, Erdichtungen und fluchtige

Einfalle an den Gedanken der hochften Majeftat ju fnupfen, und dadurch eine Geringschatzung des Seiligen an den Lag zu legen, welche bald eine entschiedene Jrreligiofitat jur Folge hat! Fluch e endlich find nicht nur Beweise des Menschenhaffes, sondern auch ein freventlicher Eins griff in das Richteramt Gottes (Rom. XII, 19), Dem man vorschreiben will, wie er uns und Undere ftrafen und ju Grunde richten foll. Ift es nun ichon tadelnes werth, Andere ju richten (Matth. VII, 1), welche Abna dungen wird fich erft der bereiten, der es magt, dem hochsten Richter ein Strafurtheil aufzutragen, welches die Berblendung beschloßen und der wilde Ungeftum auss gesprochen hat! Man bergl. Buthers Auslegung ber Epistel am zweiten Sonntage nach Epiphan. (Berfe Th. XII. S. 470 ff.), wo er von erlaubten und uners laubten Bluchen handelt, mit Delanchthons tur; ger Erflarung des zweiten Gebotes im corpus doctrinae ©. 325 f.

### \$. 98.

Won dem Meincide und der Gottes= lafterung.

Noch mehr wird die Sprerbietung gegen Gott durch den Meineid und die Blafphemie verletet. Unter jenem verstehen wir die Treulosigkeit im Schwure, sowohl die offene, als die schlaue und heimliche, es sei bei Siden über Thatsachen, oder Versprechen; in jedem Falle ist sie ein Verbrechen gegen den Staat, das Gewissen, und gegen Gott selbst, welches Sprlosigkeit und schmerzliche Reue zur

Folge hat. Mur die Blafphemie, ober Lafterung ber boch fien Vollkommen beit übertrift diese Missethat noch an Ruchlosigkeit, wenn ihre Schuld nicht durch die wahrscheinliche Berrucktheit des Schmahenden gemildert wird.

Es ift merkwurdig, daß der Begriff des Meineides in dem alteren und neueren Rechte viel beschrankter ges faft wird, als in der Moral. Schon Cicero fagt: Falsum jurare non periurare est, sed id non facere, quod ex animi tui sententia juraris, periurium est (de offic. III, 35). Das fanonische Recht bat mit Berufung auf Malach. III, 5. benfelben Unters schied beibehalten, und auch die protestantischen Rirchens rechtslehrer nennen gewissenlose Zeugeneide nur falfche Eide, indem fie glauben, den Meineid auf Die Bundbruchigfeit in Zusagen und Versprechungen beschrans fen ju muffen (Boehmer principia juris canon. §. 339). Run ift es zwar gewiß, daß die Juden den Meineid darum nur auf Berfprechungseide bezogen und beziehen mußten, weil Zeugen bei ihnen gar nicht schwuren, sons dern von den Richtern beschworen wurden (אשברעך έξορχίζω σε), die Mahrheit ju fagen; allein das hielt fie nicht ab, die falfchen Zeugniffe den fcweren Berbrechen jugugablen (Matth. XV, 19), und da bei uns der Zeus geneid eben fo feierlich ift, wie der Pflichteid, fo icheint cs auch gerecht, beide mit gleichem Maasstabe ju meffen, und alfo auch ihre Berirrungen mit einem Ramen gu bes zeichnen. Ein verpflichteter Caffenbeamter, der nach langer Treue einmal in einer bedrängten Stunde fich an dem offentlichen Gute vergreift, oder ein Goldat, der

voll Verlangen nach Freiheit aus feiner Festung entweicht, verdient wohl noch eher Begnadigung, als ein erkaufter Beuge, der einen Ungeflagten durch feine falfche Ausfage um fein Glud, vielleicht um Ehre und leben bringt. Dabei fteht überdieß das fanonische Recht auch mit dem Sprachgebrauche (main, verfehrt, treulos) und der Ratur der Sache im Widerstreite; denn nicht der treus lofe Zeugeneid, fondern der, welcher bon dem Schworens Den zwar mit gutem Glauben, aber boch irrig geleiftet ! wird (wenn er 4. B. den Cajus mit dem Sempron vers wechselt), fann ein falscher Eid beißen. Der Meineid bat daber nach unferer Unficht ein gedoppeltes Mertmal: 1) das der Treulofigfeit, oder des Truges (dolus), wo man wiffentlich anders fpricht, als man benft, ober entschloffen ift, alfo fich mit feinem eigenen Bewußtfenn, und zwar im Angesichte Gottes, entzweiet. Meufferlich ber flare, von dem Schworenden wohl aufgefaßte Sinn der Rede, innerlich der Widerstreit des Gewiffens, das ift die Seele Diefes Berbrechens. Manche suchen gwar Diesen Vorwurf dadurch von sich abzuwenden, daß sie ben Sinn der Eidesformel willführlich beugen, entstellen, abandern, oder ihn mit einem heimlichen Borbehalte (Mentalreservation) erfassen (verba jurisiurandi per varias artes mutare. Tacitus hist. IV, 41). fcolog Rleomenes einen Waffenstillstand mit den Argivern - auf drei Tage, überfiel fie in der dritten Racht, todtete eine große Zahl, und wollte nachher fich mit der Auss flucht entschuldigen, er habe nur drei Lage, aber nicht drei Rachte fur die Waffenruhe jugesagt, und im Rriege sei ein Stratagem erlaubt (Plutarchus in lacon. apophthegm. opp. VI, 833. Reiske). So beschwor

Arius ein orthodores, von ihm geschriebenes Glaubens: bekenntniß, hielt aber ein beterodores von feiner Sand unter dem Mantel, und glaubte nun, als er in der Rolge an feinen Brrthumern gurudfehrte, mit gutem Gewiffen geschworen ju baben, er wolle lehren, wie er geschrieben (Socratis H. E. I, 38). Aber Wis und Doppelfinn muffen eben fo febr bor der Religion die Rnice beugen, wie die Politif vor dem Rechte; ja es wird sogat durch Sophismen dieser Art die Treulofigfeit verdoppelt, weil fic die Luge mit dem Betruge verbindet, das Bertrauen des Anderen ju tauschen und ju beruden. Dann bestebt 2) der Meineid eben sowohl in der Treulosigfeit der Ausfage, als des Berfprechens, weil die Lugenhaftigfeit beider gleich unfittlich und verwerflich ift, und fich auch beide in vermischten. Giden, wie der Relis gionseid, fo berühren, daß fie faum getrennt und unters schieden werden tonnen. Es ift sogar ein obligatorischer Meineid noch verzeiblicher, als ein affertorischer, weil bei diesem der Widerspruch des Wortes und Gedankens unmittelbar und auffallend gefühlt und mahrgenommen, bei jenem aber oft durch den Lauf der Zeit und ben Bechsel der Berfuchungen gemildert wird. Ein Chebrecher berlett die beschworne Treue, wie ein falscher Zeuge, und doch fann er minder schuldig senn, wenn er in einem Augenblicke der Selbstvergeffenheit bandelt, die fich bei einem lugenhaften Schwure vor Gericht nicht benfen laßt. Aus diesen Bemerfungen erhellt denn auch die entschiedene Unsittlichfeit des Meineides, weil er 1) den Schwos renden in der Tiefe seines Innern mit fich selbst entzweit, und ihm ein Brandmal in sein Gewissen druckt (1. Lim. IV. 2). Ein Menich, der im Angefichte Gottes anders

ı

fpricht, als er denkt, zerreißt das heilige Band, das feinen Willen mit der Bernunft vereinigt, wird feiner fittlichen Burde verluftig und entweihet den Adel det Zugleich verläugnet er 2) Gott, menschlichen Ratur. feine Gerechtigfeit und Beiligfeit, spottet feiner Belts regierung und der moralischen Ordnung der Dinge, in welcher er lebt, und finft von der Aehnlichkeit mit feinem Schopfer jur Gemeinschaft mit dem Bater der Luge berab (Malach. III, 5. Weisheit Salom. XIV, 25. 1. Lim. I, 9 f. Joh. VIII, 44). Endlich begeht der Reineidige auch 3) ein Verbrechen gegen den Staat, deffen Bobls fahrt nur mit offentlicher Wahrhaftigfeit und Treue bes fteben fann. Mofes verschnte es durch ein Schuldopfet (3. B. V, 4f.); die Romer überließen die Strafe des Meineides den Gottern und ahndeten ihn nur burch Ine famie; noch jest ift Ehrlofigfeit und Unfahigfeit zu offents lichen Memtern eine naturliche Folge diefes Bergebens, die auch in unserer burgerlichen Berfassung gesetzlich ein: treten muß, wenn man, wie ichon oben erinnert murde, funftig burgerliche Eide, Aussagen bei Pflicht, Gemiffen und Ehre, und eigentlich religiofe Betheurungen gehorig unterscheiden wird. Man vergl. Gogens ausführliche Belehrungen uber den Gidichwur in Predigten. Leipzig 1798.

Unter der Blasphemie verstanden sonst die Eris minalisten eine Injurie, oder Beleidigung Gottes, und theilten sie in die wortliche und thatliche (das Sacrilegium der Romer) ein (Meisters principia juris criminalis §. 311). Aber Gott kann von Menschen gar nicht verletzt, oder beleidigt werden (hiob XXXV, 5 f), und Vergehungen an heiligen Gegenständen, &. B. der Vibel,

der Soffie, dem Altare, durfen nur nach den berrichenden Cultusgeseten eines Landes beurtheilt werden. Die Moral betrachtet vielmehr die Blasphemie als eine herabwurs digung und Schmabung Gottes, die nur als bermeffenes, wenn ichon eitles und vergebliches Attens tat, feine unerreichbare Majeftat gu den Bebrechen ber Creatur berabzugieben, vers werflich und ftraflich ift. Gelbft biebei muß die mahre und icheinbare Gotteslafterung porfichtig unterschieden werden. Es ift noch nicht Blasphemie, wenn man einen Gosen schmabt (2. Ron. XVIII, 30), oder von irgend einer abers glaubifden Gottesverehrung mit Unwillen und Berachtung Sofrates, Jefus und Stephanus murden uns gerechter Beise als Gotteslafterer verurtheilt (Matth. XXVI, 65. Apostelgesch. VI, 11); Calvin lagt den Gervet unter gleichem Bormande verbrennen (Caluini epistolae, ep. 156 f.), da er doch nur ein unglucklicher und mits leidsmurdiger Schwarmer mar; ein muthender Francis caner ju Frankfurt Schlagt einen von der Rangel kommens ben Dominicaner mit dem Kreuge nieder, weil er feine Laugnung der unbefleften Empfangniß der Marie fur Blasphemie erklarte (Voltaire diction. philos. unter Blasphenne). In Rom, Reapel und Madrid fann dem unwissenden und ichwarmerischen Priefter Manches fur Sotteslafterung gelten, mas eine erleuchtete Bernunft billigt, und die Bibel felbst als himmlische Offenbarung leget. Die eigentliche Blafphemie besteht vielmehr darins nen, daß man frei und vorsätlich das bochfte Wefen menschlicher Thorheiten und Lafter beschuldigt; daß man fich ihm gleichstellt, und wie Gott verehrt fenn will (2. Theff. II. 4); daß man des Glaubens an den Schopfer fpottet,

noch immer geneigt ift, ju ben hierarchischen Unfichten Des Mittelalters, ja wohl gar jur theofratifchen Strenge Des Judenthums, jurucfzufehren. Die Moral, welche nach dem Ausspruche Jesu (Mark. III, 28) an der Befferung des Gotteslafterere nicht zweifeln darf, be: schrankt fich darauf, die Quellen dieses Frevels (Leichts finn, Unglaube, Trunkenheit, Ungufriedenheit mit Der Borfebung) ju verschließen; bei dem Berirrten das Gefühl feiner Schwachheit und Dhnmacht und mit ihm auch das feiner Abhangigfeit von Gott, ju wecken; den Gedanten an die hochfte Majestat durch weise Unfichten der Ratur ju beleben, und dem Unglucklichen, der fich fo meit vergeffen fann, feinen größten Boblthater ju fcmaben, auf Die vielen unverdienten Beweise der Suld und Gnade aufmerksam zu machen, die er in jedem Augenblicke bes Lebens aus feiner Sand erhalt. Mit der Ruckfehr des bernunftigen Bewußtsenns muß eine Raferei von felbft verschwinden, deren beflagenswerther Ausbruch so demus thigend fur die Menschkeit ift. Man vergl. Michaelis mosaisches Recht S. 251.

#### §. 99.

## Von der Liebe zu Gott.

Eine neue, unmittelbare Religionspflicht ist die Liebe zu Gott, die im A. und N. T. als das Wesen der Tugend und Frommigkeit betrachtet, namentlich aber in diesem als das unterscheidende Kennzeichen eines wahren Christen dargestellt wird. Die Geschichte dieses Begriffes ist fast eine Geschichte der christlichen Moral: sie lehrt uns, wie schwer es ist,

bas, was jedes Berg empfindet, im flaren und beutlichen Begriffe barzustellen. Doch wird man nicht irren, wenn man bie Liebe ju Gott eine, aus bem innigen Boblgefallen an feiner bochften Bollkommenheit hervorgebende Erbebung bes Bemuthes, jur Bemeinschaft feiner herzerfreuenden Buld und Liebe Bu ihr verpflichtet uns die Ratur unferes Beiftes, Die stille Sehnsucht unseres Bergens, ibre Berbindung mit bem Wefen ber Religion, und ber Inbegriff ber reinsten Freuden, Die fie uns ge-Der mahre Christ wird baber auch barauf bedacht fenn, fie burch bas Dachbenken über bie Sinfalligkeit aller irbifchen Reige, burch eine reine Erfenntniß Gottes, burch bie bankbare Erinnerung an die unverkennbaren Beweise feiner Buld, und burch die Ermägung des genauen Zusammenhanges biefer Tugend mit unferer mabren Seligfeit ju nabren und zu pflegen.

Der noch immer streitige Unterschied der Theologie und Religion tritt in keiner Lehre so bestimmt hervor, als in dem Abschnitte von der Liebe Sottes; denn Sottes liebe ju und (Rom. V, 5.) gehört der Dogmatik, unsere liebe ju ihm (1. Joh. IV, 19) der christlichen Moral ju. Schon Moses empsiehlt sie den Jsraeliten als die Quelle aller Pflichten (5. Buch VI, 5. X, 12. XI, 1. 13.); David (Psalm XIII, 2.) und Assaph (LXXIII, 23—28) pflichten ihm bei; Jesus stellt sie an die Spige seiner Religionslehre (Matth. XXII, 37. Mark. XII, 29. Joh. XII, 34 f.); Paulus nennt sie des v. Ammons Mor. II. B.

Gefetes Erfullung und ein Band der Bollfommenheit (Rom. XIII, 10. Coloff. III, 14.); Johannes fcils dert fie mit bergergreifender Ginfaft und Innigfeit (1. Br. II, 5. 15. IV, 16 ff. V, 3); und in demselben Sinne und Geifte wird fie auch von den übrigen Aposteln ges priesen (2. Petr. I, 4. Jaf. IV, 4). Wie flar und deutlich indessen alle diefe Bekehrungen find, so haben fie doch zu verschiedenen Unfichten, ja felbst zu großen Bers irrungen Unlag gegeben, je nachdem fie reinverftandig, oder reingemuthlich aufgefaßt und dargestellt murden. Eine furze Uebersicht der Geschichte dieser Lehre, Deren monographische Bearbeitung febr ju munichen ift, muß daher der Entwickelung der Begriffe vorangeben. die religible Sentimentalität nirgends mehr Nahrung findet, als in dem Gefuble einer frommen Liebe; fo ers innerte icon Untigonus, ein Schuler Simeons, Des Gerechten, man muße Gott uneigennutig, und nicht des Lohnes wegen dienen. Doch handelt er weniger von der Liebe, als von der gurcht Gottes (capita patrum cap. I. S. 3. in der Mischna von Surenhuse) und fann also auch nicht als der Urheber des Purismus der religibsen Liebe angesehen werden. Unter den Rirchenvatern hat fie Auguftin als ein Streben des gangen inneren Menfchen nach dem Ideale aller Zeiten in Gott erfaßt und darges stellt. Die Seele, spricht er, sehnt fich nach einem Gute, und mahlt es nicht jum Gegenstande fluchtiger Betrachs tung, sondern jum bleibenden Besite (bonum quaerendum animae, non cui supervolitet judicando, sed cui haereat amando, et quid hoc, nisi Deus? De trinit. VIII, 3. 5.) Diefe febr richtige Unficht murde aber bald durch mystische Begriffe verdrangt, deren

Entstehung man bei Plato zu suchen hat. Weltweise unterschied nemlich in seinem Somposium die irdifche Benus, der Sinnenliebe Mutter, von der himms lifchen Aphrodite, Die, weil fie eine gottliche Seele (ψύχη Θειστάτη) ift, nie auf Erden erscheinen fann. Bon ihr fammt die geistige Liebe des Guten (cous aya9ou), und diefe Liebe ift eine Gottheit. dieser reinen Liebe, fagt nun Plotin, will fich die Seele mit Gott vereinigen, (ένωθηναι θέλει θεώ), ruht in ihm aus, verliert fich in ibm, und gehet unberruckt in feinem Befen unter ben feligsten Sefublen auf (Ennead. III, 5. VI, 8). Aus diefer Quelle des fpateren Quietism Schopfte der von Scotus Erigena über feste Pfeudonnfius, wenn er in feiner mnftifchen Theologie (opp. Venet. 1755. I, 366) bemerft: "Gott ift die bewegende Rraft, die Alles aufwarts giebt, feinen Anfang und fein Ende bat, Alles vereinigt und vermischt (δόναμις ένωτική) und wie ein Cirkel wieder ju ihm jurucffehrt." Bestimmter und deutlicher lehrte dafür Bernhard von Clairvaur (de diligendo Deo, opp. ed. Mabillon, Paris 1690. Vol. I. S. 584 ff.), die Liebe ju Gott gebe gwar von der Sinnlichfeit aus, endige aber im Beifte, weil fie unendlich fei; fie muffe den Lobn nicht suchen, sondern feiner murdig werden; man moge daher die Liebe bes Bedurfniffes, oder des naturlichen Menschen, von der Liebe der Sofnung, wo man im Leiden von Gott Beiftand erwartet, und diefe wieder von der Liebe ju Gott megen feiner Bollfommen; beit unterscheiden, bis es der Mensch endlich dabin bringe, fich felbft und fein eigenes Gluck nur um Gottes willen ju lieben: sic affici deificari est. In dem befannten

Buche von der Nachfolge Chrifti, welches man dem Thomas von Rempen, oder Sammerlein gu: fcreibt (vergl. m. Gefchichte der homiletif. Gottingen 1804. S. 96 ff.) wird Die Liebe zu Gott zwar auch als ein Drang nach Freiheit, nach der Entfernung von der Belt und nach innerer Geligfeit dargestellt (de imit. Christi 1. III. c. 5.), aber mehr in furgen Gaten und gefühle vollen Seufzern, als mit der nothigen Rlarheit und Bes stimmtheit der Begriffe. Bur Zeit der Reformation murbe Diese Lehre, wie aus dem trefflichen Artifel der Apologie der A. Conf. von der Liebe und Erfullung bes Gefeges erhellt, mehr in Beziehung auf die auffere Werfheiligfeit Der Kirche, als ihrem inneren Wesen nach, erdrtert. Aber in dem folgenden Jahrbuns derte faßte der Spanier Molinos in seinem geifts lichen Begweifer (1675) die Liebe zu Gott als Unschauung der ewigen Wahrheit und Gottes felbft, ohne Gestalt und Bild, als fuße Rube und Gattigung, als reines, vollfommenes, passives Gebet auf, und erregte dadurch die quietistischen Streitigkeiten, an welchen die Dame Sunon, und nach ihr Kenelon in einem Buche voll Salbung (maximes des Saints sur la vie interieure. Amfterd. 1698) Theil nahm, wo er die Stufen der Liebe ju Gott beinahe wie Bernhard bestimmt, aber ibre hochste Reinheit und Bollfommenheit in der Anhang: lichfeit an ihn sucht, die sich auch dann nicht vers låugnen durfe, wenn er und in die tieffte Solle verftiefe. Diefe und ahnliche Uebertreibungen entzweiten ihn mit Boffuet, der im J. 1699. fein Buch in Rom verdammen ließ, und ihn zu einem feiers lichen Miderruf nothigte (histoire de Fenelon par

Mr. de Bausset. Paris 1808. t. I. p. 225 ff.) Wie ehrwurdig auch der romantische Kenelon in diefer Kehde erscheint, so ift es doch gewiß, daß der altere und neuere . Quietism, und namentlich der Bahn von einer fils len Befensbereinigung mit Gott, Die Sitten in und auffer den Rloftern febr verdorben, und Schand, lichfeiten erzeugt bat, die fich faum die berüchtigten Karpofratianer erlaubten. Man vergl. Pitaval causes célèbres par Richer, Amsterdam 1772. tom. II. 1 ff. und vor allem Vie de Scipion de Ricci, evêque de Pistoie par Potter. Bruxelles 1825. tom. I. p. Durch die Rantische Philosophie, die fich nach Grundfagen mit der religibsen Semuthlichfeit entzweiet bat, mer die Liebe ju Gott fast gang aus der Reihe der Lugenden ausgestrichen; da nannte fie Sichte geinen Affect des Senns, durch den das gewesene 3ch in das reine, gottliche Dasenn hineinfallt. Sobald fich der Menfc rein, gang und bis in die Burgel vernichtet, bleibt Gott allein übrig und ift Alles in Allem. Menfch fann fich feinen Gott erzeugen; aber fich felbft, als die eigentliche Regation, fann er vernichten, und dann verfinkt er in Gott. (Anweisung zum feligen leben. Berlin 1806. S. 240)." Die oben genannte Supon, Deren Strome (torrens) neuerlich wieder uber: fest wurden, hat fich uber Diefen bochften Culminations, punft ber reinen Liebe'nicht ftarfer ausgedruckt, und bei der genauen Berbindung, in welcher das Bewußtsein unseres reinen Gelbit mit der 3dee Gottes fteht, darf es uns nicht wundern, wenn diefelbe mystische Laus ichung auch in unseren Tagen wiederfehrt. Man vergl. Standlins Geschichte der driftlichen Moral feit dem

## 134 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

Wiederaufieben der Wiffenschaften. Gottingen 1808. S. 631 ff.

Diese Bemerfungen reichen bin, uns auf die Ber; irrungen aufmertfam ju machen, die man in diefer wich: tigen Lehre zu vermeiden hat. Alles hangt bier von einem bestimmten und vollstandigen Begriffe der Liebe ab. Es ift nicht hinreichend, fie, wie in Kants Moral ges schiebt, nur pathologisch als Reigung ju dem Ungeneh: men zu betrachten, die moralische Liebe aber in der Ache tung fur die Pflicht aufgehen zu laffen; denn gerade durch Die Unachtsamkeit, mit der die fritische Sittenlehre der himmlischen Liebe die Augen ausstach, um fie als gemeine, irdische Benus in das leben einzuführen, erhielt fie den Charafter einer antiplatonischen Berglofigfeit, durch die fie fich mit allen religibsen und gefühlvollen Gemuthern ents Biel tiefer und grundlicher hatte fcon zweiet hat. Descartes (Epistolae. Amstelodami 1678. 4. tom. I. p. 71. ff.) über das innere Wesen der Liebe, welche Sichte einen Affect bes Senns nannte (Unweisung gum feligen Leben S. 20.), nachgedacht. Etwas lieben, Beißt: es mit Bohlgefallen begehren, j. B. Speise, Spiel, Bergnugen. Ift der Gegenstand ber Liebe materiell, fo heißt fie finnlich, und die Begierde geht aus dem Instincte hervor, der das Bedurfniß deffen organisch weckt, was sich der Verstand mit Wohlgefallen So entsteht der Durft aus der Empfindung einer Trockenheit in der Reble, welche nur mechanisch das Bes burfniß des Trinfens erzeugt; fommt aber hierzu die Borftellung eines angenehmen und 'reigenden Getranfes, so wird die Begierde Liebe, Die bei Trinkern bald gur herrschenden Leidenschaft wird. So entsteht die Liebe ju

Befen unferer Gattung aus einer Barme des Blutes, welches nach dem herzen und der Lunge fromt, und uns instinctartig reigt, die Arme sebnsuchtsvoll nach dem noch unbefannten Gegenstande unserer Sympathie auszubreiten; diese Begierde wird aber erft Liebe durch die Borftellung eines Freundes, oder einer Freundin, die uns wohlges Ift hingegen der Begenstand unferer Liebe imma: teriell, oder ideal, so beißt fie geistig, fittlich, bimmlisch, und geht aus der freien Thatigfeit des Billens und herzens hervor, welches, von der lebendigen Bee eines geistigen Gutes ergriffen, es ju erftreben, und feinen Befit ju gewinnen verlangt. Diefer errunges ne Befit hat dann Freude und Wohlsenn, das mißlungene Streben nach ilm aber Riedergeschlagenheit und Traurige feit jur Folge. Boller Befit des Ungenehmen und Guten, das wir begehren, und zwar ju einem Gebrauche, der unferer Ratur und Bestimmung gemaß ift, muß folglich als das Ziel und der Endzweck jeder Liebe betrachtet werden. Benden wir uns mit diefer Ansicht zu der Liebe ju Gott, an deren geiftig : sittlicher Ratur-fich nicht zweifeln lagt, so nehmen wir an ihr I) das Mertmal eines innigen Wohlgefallens an feiner bochften Bollkommenheit mahr (Pfalm XLIII, 4. LII, 11. LXIII, 6. amor complacentiae). Ber Sott lieben will, der muß ihn gefunden haben, und wer ihn finden will, der muß ihn gesucht haben (Apostelgesch. XVII, 27); er muß ihn nicht nur in feiner mahren und ewigen Bollendung (Joh. XVII, 3), fons dern als den Inbegriff und die Quelle aller Guter (Joh. 1, 17), er muß ihn namentlich als feinen bochften Bater

und Wohlthater (hiob X, 12) denfen, der ihm ohne fein Berdienft mit unaussprechlicher Suld und Gute entgegen fommt. Je fraftiger und lebendiger diefer Bes danke in und ift, defto freier und ergreifender gestaltet er fich zu einem anschaulichen Bilde, ober Schema fur ben inneren Sinn, obne welches Die Idee bas Gefühl nicht berühren, also auch das Wohlgefallen nicht erzeugen fann, welches zuerft Rahrung und bann Liebe felbft jur Folge bat. hieraus entsteht bann 2) die Erhebung des Gemuthes ju Gott, oder die Richtung des Berftandes, herzens und Billens ju ibm (Matth. XXII, 37), welche auch eine Bereinis gung mit ihm genannt wird (Joh. XVII, 21 f.). ift aber die Rlippe, an welcher die Mystifer aller Zeiten fcheiterten. Go befchreibt fie der falfche Dionpfius als eine Escendenz in die Gottheit, wo die Seele von einem beiligen Dunkel verschlungen wird; Molinos, als eine Trunkenheit der in Gott aufgeloften Seele; Bobme als eine Bermablung derfelben mit ihrem himme lifchen Brautigam; Fenelon, als eine Seelenebe; Malebranche als das Unschauen ewiger Mahrheit (recherches de la verité l. V. ch. 5); Kichte als Selbstvernichtung und gangliches Berfinfen in die Liefe der Sottheit. Alle Diese Vorstellungen find aber nichts mehr, und nichts weniger, als fromme Erstafen; denn Der endliche Geift fann fich zwar zu der Idee des Emigen erheben, aber nicht zu Dem Ewigen felbft, bon deffen innerem Befen er durch feine Freiheit und Perfon; lichfeit auf immer abgeschieden ift und

abgeschieden bleiben muß. Die Erbebung unseres Gemuthes ju Bott fann Daber nach ber gangen Einrichtung unserer Natur nur eine ideale Semeins icaft fenn, und dadurch allein wird fie einer Steigerung und eines Zumachses in das Unendliche fabig. Sie boret nimmer auf (1. Kor. XIII, 8), weil Gott größer ift, ale unfer Berg (1. Joh. III, 17) und fich in chen dem Berhaltniffe und naber ju erfennen giebt (I. Ror. XIII, 12), als wir mit einem reinen bergen in feine beilige Rabe treten (Matth. V, 8) und in feinem lichte das Licht schauen (1. Joh. I, 7). Eben daber if die Liebe ju Gott aber auch feine bloße Gelbfbetrache tung und fein paffives Gebet, fondern 3) eine bergs erfreuende Gemeinschaft feiner huld und Bute (amor amicitiae), die sich auf die ewige Wirts samfeit seines Wohlwollens gegen seine Rinder (1. 306. III, 1) grundet. Go wenig die Sehnsucht nach einem unbefannten und fur uns noch gar nicht vorhandenen Kreunde dem Bergen Genug und Rube gemabrt, eben fo wenig wurde die Liebe ju Gott und je erfreuen fonnen, wenn er uns nicht mit dem reinsten und wirtsamsten Boblwollen entgegentame und und die vollfommenfte Ueberzeugung von ihm, moglich machte. Aber wer in seiner Liebe bleibt, der bleibt in ihm und er in ihm (1. Joh. IV, 16), der ftillt sein Berg in ihm (III, 19), der hat Vertrauen zu ihm (20) und seine Freude wird vollfommen '(Job. XV, 11), weil Gott felbft feine Liebe in dem Bergen des Lies benden fund thut (Rom. V, 5) und durch feinen Seift in ihm Ericde und Freude erzeugt (Rom. XIV, 17). Das ift das Borgefühl

Der funftigen Seligfeit, welches die Belt nicht fennt, Der Schwarmer migdeutet, der falte Berftandeschrift bezweifelt, und nur der mahre Kreund Jefu als den bochften Dreis feines frommen Strebens betrachtet (Joh. XIV. 23); nicht um fich überschwänglichen Gefühlen (1. Ror. II, 9) mußig hinzugeben, fondern fie in Rraft und Mahrheit zu verwandeln (1. Joh. III, 18), Gottes Zwecke ju ben feinigen ju machen, ein Mitarbeiter in feinem Reiche zu werden (I. Ror. III, 9) und vor Allem Die Liebe ju dem Bater durch thatige Bruderliebe ju bewähren (1. Joh. IV, 21). Bergebens murde man eins wenden, daß die Liebe ju Gott, wie wir fie bisher beschrieben haben, nicht geboten werden fonne; benn das gilt nur von der Liebe der Sinne, nicht aber von Der des herzens, die, wie der Glaube, ihr eigenes Gefet und ihre bestimmte Regel hat. Bielmebr vers pflichtet uns zu der Liebe gegen Gott 1) schon die Ratur der Bernunft, die dem Willen ihr eigenes Ideal, das Bild des gottlichen Wefens, vorhalt und Der vernünftige Mensch liebt ihn zu demselben erhebt. alles Bollfommene; nun ift aber Gott der Inbegriff aller Bollendung; es ift alfo ichon nach bem Naturgefes Pflicht, den Schöpfer über Alles ju lieben (Descartes 1. e. pag. 74 f.). hierzu fommt 2) ein dringendes Bedurfniß unferes Bergens, weil es dem guten und dankbaren Menschen unmöglich ift, ein vollkommnes und wohlthatiges Wesen nicht wieder ju lieben. wir einen Schutgeist, der uns freundlich umschwebte (hiob XXXIII, 23. Matth. XVIII, 10), wir murden mit ihm einen Bund ichließen, ihn verehren, ihm ans bangen und mit inniger Rubrung ergeben senn. Wie

viel mehr muß das von unferem ewigen Bater gelten, ber und ichuf, erhalt, liebt, begluckt, deffen Bild wir in unserem Inneren tragen und der uns durch Jesum ju seinen Kindern weiht (1. Joh. Ill, 1. IV, 19)! Ueberdies ift die Liebe ju Gott 3) die Seele der Res ligion und das Band aller Bollfommenheit (1. Eim. I, 5). Sie befreiet nicht nur den Willen von der herrs fcaft finnlicher Reite, fondern erhebt auch den Beift gu ber Quelle aller Bahrheit, weiset ihn auf bas Biel seiner himmlischen Berufung bin (Phil. III, 14), weckt die Bernunft, belebt Die freie Thatigfeit des Willens, bes fordert die Theilnahme an dem Glucke Anderer und macht uns alle Pflichten als Absichten Gottes doppelt theuer. Jefus bieng mit der reinsten und innigsten Liebe an feinem Bater und mar eben desmegen der edelste Kreund feiner Bruder (Joh. X, 17). Auch im Leben ift reine Gottess liebe das Siegel der Unschuld und Treue, das Leben des Seiftes, und heiligt den Bund der Freundschaft fur Die Emigfeit. Bulett ift fie auch 4) eine Quelle Der reinften und herrlichften Freude. Wenn mir auch Leib und Seele verschmachtet, fingt Affaph, fo bift doch du, o Gott, immer des Herzens Troft und Theil (Pfalm LXXIII, 23). Sie vereinigt den Menschen mit Gott, erleuchtet feinen Berffand, gemabrt bem Bergen ben edelften Rrieden (Rom. V, 5), erhebt es gu der Zuversicht, ein Theilnehmer an dem Wachsthume feines himmlischen Reiches ju fenn, beruhigt es unter allen Sturmen des Lebens (Rom. VIII, 18.) und fibst ibm noch im Angesichte des Todes den starkenden Muth eines festen und siegenden Vertrauens ein (ebend. 30. 1. Joh. III, 21). hiernach bleiben uns nur noch die

#### 140 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

wichtigften Dittel übrig, die Liebe ju Gott in uns gu erzeugen, fie zu ftarfen und zu nahren. Billig fangen wir hier 1) mit einer ernften Ermagung ber Rluchtigkeit und der unbefriedigenden Reite aller irdifden Guter an. Die Belt vergebt mit ihrer Luft; wer fie liebt, in dem ift feine Liebe des Baters mehr (1. Joh. II, 15). Jeder frage fich doch, ob die Sinnenwelt ihm gemabret, was ex fucht, Kriede für sein Berg (Matth. XI, 20) und Rube für seine Seele; er frage fich, ob irgend eine Befriedis gung feiner Luft feinem Geifte genugte; ob Reichthum, Bergnugen und Sattigung feines Ehrgeites ihm bleibens ben Benug verschaffte ? Gerade diejenigen, die ibr ganges Leben der Sabsucht, der Rubmbegierde, den mannichs fachften Berftreuungen und Sinnenreigen widmeten, bes feufzen bald vergebens die Eitelfeit ihres Strebens (Pred. Sal. II, 1. f.) und ihre Entfernung von dem mabren Sute, in deffen taglich machsendem Besite fie so gufrieden und glucklich fenn fonnten. In der Bruft eines benten: ben Menschen muffen Betrachtungen dieser Urt bald eine edlere Sehnsucht und bobere Bestrebungen wecken und eine freiere Richtung Des Willens vorbereiten. mehr wird diese 2) durch eine religibse Seiftes, bildung und genauere Renntniß Gottes befordert werden. Allgemeine Vernunftideen von der Burde des Menschen und seiner sittlichen Bestimmung tonnen zwar den Seift aus feiner Tragbeit wecken, welche Die Euthanasie aller Tugend ift; aber volle Befriedigung gewähren fie dem denkenden Menschen nicht. Bott, dem ewigen, liebenden, begluckenden Bater findet. er die mahre Quelle des Lichtes, der Freiheit, des Trostes,

der Rreude und des emigen Lebens (Joh. XVII, 3). Ber daber bem edlen Bedurfniffe einer boberen Liebe genugen will, der suche den Unendlichen in fich felbft. in seinem Geifte, in seinem Bergen; er suche ibn in bet Ratur, Diesem Schauplate eines immer neuen Bechfels reiner Schönheit und segnender Gute; er blicke auf zum himmel, diesem feierlichen Burgen seiner Unendlichkeit: er werde vertraut mit Jesu, dem himmlischen Berfuns biger der Liebe (Joh. III, 15 f.), und mit dem Seifte des frommen Schulers, der an feiner Bruft lag. dige Gottesfenntnis wirft auch Wohlgefallen an ibm, und aus diefem geht die Liebe von felbft, wie die Barme aus dem Lichte, hervor. Diefe Ginficht muß aber noch 3) auf das herz jedes Einzelnen und auf Die gange Geschichte feines Lebens anges wendet werden. Er denke nur an die Talente, die ihm Sott verliehen hat, an die Borguge, die ihn vor Ans deren auszeichnen, an die Eltern, durch die ihn die Borfebung begluckte, an die Freunde, die feine Lage erheitern, an den Wirfungsfreis, in den er eingeführt wurde, an den Erfolg feiner Bemuhungen, an den Segen feiner Arbeiten, an feine Rettung aus Gefahren, an manche unerwartete Wendung feines Schickfale, an das Ende feiner Berfuchungen und Leiden, und an das Wort der Verheißung, er, der rechte Bater merde uns auch funftig überschmanglich mehr gemabren, ale wir bitten und berfteben (Ephef. III, 20). Wer das Auge seines Beiftes nicht verschließt und nicht jeder dankbaren Empfindung abgefforben ift, der wird fich durch Diefe Erinnerungen auch bald gur innigen Liebe gegen Gott ermectt fühlen.

#### 142 Dritter Theil. Erfter Abiconitt.

Vergl. m. Religionsvorträge im Geiste Jesn: daß die Liebe zu Gott die Seele der mensch lichen Tugend sei. B. I. Söttingen 1804. S. 133. f.

§. 100.

4

#### Das Bebet.

Der Freund Gottes ist gewiß auch ein Freund bes Gebetes. Das haben schon Sokrates, Plato, Epiktet, Untonin und Jamblichus gelehrt; unter den Juden haben es Moses, David und die Propheten dringend empfohlen; für den betenden Christen ist Jesus das höchste Muster durch gehre und Beispiel, und von ihm ist der Geist der christlichen Undacht auch in seiner ganzen Kraft auf die Upostel übergegangen. Doch hat sie an Marimus von Tyrus, Rouffe au und Kant, erklärte Gegner gefunden, von welchen man noch immer lernen kann, den Mißbräuchen des Gebetes zu begegnen.

Eine unmittelbare Folge der Liebe ju Gott ist das Gebet. Da in der neueren Zeit über den Werth dieses fraftigen Rahrungsmittels der Religiosität viele fühne und wegwerfende Urtheile gefallen sind; so wird es nothig sepn, eine kurze Geschichte desselben in und ausser dem Ehristenthume vorauszuschicken. Schon die heid nie schen Moralisten lehrten, der Wensch musse alle seine Seschäfte mit den Sottern beginnen, welche die Urheber alles Glückes und aller Wohlfahrt seien (návra áyaba dei cireio dai naga rav dewr Plutarchus de Iside

et Osir. init.). Ehe Sofrates im Timaus des Plato den Ursprung der Welt ju erflaren versucht, wendet er fich zuerft an die Gotter und fleht fie an, ihm Ger danken zu verleihen, die ihnen wohlgefallen. Eben fo fpricht Demoft benes (fur die Rrone), und Cicero in mehrern seiner wichtigsten Reden. Ramentlich richtet aber Sofrates fein Gebet an den Beog owrno, oder, wie ibn Lacitus nennt, den Jupiter liberator, dem der fterbende Seneca seine letten Blutstropfen weihte. Plato berichtet (de legg. 1. X), es fei eine bei Gries den und Barbaren herrschende Sitte, bei dem Aufgang und Riedergang der Sonne, fich ju Gott ju erbeben, und ibn im Gluck und Ungluck anzustehen; er felbst lehrt in einer eigenen Abhandlung über das Gebet (Alcibiades II), alles Gute fomme gwar von der Borfehung, boch muffe man fie nicht um ein bestimmtes Sinnengut, fons dern um Beisheit und um Abwendung des Bofen bitten, auch wenn wir es uns thorichter Beife munichen follten (Ζεῦ βασιλεῦ, τὰ δείνα καὶ ἐυχομένοις ἀπαλλέξειν neleve). Auch die Romer beteten bei der Wahl ihrer Obrigfeiten, bei Abfassung der Gefete, bei Der Eins weibung offentlicher Gebaude, und fur den Segen der Keldfruchte an dazu bestimmten Festen (Feriae sementinae), wie wir aus dem Dvid wiffen, der uns ein fcones Formular diefer heidnischen Undacht aufbewahrt bat (Fast. lib. I. fin.). Noch murdiger ift der berühmte homnus des Stoifers Rleanth; denn die Mitglieder der Stoa erflarten es geradezu fur Thorheit, fich das von den Sottern zu erbitten, was man fich von einem edlen Freunde ju verlangen schämen murde (Seneca de benefic. lib. VI); darum munschten sie sich von der

## 142 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

Vergl. m. Religionsvorträge im Geiste Jesu: daß die Liebe zu Gott die Seele der menschlichen Tugend sei. B. I. Göttingen 1804. S. 133. f.

., §. 100.

## Das Bebet.

Der Freund Gottes ist gewiß auch ein Freund bes Gebetes. Das haben schon Sokrates, Plato, Epiktet, Untonin und Jamblichus gelehrt; unter den Juden haben es Moses, David und die Propheten dringend empsohlen; für den betenden Christen ist Jesus das höchste Muster durch gehre und Beispiel, und von ihm ist der Geist der christlichen Undacht auch in seiner ganzen Kraft auf die Upostel übergegangen. Doch hat sie an Marimus von Tyrus, Rouffe au und Kant, erklärte Gegner gefunden, von welchen man noch immer lernen kann, den Mißbräuchen des Gebetes zu begegnen.

Eine unmittelbare Folge der Liebe zu Gott ist das Gebet. Da in der neueren Zeit über den Werth dieses fraftigen Rahrungsmittels der Religiosität viele fühne und wegwersende Urtheile gefallen sind; so wird es nöthig sepn, eine kurze Geschichte desselben in und ausser dem Christenthume vorauszuschicken. Schon die heid nie schen Moralisten lehrten, der Wensch müsse alle seine Geschäfte mit den Göttern beginnen, welche die Urheber alles Glückes und aller Wohlfahrt seien (nävra äyada dei direiodai naga rüv dewr Plutarchus de Iside

wird verworfen (Klagl. Jerem. III, 8). Denselben Glauben sprechen auch die Apofrnyben aus (Gir. XXXV. 20): doch gedenfen fie eines befondern Engels des Gebetes, ber das Fleben der Beiligen vor Gott bringt. Efra's Zeiten beteten die Juden ju bestimmten Zeiten : des Morgens (שחרית), Nachmittags (מנהה) und Abends (ערבית), vor und nach Tische (Psalm CXXVI und CXXXVII), bei der Vorlesung des Gesches, für die Rranten , die Obrigfeiten und gegen die Reger (Vitringa de synag. vet. S. 1047 f.) Im R. T. giebt Jesus felbst die berrlichsten Borfchriften fur fromme Beter. empfabl por Allem das ftille Privatgebet (Matth. VI. 6). beredelte den judischen Raddisch (9. ff.), drang bei feinen Soulern auf ein wiederholtes Gebet jur Starfung ihres moralischen Sinnes (Matth. XXVI, 41. Maf. XI, 25. luf. XVIII, 1. XXI, 36) und erflarte ihnen feierlich, baß jedes im Geifte seiner Religion Gott vorgetragene Sebet gewiß werde erhort werden (Joh. XVI, 23). felbst betet oft (Matth. XIV, 23. Luf. VI, 12), aber nie zur bestimmten Beit, wie die Juden, und auch nicht um ein bestimmtes Gut (Matth. XXVI, 39), sondern bei einer besonderen Erhebung feiner Seele, oder wenn er einer boberen Starfung bedurfte (Matth. XXVI, 36); er betet fur die Kinder (Matth. XIX, 13), fur feine Schuler und Rachfolger (Joh. XVII, 12 f.) und naments lich am Grabe des Lazarus (Joh. XI, 41 f.); Diefe lette Stelle enthalt das merfwurdigfte und folgenreichfte Gebet, das je aus dem Munde eines Sterblichen gum himmel aufs fieg. Un diesen Grundfagen hielten auch die Apostel fest (Rom. XII, 12. 1. Kor. XIV, 13 - 15. 1. Petr. v. Ammone Mor. II. B. 10

huld der Cotter nur die Ergebung in ihr Schicksal (Epicteti enchiridion c. 52). Bittet Jemand Die Sotter um Befriedigung feiner Luft, fagt Antonin (de se ipso l. IX. §. 40.), so flehe du, daß dich die Begierde nicht reiße; wunscht ein Anderer die Befreiung von feinen Leiden, fo flebe du um Geiftesftarte, bas Ungluck zu ertragen; bittet ein Dritter, daß ihm bas Schickfal fein geliebtes Rind nicht raube, fo muniche Du dir den Muth, diesen Berluft nicht ju furchten. Treffend faßt Jamblichus den Geift des Gebetes auf, wenn er bemerft: es weckt das Bottliche in uns, erhebt unfer Befen jur Bollfommenheit und verfest uns in Die Rabe Gottes, daß wir von ihm in unserer Schwache, Muth, Starte und Vollendung gewinnen (tò Belov ev ήμιν και νοητόν και έν έγειρεται έν ταις έυχαις και συνάπτεται προς αυτοτελειότητα. De mysteriis Aegyptiorum sect. I. c. 15). Genau hier ift der Scheidemeg, mo fich der Glaube von dem Aberglauben und der Schwarmerei trennt. Rach dem A. T. haben fcon die Patriarchen das Gebet mit der Religion in die genaueste Berbindung gefest. Abraham und Maaf beteten bes Morgens und Abends (1. Mof. XIX, 27. XXIV, 63); dem Mofes wird einer der erhabenften und ruhrend; ften Pfalmen (XC) jugefchrieben; aber der fleißigste Beter ift David (Pf. LXXXVIII, 14), der an der gewissen Erborung feines Blebens feinen 3meifel begt (VI, 10. LXV, 3. LXVI, 20). Auch Salomo's Gebet um Weisheit ift reich an großen Gedanten (1. Ron. III, 9 f.): nach dem Berichte des Propheten gewährt Gott Die Bitte des Siffias um Berlangerung feines Lebens (Jef. XXXVIII, 10 ff.), und nur das Gebet des Frevlers

wird verworfen (Klagl. Jerem. III, 8). Denselben Blauben fprechen auch die Apofrnphen aus (Gir. XXXV. 20); doch gedenfen fie eines befondern Engels des Gebetes. ber das Fleben der heiligen bor Gott bringt. Efra's Zeiten beteten die Juden ju bestimmten Zeiten : des Morgens (שחרית), Nachmittags (מנהה) und Abends (ערבית), vor und nach Tische (Psalm CXXVI und CXXXVII), bei der Borlesung des Geseges, fur Die Rranten, die Obrigfeiten und gegen die Reber (Vitringa de synag. vet. S. 1047 f.) Im R. T. giebt Jesus felbst die berrlichsten Borfdriften fur fromme Beter. empfahl vor Allem das stille Privatgebet (Matth. VI, 6), veredelte den judischen Raddisch (9. ff.), drang bei seinen Schulern auf ein wiederholtes Gebet gur Starfung ihres moralischen Sinnes (Matth. XXVI, 41. Maf. XI, 25. Luf. XVIII. 1. XXI. 36) und erflarte ihnen feierlich. daß jedes im Geifte seiner Religion Gott vorgetragene \_ Gebet gemiß werde erhort werden (Joh. XVI, 23). felbst betet oft (Matth. XIV, 23. Luf. VI, 12), aber nie zur bestimmten Zeit, wie die Juden, und auch nicht um ein bestimmtes Gut (Matth. XXVI, 39), sondern bei einer besonderen Erhebung feiner Seele, oder menn er einer boberen Starfung bedurfte (Matth. XXVI, 36); er betet fur die Rinder (Matth. XIX, 13), fur feine Schüler und Rachfolger (Joh. XVII, 12 f.) und naments lich am Grabe des Lazarus (Joh. XI, 41 f.); diefe lette Stelle enthalt das merkwurdigfte und folgenreichfte Gebet, das je aus dem Munde eines Sterblichen jum himmel aufs fieg. Un diesen Grundfagen hielten auch die Apoftel fest (Rom. XII, 12. 1. Kor. XIV, 13 - 15. 1. Vetr. v. Ammone Mor. II. B. 10

1V, 7) und giengen den Gemeinden mit ihrem Beisviele poran (Apostelgesch. I, 14. XVI, 25. Ephes. I, 16); auch fordern fie bisweilen ju bestimmten Surbitten auf (1. Theff. V, 25. 1. Tim. II, 1. Joh. V, 15); doch naberten fie fich bier und ba wieder dem judifchen Cultus (Apostelgesch. III, 1) und einzelnen Gebrauchen der Sne nagoge (Joh. V, 16), die, auch bei den schon damals getroffenen Abanderungen (1. Ror. XI, 4), doch unseren Sitten und Bedurfnissen nicht mehr zusagen. Go maren denn auch die Gebete der erften Christen nach Inhalt und Form judifch; man fprach die unter den Juden ges wohnlichen Danffagungen bei dem Genuffe der Speifen ;. man wusch fich die Sande vor dem Gebete (Sebr. IX. 10); man betete nicht fnieend, fondern ftehend (de geniculis adorare nefas ducimus. Tertullian. de cor. mil.); man erhub Augen und Sande und bewegte die Ruffe; man betete des Tages dreimal und mandte fich dabei gegen Morgen; man betete fur Obrigkeiten und Rrante, fur Buffende, die Ratechumenen, fur Befeffene, und las spater an großen Resten auch eigene Litaneien ab. So entstand der Glaube an die Zauberfraft des Gebetes, ber fich lange unter den Christen erhalten hat; wie Alers ander ju Constantinopel offentlich um den Tod des Arius betete (Theodoreti H. E. I, 14), so warf luther ju Beimar, wie er felbst fagt, Gott am Rrankenbette des hnpochondrischen Melanchthon "den Sack des Gebetes vor die Kuffe (B. Th. XXI, S. 99)"; und noch in unseren Zeiten betete Lavater jumeilen mit einem Bers trauen, welches nahe an Ueberspannung und Bermeffens belt grengte (f. Lebensbeschreibung v. Gefiner. Minters thur 1802. B. I. S. 66. 202.)

Wir wenden und ju den Bedenflichfeiten und 3meis feln, die von der anderen Seite der Rraft und Burde des Gebetes zu nahe treten. Schon im zweiten Sahre bunderte verwarf der icharffinnige Sophist, Marimus von Eprus (dissertat. XI. cap. 3.) das Gebet über, baupt und suchte seine fuhne Meinung durch folgende Chluffe ju erweisen. Entweder ift Gott veranderlich, oder nicht. Im ersten Falle fann er nicht einmal mit einem weisen und standhaften Manne verglichen werden: im zweiten aber tann das Gebet in feinen Entschlussen feinen Bechsel bervorbringen und ift folglich unnug. Entweder ift der Beter murdig, ober unmurdig. wurdig, so wird ihm das, was er munscht, ohne Bitte gemabrt; ift er aber unmurdig, fo ift fein Gebet ber: geblich und er fallt Gott nur jur kaft (ένοχλων τω Entweder befummert fich die Borfebung nur um das Allgemeine, oder auch um das Befondere. ber erften Boraussetzung ift das Gebet vergeblich, denn ber Beter wird nichts erhalten, was mit dem Beften des Sangen ftreitet; im zweiten Sall ift es abermals vergebe lich, weil ihm das Gute von felbst gegeben und eben fo "In demselben Sinne das Bose verweigert wird. Schreibt Rouffeau: "ich danke Gott fur feine Boble thaten, aber ich bete nicht, denn um was follte ich ibn bitten? Etwa daß er meinetwegen den Lauf der Dinge andere, oder ein Bunder ju meinem Beften thue? 3ch, ber ich verpflichtet bin, die weise Ordnung der Welt und feine Borfebung ju verehren, follte munichen durfen, Duf er meinetwegen Diese Ordnung unterbreche? Rein, ein fo verwegener Bunfch verdiente eber gestraft, als . erbort zu werden (Emile livre IV)". Roch ftarker

# 148 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

druckt fich Rant aus, wenn er behauptet: das Gebet, als ein innerer, formlicher Gottesdienst gedacht, ift ein oberglaubischer Bahn, benn es ift ein blos erflartes Bunfchen gegen ein Befen, das feiner Erflarung bedarf, wodurch also nichts gethan, mithin Gott wirflich nicht gedient wird. Sochstens fann es nur den Berth eines Mittels jur Belebung einer guten Sefinnung haben, und eben daber nicht fur Jedermann Pflicht senn (Die Religion innerhalb der Grenzen der blogen Bernunft. Ronigsberg 1703. S. 284 f.)". Bon diefer psychologischen Seite haben Reinhard (wie viel uns das Gebet als Erhebung des herzens werth fenn muffe, Pred. b. J. 1798. I, 355 f.) und Schleis ermacher (von der Rraft des Gebetes: Predd. Erfte Sammlung, 2te Aufl. Berlin 1806.) die Andacht bes fonders dargestellt; daher dann Biele geglaubt haben, fich bloß auf diese Unficht beschranken zu durfen.

#### 101.

Begriff und Berth bes Gebetes.

Wir benken uns aber unter bem Gebete bie andachtige Erhebung bes Gemuthes zu Gott, bem allgegenwartigen und milben Geber bessen, mas wir bedürfen. Man unterscheidet nach Paulus bas bittenbe, fürbittenbe und bankenbe Gebet, welches immer mit dem Lobe ber gottlichen Größe versunden ist. Da viele Beter mit beschränkten, oder selbst unrichtigen Begriffen von Gott und seinem Reiche in seine Rabe treten; so muß ihr

Gebet zu ihrem eigenen Besten oft ohne Erfolg bleiben. Aber ein Gebet, im Geiste Jesu führt nicht nur innerlich schon seine Erhörung mit sich, weil es das für das Herz ist, was der Glaube sur den Berstand, Erhaltung unserer Gemeinschaft mit Gott; sondern es hat auch die Berheißung eines auf seren Einflusses auf die Berbesserung unseres Schickfals, der durch Geschichte und Erfahrung auf eine merkwürdige Weise bestätigt wird.

Beten heißt nach der Unficht alterer und neuerer Roralisten (Picus de Mirandula in expositione orat., domin. Opp. Basil. 1601. tom. I. p. 225. Clodius allgemeine Religion. Leipzig 1808. S. 354 ff.) Gott, mit andachtigen Gefühlen seine Bunsche vortragen. Gewiß gehort ju jedem Gebete 1) Un: dacht, oder eine fromme Sammlung und Stimmung bes Semuthes, welche die Erhebung des Geiftes ju ihm möglich macht und befordert. Es ift nicht genug, an Gott ju denken, oder über ibn ju speculiren; denn das fann auch von dem Indifferentisten, Deisten und falten Dogmatifer geben, den die bloße Idee Gottes noch feinesweges jum Gebete ermarmt. Die Andacht ist mehr als ein bloßer Sedanke; sie verbindet mit der Bor: fellung der Große und Majestat Gottes auch bas Gefühl der Ehrfurcht, Demuth, Liebe und Dankbarkeit gegen ibn; der Verstand allein ist nie andächtig, wenn nicht das herz an seinen Betrachtungen Theil nimmt. Fenelan neunt daher die Andacht ein passibes Gebet, und Rant eine Stimming des Semuthes fur Gott ergebene Diese Andacht muß sich aber auch 2) Gefinnungen.

# . 150 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

durch Erhebung der Seele thatig beweifen. Die religible Geiftesstimmung, Die durch die Betrachtung ber Natur, oder Unhörung eines erbaulichen Bortrages geweckt wird, bleibt immer nur ein leidender, oder negas tiver Zuftand des Gemuthes, der in der Berfchwindung bes leichtsinnes, des Unglaubens, der weltlichen Berftreuung besteht. Das Gebet hingegen ift etwas Actives; es ift der Ausdruck frommer Empfindungen; es ift eine Selbstthatigfeit des Gemuthes, eine Richtung und Ers. hebung deffelben gu Gott, entweder durch innere Begie; hung der Gefühle auf ibn, oder durch den Ausdruck Derfelben in Worten und Zeichen; Befenntniffe unferer Schwachheit, Berlangen, Sehnsucht, Wunsche und Sofnungen eines befferen Zuftandes find von ihm uns gertrennlich. Aus diefem Grunde haben daber die Sittens lehrer das Gebet eine Unterredung, oder Unterhaltung mit Gott genannt, weil man nicht beten fann, ohne von dem tiefen Gefühle feiner Abhangigkeit von Gott durche drungen ju fenn und das Bewußtsenn derfelben bor ihm auszusprechen. Durch den leichtsinnigen Dunkel Des Unglaubens, oder den philosophischen Stolz des Stoifers, welcher eben fo frei und unabhang fenn will, wie Gott, wird 'schon die erfte Regung des Gebetes in der Seele unterdruckt. Diefer Ausdruck unferer Andacht im Gebete ift 3) mit dem lebhaften Gedanfen an feine Allgegenwart verbunden. Es ift nicht genug, uns Sott nur als Idee, als einen abstracten Begriff, als eine ewige Weltordnung ju denken; das Gebet fordert noch überdieß den vollen Glauben an feine Perfon; lichfeit; der Beter schreibt ihm, wie es der Wahrheit gemaß ift, nicht nur eine beharrliche Identitat Des

Subjectes (2. Mof. III, 14), einen anschauenden Bers ftand und ein beharrliches Selbstbewußtsenn ju, fondern verfest fich auch durch die fromme Erres gung des inneren Sinnes in eine geiftige Anschauung Gottes, und zwar durch die Bermittelung eines Gedankenbildes, mel: Buftande feiner' Cultur und feines gangen Bewußtfenns gemaß Dieses Schema der gottlichen Idee in der Seele Des Betere ift gewiß nur subjectiv, weil es wechfelt, wie Die Bildung und Affection unferes Inneren; aber bon ibm bangt doch die fromme Erhebung unferes inneren Dens ichen, oder der religibse Affect ab, der von dem wahren Gebete ungertrennlich ift und durch bloße Medi: tation nie erzeugt werden fann (Greilings Theophas mieen, oder über Die symbolischen Unschauungen Gottes. halle 1808. S. 165 ff.) Endlich wird im Gebete 4) Sott noch als der milde Geber des Guten gedacht, dessen wir bedürfen (Jak. I, 17). Der Betende nimmt besonders feine Allmacht, Beisheit, liebe, Gnade und Barmbergigfeit in Unspruch; er dentt fich in Gott weniger den Richter, als den Bater; er tritt mit dem vollen Gefühle seiner Sulfsbedurftiakeit bor seinen hochsten Wohlthater; und in den meisten gallen ift es ein befonderer Bunfch, ein ftilles Leiden, ein ges beimes Unliegen, das ihn in die Rabe feines Schopfers Menschen, die viele Jahre hindurch nicht gebetet fåbrt. haben, erheben demuthig die Sande jum Simmel, wenn fie in der Stunde der Gefahr inne werden, daß ihre Sulfe nur von dem herrn fommt. Nach Paulus theilt fich das Gebet als Stammbegriff in verschiedene Arten,

in Bitte, Rurbitte und Danksagung (1. Lim. II, 1), welchen das Lobgebet, oder die gemahrte Anerkennung feiner Große und Majestat fast immer gur Die Bitte, oder das Bebet im engeren Seite geht. Sinne, ift die Erflarung unserer Unliegen und Bunfch'e por Gott mit dem Bertrauen auf ihre vaterliche Gemahs rung (Pfalm XXVII, 7). Nothwendig hangt der Inhalt und Bortrag Diefer Bitten von der Ginficht und Bildung des Gottesverehrers felbft ab; denn anders betet der abergläubische, anders der gemeins finuliche, anders der weise und christliche Freund der Undacht. Der aberglaubische Beter rechnet auf Munder und will Gott die Erfultung von Bunichen abnothigen, die ibm nach den moralischen Geseten der Welt und Natur nicht gewährt werden fonnen, 4. B. Reichthum ohne Mube, ein Umt ohne Bur: diafeit, Arommigfeit ohne Rampf und Selbstbeherrschung. Darinnen besteht ja das Befen des Aberglaubens, daß man in der Blindheit feines Berftandes, oder mit un: weiser Berufung auf ubelgefaßte Schriftstellen (Matth. XVII, 20), Gott mit andachtiger heftigkeit und Zudringe lichfeit (Luf. XVIII, 4 f.) zwingen will, den weisen Zusammenhang des Weltlaufes zu unterbrechen und uns mittelbar in die Natur einzugreifen. Go betete Luther im 3. 1531. mabrend der Rrankheit des Churfurften Johannes, des Beständigen, von Sachsen: ,lieber herr Bott, erhore unfer Gebet nach deiner Zusage, daß wir dir Die Schluffel nicht vor die Thure werfen; denn wenn wir zulett über dich zornig werden und dir deine Ehre und Binnsguter nicht geben, wo willft du denn bleiben (Werke Eh. XXII, S. 809.)!" Ein folches Gebet ift

Bermeffenheit und Bersuchung Gottes (Matth. IV, 7. Joh. IV, 3); es beweiset eine unlaugbare Unvollfommens beit ber Einficht und der Andacht; denn Gott wirft nicht, wie Menschen, durch bas Einzelne auf bas Allgemeine, fondern durch bas Allgemeine auf bas Einzelne, und feine gus gungen durfen nicht ertrott, fondern muffen in Demuth und mit filler Ergebung erwartet werden. Der aemeins finnliche Beter betrachtet Gott nur als den Schuspatron feines Saufes und feiner Guter; er fleht ihn an , den Brand bon feiner Sutte, Sturm und Donner von feinen Saaten, Die Seuche von seinen Beerden, einen giftigen Thau von feinen Pflanzungen zu entfernen; treuherzig gablt er Gott feine geheimsten Bunfche auf und sucht seine Bitten noch durch reiche Bermachtniffe und feierliche Gelubde ju vers Dieses Gebet ift Einfalt, weil wir nicht nothig haben, den Allwiffenden erft mit unferen Bedurf; niffen befannt ju machen, (Matth. VI, 32); es ift Aberglaube, weil fich Gott nicht durch Geschenke bestechen läßt, wie Menschen (Pfalm L, 10 f.); es ist Bormis, weil wir nicht wiffen tonnen, ob die Erfule lung unferer Bunfche unfer mahres Glud befordern werde und dem allgemeinen Weltbeften gemaß fei; es ift endlich der Beweiß einer niedrigen Denfart, weil wir dadurch ju erfennen geben, daß wir mit den hoheren Gutern des Lebens nicht vertraut find, fondern Die Un: dacht nur als ein Mittel ju unserem finnlichen Wohlsenn betrachten, eine Unficht, die mit dem Fetischism der Reger große Aehnlichfeit hat (Meiners fritische Ges schichte der Religion II, 235 ff.) Bei der Anwendung diefer Grundfate auf das mirkliche Leben bedarf es

### 154 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

inzwischen einer großen Vorsicht: denn auch ein sinnliches und kindisches Gebet ift doch Borbereitung auf ein befferes und findliches (credendum, quod velit Deus in petendis corporalibus crescere fidem. Melanchthon in corp. doctr. Lips. 1572. p. 605.) Von dem Raturmenschen, beffen Inneres fich dem himmlischen noch nicht aufgeschloffen bat, fann ferner ein inniges Berlangen nach hoheren Geistesgutern noch nicht erwartet werben : es unterhalt auch ein finnliches Gebet das Gefühl der Ab; bangigfeit von Gott, maßigt dadurch die heftigfeit der Begierde, mit der man ohne Gebet feine irdischen 3wecke verfolgt haben murde, und bahnt der murdigeren und Der meife . edleren Bitte den Weg (2. Kor. IV, 18). und driftliche Gottesverehrer endlich betet, um ben immer wiederfehrenden, finnlichen Schein in seiner Seele zu gerftreuen, um dem Gemuthe das Bedurfnig boberer Beiftesguter immer gegenwartig, und die finnlichen Reigungen und Begierden des herzens in den nothigen Schranken zu erhalten, auch dem Bergen Rube, Ergebung in den gottlichen Willen, Muth und Festigkeit zu erfieben. Co betete Jesus vor feinen Leiden (Matth. XXVI, 42), und Paulus im Rampfe mit schweren forperlichen Leiden (2. Ror. XII, 9); so fagt Melanchthon von dem beiligen gaurentius, ,fein Gebet auf dem glubenden Roste war nicht vergeblich: denn ob er gleich nicht erret: tet murde, so gewann er doch Rraft, feine Leiden gu ertragen (precatio impetrat maius robur: l. e.) Rurbitte ift der andachtige Ausdruck liebevoller Bunfche fur das Glud unferer Mitmenschen. hier treten verschiedene Unsichten nach der Bildung des Betere ein. Es giebt aberglaubifche Furbitten,

deren man fich als eines Zaubermittels bedient, um die Erfullung eines unweisen Wunsches dem himmel abzus nothigen 4. B. fur die Genefung eines Unbeilbaren. giebt ungerechte und fchmarmerische Fürbitten, 2. B. um die Riederlage der Feinde, Ausrottung der Reger, um den Tod unglucklicher, aber noch fraftiger Menschen, wie Luther ju Deffau um die Ausrottung eines vermeintlichen Succubus, oder Kielfropfs beten Es giebt aber auch vernunftige, weise und driftliche Furbitten für die Obrigfeiten (1. Lim. II, 1), die Feinde (Matth. V, 45), fur das Gluck eines murdigen Mitgliedes der Gemeine, fur Reifende, Leidende, Rranfe und Sterbende. Staatsmanner bes trachten die firchlichen Kurbitten Laufig nur von der politischen Seite, als Mittel, den Gehorfam und Die Unterwürfigkeit des Bolfes ju befordern; aber ohne Zweifel haben fie auch den moralischen Zweck, den brus derlichen Gemeingeift zu wecken, der Selbstsucht zu fteus ern und die Seneigtheit zu erzeugen, den Unglucklichen durch die fraftige That beizustehen. So hatten schon die alten Megnpter die Sitte, ihre Konige, wenn fie bei den dffentlichen Opfern erschienen, durch eine feierliche Furbitte fur ihr Beil und ihre Wohlfahrt ju chren. Sott moge, fichte der Priefter, ihnen Sefundheit, lans ges leben und eine gluckliche Regierung verleiben, menn fie ihre Pflichten treu erfullen; nun stellte er das Ideal eines guten Rurften auf, den Ronig gur Nachahmung zu reigen, und ichloß mit einer Ermahnung an die Minister und Staatsdiener (vergl. die claffische Stelle in (Diodori Siculi bibl. hist. lib. I. c. 70.) Danf endlich ift der Ausdruck unserer Rubrung über

den Genuß der gottlichen Wohlthaten. Der dankbare Beter erkennt es an, daß Alles, was er besitzt und genießt, von Gott kommt; er fühlt es, daß er der bist her empfangenen Wohlthaten nicht würdig war (1. Rof. XXXII, 10); darum preißt er die Huld und Liebe seines Schöpfers mit inniger Rührung und endigt mit frommen Entschließungen und Vorsägen.

Der Berth des Gebetes bangt von feinem Ginfluffe auf unser Semuth und auf unser Schicksal ab, und ift folglich entweder ein innerer, oder aufferer. wiß betet jeder Mensch in der Absicht, von Gott erbort ju werden (Pfalm CXLIII, I f.), und murde folglich ieder Uebung der Andacht entfagen, wenn man ihm ben aufferen Werth derfelben ftreitig machen, oder ihren Busammenhang mit der Verbesserung seines Looses gange lich ablauanen wollte. hierzu aber ift weder in der Ratur Gottes, noch in der moralischen Ordnung Welt, auch nur der geringfte Grund vorhanden. in der Natur Gottes: denn fo gut ich fagen fann, Gott bat von Ewigfeit beschlossen, einen Menschen glucklich zu machen, weil er vorhersah, er werde fromm und tugendhaft merden; eben so mohl fann ich behaupten, er bat von Emigfeit ber beschloffen, ihm einen bestimmten Bunich ju gemahren, weil er, wie bei dem Gebete des Histias (Jes. XXXVIII, 3 f.) vorhersah, er werde ihn um die Erfullung deffelben bitten. Noch viel weniger steht die moralische Weltordnung der Erhorung des Ge: betes entgegen; denn da nach derfelben, Sittlichfeit Die Bedingung der Gluckseligfeit ift, das Gebet aber, als Erfüllung einer bestimmten Pflicht (Pfalm L, 15, 1. Theff. V, 17), den hoheren Tugenden jugehort, die den fitts lichen Werth des Menschen begrunden; so ift es der Berechtigkeit Gottes vollkommen gemäß, dem, der ents meder gar nicht, oder übel bittet (Jaf. IV, 2 f.), seinen Bunfch ju versagen, und von der anderen Seite ibn bem ju gemahren, ber ihn mit Reinheit bes Bergens, Blanben und Vertrauen im frommen Gebete ausspricht. Die Berheißungen Jesu (Matth. VI, 4 f. VII, 7.) fein eigenes Beispiel (Joh. XI, 41 f.), die Bers Apostel (Phil. I, 19. IV, 6. ficherungen Der 1. Petr. III, 12. Jaf. V, 14.) und die merfmurdigen Erfahrungen frommer Beter find hier ju wichtig und entscheidend, als daß der Christ fuhne und absprechende Urtheile über die aufferen Wirkungen des Gebetes jemals zu den seinigen machen sollte. Man erinnere fich nur an das Beispiel des frommen und ehrmurdigen Paul Gerhard, der nach feiner Berweisung und leidensvollen Rlucht aus Berlin, nachdem er auf einer mubseligen Rufreise jur Beruhigung seiner mehflagenden Gattin Das befannte, Schone Lied, Befiehl du deine Wege, in einer Laube gedichtet hatte, am Schluffe feines Gefanges une erwartet zu einem anderen geistlichen Umte berufen und fast fichtbar fur seine fromme Standhaftigkeit belohnt murde (Richters biographisches Lexifon geistlicher Lie: Leipzig 1804. S. 93 f). Es ift leicht, bier einen Rehler der Erschleichung ju begeben, und noch leichter, über die fromme Refferion zu spotten, welche das Gebet mit einer gludlichen Wendung des Schicksals in Berbindung fest; aber ein haltbarer Grund, der uns berechtigen fonnte, die freie Einwirfung Gottes auf die Sinnenwelt und mit ihr auch die auffere Erhorung des Sebetes ju laugnen, ift auf dem Gebiete Der Bernunft

und des Glaubens nirgends aufzubringen; daber es Riemanden , und am Wenigsten dem driftlichen Religions, lehrer geziemt, über fie entscheidend abzusprechen und durch ein eben fo unweises und unfluges, als irreligibies Urtheil die Andachtslofigfeit und Gebetsschen Anderer ju Damit ift indessen die allgemeine und unbes dingte Erhorung jedes Gebetes noch feinesweges ausges fprochen; fie ift vielmehr unmöglich bei der Thorheit und Ungerechtigkeit fo vieler Bunfche, welche taglich jum himmel emporfteigen; auch erflart die Schrift ausdruck lich, daß das Gebet des Gunders ohne Erfolg bleibt (Spruchw. XV, 20); und oft genug haben wir es mohl icon felbst erfahren, daß uns das, mas mir uns recht fehnlich von Gott erfiehten, nicht zu Theil geworden ift. Wirkliche Gebetserhorung ift alfo nur dann ju erwarten. menn wir im Geiste Jesu (Joh. XVI, 23), das beißt, menn wir um ein mahres Gut (Matth. VII, 11) und eine vollkommene Gabe (Joh. I, 17) bitten. Mahrhaft aut find aber nur die himmlischen Guter (Ephef. I. 3); alles aufferlich Angenehme und Butragliche (συμφέρον, commodum) ift nur Mittel gur Erreichung Nun reicht aber die Ginficht des vers fittlicher 3wecke. ftandiaften und icharffinnigsten Menschen nicht fo weit. daß er die sittliche Wirksamkeit eines ihm gutraglich Scheis nenden Mittels, g. B. Reichthum, Ehre, ebeliche Bers bindung, mit Buverlaffigfeit vorherbestimmen tonnte; es fann Durftigfeit ihm nuglicher fenn, als Wohlstand, Riedrigfeit heilsamer, als Erhebung, und felbst eine peinliche Schwachheit und Rranklichkeit des Rorpers fann die sittliche Erziehung und Veredelung eines Leidenden viel fraftiger befordern, als eine dauerhafte und blubende

Befundheit, die er fich von Gott mit der heißesten Cebns fucht erfieht. Es find demnach nur zwei Bitten, beren Erborung wir von Gott erwarten fonnen, eine mit volls fommener Buverficht, die Bitte um Beisheit (Beish. Sal. IX, 4), die andere mit großer Buverficht, ich meine Die Bitte um das tagliche Brot (Matth. VI. 11), welches ber himmlische Bater im gewöhnlichen Laufe ber Dinge feinem seiner Rinder ju versagen pflegt (ebend. B. 30). Alles Uebrige, mas wir und jur Begrundung unferes aufferen Gludes munichen, darf nie Gegenstand eines beftigen, oder unbedingten Berlangens merden, weil wir den Zusammenhang deffelben mit unferer perfonlichen Bollendung und mit dem Weltbesten nicht ju durchschauen bermogen; der mabre Christ bittet daber um auffere Guter entweder gar nicht, ober bod mit großer Bescheidenheit und mit der vollfommenften Ergebung in den gottlichen Willen (Matth. XXVI, 39. 1. Petr. V, 6). Den Bortheil haben mir bann, fpricht Luther, daß unfer Gebet allegeit erbort wird; obes icon nicht geschieht nach unserem Billen, doch geschieht Gottes Wille, welcher beffer ift, als der unfrige (Werte Th. X. S. 1720).

Entschieden ist dafür der innere Werth eines weisen und frommen Gebetes, weil es seiner Natur nach die Erhörung mit sich führt. Man kann nemlich von ihm rühmen, daß es 1) den Berstand von der herrschaft des sinnlichen Scheins befreiet, ihn über die Schranken des Endlichen erhebt und durch den lebhaften Gedanken an die hächste Bollfommenheit Gottes eine klare Ansicht der Dinge befördert. Schon in dieser Rücksicht sollte jeder Mensch beten, weil die

#### 160 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

Mabrheit für Jeden Bedürfniß ift, namentlich wurden Denfer und Forscher auf dem Gebiete der Wiffenschaft glucklicher fenn, oder doch den Tauschungen vieler gres thumer und Paradorieen entgeben, wenn fie fich durch ein murdiges und frommes Gebet auf einen boberen Standpunft des Lichtes erheben und dadurch fur ihre Ideen Rlarheit, Sarmonie und Zweckmäßigfeit gewinnen wollten. Auch fcmacht das Gebet 2) die herrichaft finnlicher Reigungen und milder Begiers Den, nicht phyfisch, wie Kaften und Rafteien, fandern moralisch, durch die Beforderung der Kreibeit und Selbfts thatigfeit des inneren Menschen (gut. XXII, 43). Der Bornige, der Wolluftige, der Reidische, wenn er fich den Gedanken an Gott recht lebhaft vergegenwartigt, wird es in furger Zeit mahrnehmen, daß die Leidenschaftweicht, die Einbildungsfraft ruhiger wird und die Ber: nunft juruckfehrt. Als Bermahrungsmittel gegen Die tauschende Gewalt der Sinnlichfeit hat das Gebet, nas mentlich fur junge Gemuther, eine entscheidende Rraft Eben daher ftarft und begeiffert es und Wichtigfeit. auch 3) den Willen gur Bollendung des Suten. Jefus betet auf Golgatha (Matth. XXVI. 30), und die Kurcht des Todes verschwindet aus seiner Seele; die Apostel beten am Pfingstfeste (Apostelgesch. II, I ff.), und die Andacht erhebt ihr herz zu großen Ents schlussen und Vorfagen. Friedrich, der Große, fann der Rraft der Religion feine Suldigungen nicht verfagen, da er seine Rrieger nach dem Gesange eines geiftlichen Liedes mit verdoppeltem Muthe in das blutige Treffen eilen fieht. Gewiß murden viele Menschen die Pflichten ihres Berufes viel treuer und fleißiger erfullen, wenn

fie dem Gebete nicht entfagt hatten, mit dem nur ju oft Ordnung, Regsamfeit und Luft gur Arbeit aus ihren Kamilien entflohen ift. Ueberdieß gewahrt das Gebet 4) dem hergen des Leidenden Rube, Eroft und Buverficht (Rom. VIII, 26). Die Beisbeit der Welt fuhrt bochftene nur jur traurigen Ergebung in die Rothwendigkeit der Ratur; der Glaube bingegen ftillt den Gram des unruhigen herzens (1. 3ob. III, 19) und wird felbst wieder durch das Gebet gemedt, daß er die Welt überwinde und fich im Leben und im Lobe der troftenden Gemeinschaft seines herrn und Baters freue (Rom. XIV, 8). Luthers lette Stunden maren peinlich und bergbeengend; aber er fampfte betend ju dem Gott der Mahrheit, der ihn erlofet batte, und hauchte fiegend seine fromme Seele aus. Bulett ift das Gebet auch 5) eine Quelle der reinsten und feligsten Freuden (Pfalm XLIII, 4). Es schenft dem Geifte Licht, führt ihn in die Rabe des erhabensten Beiftes, gemabrt die volle Ueberzeugung von feiner Liebe, wect in und ein reines Gefühl unserer Burde, nahrt die Zuverficht eines hoheren und befferen Dasenns in der Emigfeit, fohnt und mit unferen Widermartigfeiten und Leiden, aus und erquickt uns mit der hofnung einer freien und heitern Zufunft (Pfalm LXXIII, 28). heil dem Menschen, der so oft und freudig betet, daß fein Leben ein fortwahrendes Gebet wird! Seine Freude ift nabe, fie wird vollfommen fenn (Joh. XVI, 24).

Tertullianus de oratione: opp. ed. Pamelii.
Antverp. 1694. p. 218. ff. Origenes de oratione
c. 32. 65. eine fleine geistvolle und lehrreiche Schrift.
Fenelon discours sur la prière, in s. oeuvres
v. Ammone Mor. II. B.

162 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

philosophiques t. II. p. 358. f. Eramers Lehre vom Gebete. Hamburg 1786. M. Predigten jur Beforderung eines moralischen Christenthums, B. I. Erlangen 1798. von den sittlichen Wirfungen des Gebetes.

#### §. 102.

Praftifche Unficht bes Bebetes.

Nach diesen Bemerkungen wird sich Jeber zum Gebete verpflichtet fühlen, dem seine wahre Bildung, die unverrückte Beredelung seines Gemüthes, sein eigenes Bedürsniß und sein Ehristenberuf am Herzen liegt. Er wird mit Aufmerksamkeit, Bertrauen und Beharrlichkeit beten; sich einer weisen Ordnung der Andacht nicht versagen, aber noch sleißiger auf die Anregungen seines Inneren achten; von guten Mustern und Gebetsformeln zwar Gebrauch machen, aber sie doch, selbst das Baterunser, nicht misbrauchen, sondern vielmehr nach einer religiösen Mündigkeit und Selbsithätigekeit sienen Schöpfer sähig und würdig macht.

Aus den bisherigen Bemerkungen geht für jeden denkenden und guten Menschen von selbst die Berpflichst ung jum Gebete hervor. Es ist nemlich 1) das fraftigste Mittel, den Geist ju erleuchten und ju erheben. Alle niederen Bermögen unserer Seele wers den durch Anschauung und Erfahrung genahrt und ges startt; für die Bernunft aber, das Bermögen des Wahren

und Guten, giebt es nur ein Mittel der Belebung und Starfung, den Gedanfen an Gott, von dem wir fommen und ju dem wir geben, und der uns immer neues Licht von seinen beiligen Soben sendet (Pfalm XXVII, 1). If aber icon der Sedante an Gott erleuchtend fur den Beift. fo muß das Gebet ibm eine noch viel reinere und bobere Rlarheit gemahren (2. Kor. III, 18), weil es ihn inniger mit feinem Schopfer verbindet und das Gottliche in uns, fo weit es unfer Bewußtfenn faßt, jur herrichenden Thås tigfeit des Gemuthes erhebt. Wer nie betet, wird auch in der Geisterwelt niemals einheimisch werden, fondern felbft da, wo er denft und forfcht, fich nur mit felbfts erwählten Idealen beschäftigen, die ihn von der Babrs beit abführen, ober ihr doch mannichfache Irrthumer Dadurch wird bas Gebet aber auch 2) ein beimischen. Beforderungsmittel wirksames unferer Wenn nemlich mabre Sittlichfeit nur mogs Tugend. lich wird durch die ftete Richtung des Willens auf das bochfte Gut, fo tonnen die unficheren Bunfche und Be ftrebungen des Gemuthes nicht fraftiger von der Gunde abgeleitet und bafur bem bochften Biele unferes Dafenns jugewendet werden, als durch die Gemeinschaft der Seele mit Gott (1. Kor. VI, 17); denn das Gebet weckt ben Slauben, und nur aus ihm quillt die Liebe, Die das tonigliche Gefet der Tugend und Frommigfeit ift (Jaf. II, 8). Ber nicht betet, giebt entweder ju erfennen, daß er das Biel feiner Bunfche auffer fich fucht und bent Leben aus Gott noch gang entfremdet ift (1. Joh. IL, 15); oder daß er ein leeres Phantom der Pflicht vor Mugen bat, bas ibn nur mit fich felbft entzweien, aber nie ibm mabres heil und bleibende Zufriedenheit gemahren fann.

Dabei ift 3) Niemand fo volltommen, daß er des Gebetes nicht bedürfte. Auch der reinste Tugende eifer des Meuschen wird immer wieder von der Sinnliche feit unterbrochen; mit feinen Fortschritten im Suten machsen auch die Bersuchungen jum Bofen; der eigene Wille und die immer wiederfehrende Weltliebe fubren ihn von dem Einen ab, was ihm Roth ift (Lut. X, 41),und erzeugen dann Bunfche und Begehrungen, deren Erfüllung ihm versagt ift (Jaf. IV, 2). Die edelsten und besten Menschen waren daber immer Freunde des Bebetes, gewannen durch daffelbe neue Rraft, neuen Muth, Gleichformigfeit des Willens und Charafters und ben Befit deffen, mas ihr her; fich munichet Spfalm XXXVII, 4). Gewiß fann man daber auch 4) obne Sebet fein wahrer Christ senn. Wie schon Die Propheten den Geift des Gebetes als ein Gnadenges schenk Gottes betrachteten (3ach. XII, 10), so macht es auch Jefus feinen Schulern gur Pflicht (Matth. VII, 7. XXVI, 41), die es wieder ihrer Seits für ihren wichs tigften und fegensvollsten Beruf hielten (Ephef. VI, 18. Rol. IV, 2). Alle Tugenden der ersten Christen giengen aus dem lebendigreligibfen Sinne hervor, welchen Uns dacht und Gebet bei ihnen erzeugt hatte, durch das fie selbst den Juden und heiden ehrmurdig murden Paulus, Johannes, (1. Kor. XIV, 25); Melanchthon, Arndt, Spener verdanften ihm die Festigs feit ihres Glaubens und ihrer Tugend; und wenn die Liebe Gottes und Christi auch in uns herrschend werden foll, so fann das nur durch das Anhalten am Gebete geschehen (Rom. XII, 12), welches Licht und Rraft des himmels in unfere Seele leitet. Das fuhrt uns von

felbft ju den Eigen ich aften eines driftlichen Gebetes. unter welchen 1) die Befonnenheit und Aufmertfam; feit oben an ftebt. Rabern wir uns ja schon einem Beifen, einem Borgefetten, einem Furften mit einer wurdigen Raffung; wie follten wir uns da nicht fammlen. wo wir mit unferen fehnfuchtsvollften Bunfchen por unserem herrn und Vater erscheinen! Wer fich bei bem Bebete nicht sammlet und in die Tiefen feines Inneren juruckfieht, weiß weder, mas er will, noch mas er dem bichften Wefen ichuldig ift. Das eitle Wortgebet der Juden und Seiden wird als geifflos und unwurdig verworfen (Jef. XXIX, 13. Matth. VI, 7) und follte nie von Christen ausgesprochen werden, die ihren Schopfer im Beifte und in der Wahrheit zu verehren berufen find. Rur dadurch wird bei dem Gebete auch 2) ein weises und kindliches Bertrauen möglich. Wir muffen uns überzeugen, daß und Gott bas, mas wir uns er: fleben, gewiß verleiben und gemahren werde, wenn es uns gut ift (Matth. VII, 11. XXI, 22); aber eben daber muß diese Zuversicht weise senn und nichts von Gott erwarten, mas mit der Ordnung der Natur und feines Reiches ftreitet; es muß nicht Bunder, Willführ und gesetliche Begunftigung von dem allgemeinen Bater aller Menfchen fordern; es muß bei allem Feuer der Andacht (Rom. XII, 11) doch nicht heftig, judringlich und ffurmend (Luf. XI, 8), fondern bescheiden, demuthig und mit stiller Ergebung in den Willen deffen verbunden fenn, der allein weiß, mas uns beilfam ift. Borgugen muß überdieß 3) Beharrlichfeit und Ausdauer jur Seite geben (1. Theff. V, 17): denn wie der fromme Beter durch jede Uebung der Andacht

einsichtsvoller und beffer wird und fich dem Ziele seiner Buniche nabert; fo finft er auch unvermeidlich in Laus beit, Ralte, Gemeinheit und Weltlichkeit gurud, wenn ver die Gemeinschaft mit dem herrn feines Dafenns unters bricht und im ftolgen Gelbftvertrauen fich, feiner unbes wußt, einer fremden Leitung bingiebt (Matth. VI, 24). Sewiß murden Biele auf Reisen, im Wirbel der Ges Schafte, unter den Reigen und Zerftreuungen des Lebens nicht so oft ihre Pflicht vergeffen und Schaden an- ibrer Seele genommen haben, wenn fie nicht ju gleicher Zeit von der Ordnung der Andacht gewichen maren, die ibre finnlichen Bunfche und Reigungen vorher in Schranten Nach diesen Erfahrungen ist auch die Zeit des Sebetes nicht willführlich, sondern nach Grundsagen und Regeln ju mablen. Juden, Christen und Mostemin haben hierzu gemisse Lage und Stunden bers ordnet; das fann nicht unbedingt gemigbilligt werden, weil der robe, finnliche und regellofe Menfch nur burch eine gewiffe Disciplin der Andacht fur das innere Gebet des herzens empfänglich gemacht und hervangebildet wer: Dhne eine bestimmte, offentliche, oder bauß: liche Andacht wurde in vielen Familien wenig, oder gar nicht gebetet werden; es darf nur von den Vorstehern eines hauses befannt senn, daß fie fich dieser heiligen Pflicht versagen, so werden auch Rinder, Sausfreunde und Gefinde fich bald einer leichtsinnigen Undachtslofige feit ergeben. Aber von der anderen Seite fann man Doch nicht laugnen, daß diese mechanische Anordnung unserer freien Gemutheerhebung leicht in Andachtelei und Frommelei ausartet, die Gottesverehrung durch Iwang in Gottesdienst verwandelt, und dadurch Seuchelei,

Religionsspotterei, ja felbst den Unglauben und wirkliche Irreligiofitat befordert. Da nun Jesus selbst das freie und einsame Gebet, gerade defmegen, weil es aus eiges nem Untriebe fommt, jeder anderen Undachtsübung bors giebt (Matth. VI, 6); fo mochte es dem der Difciplin entwachsenen Christen gutraglicher fenn, ben Ruf feines herzens jum Gebete abzumarten. ber Stunde des Erwachens, wo dem Menschen mit der ruhigeren Bewegung seines Blutes auch ein flares Bewußtsenn feiner felbft in Gott wiedergeschenft wird (Pfalm LXIII, 7), vor dem Genuffe der Rabrungs, mittel, durch die der Schopfer unfer hinfalliges Dafenn Durch neue Gaben friftet (Apostelgesch. II, 46); am Abende, wo man die Reihe feiner Empfindungen, Beschäfte, Thaten und Schicksale mit einem Blicke über: fiebt (Luf. XXIV, 29); in einzelnen Augenblicken Der Bersuchung, des Leidens, der Freude, der Ruhrung, erbebt fich ein reines und findliches Gemuth von felbft jum himmel und bringt dem Ewigen das Opfer feines Danfes, feiner Suldigung, feiner Gehnsucht und Zubers ficht dar (Sintenis von der Zeit des Gebetes, in f. Postille Th. II. S. 185 f.)

Mit Unrecht erwartet man von der Moral noch eine Anweisung zum Gebete; denn diese ist schwer, ja fast unmöglich. Kann man doch, die aussere Form abgerechnet, die bei dem Gebete kaum in Erwägung kommt, nicht einmal Jemanden unterweisen, wie er mit seinem Freunde zu sprechen habe; wie konnte ein Mensch den anderen unterrichten, was er dem Herrn im Gebete vortragen und welche Wünsche er in die Rähe seines Thrones bringen soll! Wer Gott erkennet, ihn von herzen

liebet, fich seines findlichen Berhaltniffes zu ihm bewußt ift (Rom. VIII, 15), durch fein Bewußtsenn der Schuld, oder des Unrechts von ihm getrennt (hiob XVI, 17), sondern durch Dankbarkeit, hofnung und Zuversicht gu ibm erhoben wird, dem wird es nie an frommen Sebans fen, Gefühlen und Bunfchen, alfo auch nie an Stoff und Untrieb des Gebetes fehlen. Befitt aber Jemand jene Gaben nicht, so ist es unmöglich, ihm dafür einen Erfas darzubieten, weil das Gebet, wie die Liebe, etmas Personliches ift, fur das fein Underer eintreten fann. Co wenig Chrpfostomus fur mich zu denfen, glauben, boffen und handeln vermag; eben so wenig fann er, alls gemeine Bedurfniffe und Bunfche ausgenommen, fur mich beten; das Stammlen des Sauglings und feinen Schöpfer ahnenden Kindes'(Pfalm VIII, 3) hat vielmehr einen größeren Werth vor Gott, als die erborgte Beveds famfeit irgend eines frommen Mannes mit goldnem Munde. Weder Jesus, noch die Apostel haben den Glaubigen ie ein bestimmtes Formular verordnet; ihre berrlichften und geiftpollften Gebete find reinperfonlich (Joh. XVII, I f. Apostelgesch. XX, 32 f.); ja Paulus lehrt sogar, daß da, wo und die Worte im Gebete fehlen, ein recht innig ges, wenn ichon nicht jum flaren Bewußtsenn gefommenes, frommes Gefühl eine Wirfung des gottlichen Geiftes, und Gott wohlgefällig sei (Rom. VIII, 26). Zur Vor: ubung und bei dem offentlichen Cultus, wo nun doch einmal Einer fur Alle fprechen foll und muß, mag man Daber gwar feiner eigenen Geiftesarmuth ju Sulfe fommen; aber nur so lange, bis man an Christo beranmachse (Ephes. IV, 13) und durch ibn einen freien Butritt gu Sottes buld und Snade gewinnt. Wer in einer fremden

Form, Salbung und Alterthümlichkeit den Seist der Andacht sucht, oder immer nach Luther, Arndt, Scriver, Schmolfe und den Stunden der Andacht betet, der ist eben so gewiß ein Battologe (Matth. VI, 7), als der unmündige Ratholik, der den Rosenkranz und das Ave Maxia zu einem christlichen Fetisch gestaltet. Vor Sott gilt keine andere Beredsamkeit, als die des Herzens und Sewissens; wer immer an Sott denkt, der wird auch da zu ihm beten, wo ihm Hulfe nothig ist, und zulett wird sein ganzes Leben das würdigste und Sott willsommunste Sebet senn. Man vergl. Zolliko fers Anweisung aus dem Herzen zu beten, in s. Predd. B. II. 3te Aust. Leipzig 1789. S. 381 st.

. Diese Bemerfungen gelten julett auch von dem Baterunser, welches man, und zwar aus dem Stands punfte des Cultus mit Recht, als ein fichendes und an Gedauten unerschöpfliches Formular des Gebetes ju bes trachten pflegt. Man beruft fich bier auf den ausdrucks lichen Befehl Jefu (Matth. VI, 9), auf feinen reichen und fruchtbaren Inhalt, auf die gabllofen Ueberfepungen, Erflarungen und Paraphrasen, in die man es gefleidet bat, :an den Segen, ben es verbreitet, und an den Uns willen, mit dem es zuweilen bei ber offentlichen Undacht bermißt wird. An diesen Erinnerungen ift gemiß febr viel Bahres und Treffendes; das Vaterunfer umfaßt, wie fein anderes Gebet, die innigsten Unliegen und Bes durfnisse des Menschen und druckt die erhabensten und edelften Gedanken in einer einfachen und gum Bergen dringenden Sprache aus. Infofern gebuhrt ihm unter den Sulfsmitteln, ja als der Lopit eines drifts lichen Gebetes, ohne Zweifel die erste Stelle. Rur falgt

bieraus noch feinesweges, daß es ju allen Zeiten und Stunden gebetet werden muffe. Es entstand ja aus einem, oder zwei alten judifchen Gebeten ber Snugoge, ber man fich, nicht etwa im gemeinen . Leben, fondern nur bei der Borlefung des Gefetes und ber Propheten bediente, und in der judischen Liturgie (Gebetsordnung Ifraels. Prag 1802. in bebr. Sprache) noch jest bedient; eine historische Behauptung, welche Bitringa, Lightfoot, Schottgen und vor Allen Bitfius (exercitat. orationem dominicam. sacrae in Basil. 1739. exerc. VI. §. 32 f.) außer 3meifel geset Diefes alte Synagogenformular bat Jesus, mit bober Beisheit von den in ihm enthaltenen politifden Messideen, an welchen noch immer unter uns viele Judenchriften festhalten, gereinigt, wie er bet der Erflarung Moses und der Propheten that, und es in Diefer verbefferten Beftalt jum gottesdienftlichen Ges brauche der Gemeinden verordnet, wie aus der Anrede, Der vierten Bitte und der folgenden erhellt. daber die Apostel in den Spnagogen lehrten, werden sie ohne Zweifel von ihm Gebrauch gemacht haben; aber in Der Folge haben fie fich deffelben, fogar bei ber Abend; mablsfeier nicht bedient; ja es beginnt fogar die Eins fuhrung deffelben in den offentlichen Cultus erft in der afrikanischen Rirche wieder, wo seiner mit Ehrs furcht gedacht wird (Tertullianus de oratione c. 1.) Richt einmal die Tauflinge durften es beten, weil es jur Geheimlehre (disciplina arcani) gerechnet, ben Ungeweihten verborgen und erft im vierten Jahrhunderte, wie die sogenannten apostolischen Verordnungen (constitutiones apostolicae) bezeugen, jum dreimaligen

und diffentlichen Gebrauche des Tages empfohlen worden ift. Es hat endlich bei seiner gnomisch en Fassung, in der vierten Bitte, Die man einem Sterbenden nut nach einer allegorischen Deutung in den Mund legen fann, fo wie in der fiebenten, eregetische Dunkelbeiten, wird schon dem Texte nach anders von Matthaus, anders pon Lufas gestaltet, ift in vielen Uebersetungen von Sprachfehlern nicht frei, und wird, was man vorzüglich ju erwägen hat, durch den zu oft wiederholten Gebrauch eine mechanische und gedankenlose Lippenandacht, Die den Christen ausdrücklich untersagt ift. Man mag es daber zwar der Jugend fleißig einpragen und erklaren, auch in dfentlichen Religionsvortragen; jedoch ohne Paras phrase und dichterische Liceng, fleißig benügen; nur verfanne man nicht, es nach feinem reichen Inhalte bon Zeit gu Beit theilmeife ju erlautern und es bem ges bilbeten Beter mehr zu einer Logif eigener Andacht, als in einem ftebenden Kormulare ju empfehlen. Diderleins Erlauterungen des Baterunfer fur ges meine Christen. 3weite Auflage. Rurnberg 1788. Potts Predd. neunte Predigt über das Baterunfer. Demkadt 1701.

#### §. 103.

Die Zufriedenheit mit Gott und bas Bertrauen zu ihm.

Der Liebe zu Gott geht von felbst Bufriedenbeit und Vertrauen zur Seite. Bufrieden ift man mit Gott, wenn man die Ruhe ber Seele empfindet, die aus der Ueberzeugung fließt, daß er

#### 172 Dritter Theil. Erfter Abfcnitt.

1

Alles wohl macht; man vertraut ihm, wenn man die Hofnung hegt, daß er alle Verwickelungen unseres Schickfals weise und herrlich endigen werde. Beide Tugenden haben einen hohen Werth, wenn sie unsere freie Thatigkeit nicht beschränken; sie geben unmittelbar aus einem lebendigen Glauben hervor, werden von Jesu und seinen Schülern dringend empfohlen, und unterhalten in uns eine gleichstrmige Stimmung der Seele, die den reinen Genuß des Lebens erhöht und uns zur Erfüllung unserer Pflichten geschickt und sähig macht.

Unter der Bufriedenheit mit Gott denfen wir uns die willige Ergebung in jedes unserer Schickfale, als eine weise und wohlthatige Fügung Gottes. als ob von uns gefordert murde, 1) die Leiden und Unannehmlichkeiten des Lebens mit Wohlgefallen gu empfinden; denn das widerstreitet unferer Sinne lichkeit und ift bei der erften Beruhrung unseres Gefühls physisch unmöglich. Paulus war mit allen Grunden der Ergebung gegen fein forperliches Leiden gemaffnet, und doch prefte ihm die chronische Rrankheit, die in iedem Kalle ein tiefgewurzeltes Nervenübel mar (2. Ror. XII, 7), von Zeit zu Zeit bittere Klagen aus. aber muffen wir uns 2) mit dem Gedanken vertraut machen, daß unfer Uebel fein Bert Dhngefahre, feine unverdiente, willfuhrliche, ober gar feindselige Schickung Gottes fei (hiob III, 20). 'Man ift noch nicht unschuldig vor Gott, wenn man schuldlos vor Menschen ift; wenn wir es aber auch maren, To beziehen fich ja unsere Leiden nicht immer auf das, mas

wir waren, fondern auf das, mas mir werden follen (Eit. II. 12). Es gebort daber jur Bufriedenheit mit Gott fogar 3) ein billigen bes Urtheil deffen, mas uns wiberfahrt, weil wir mit Buverläßigfeit erwarten. barfen, unfere Duldung werde uns geiftig und fittlich veredeln und fich bald in Boblfein und Freude vermandeln (Malm XXXVI, 6). So danfte Vascal Sott für seine schweren Rorperleiden, weil er fie als ein unfehlbares Mittel feiner Befferung und gauterung betrachtete. Bufriedenheit mit Gott außert fich alfo auf eine breis. fache Beife : im Ueberfluffe durch Danf und Da figung; bei einem geringen Boblfein durch Genugfamteit (aurapneia), oder die Buruchaltung leidenschaftlicher Bunfche eines boberen Gluckes (Phil. IV, 12 f.); im Leiden durch Geduld, oder Kaffung bei unabwende baten Leiden (Gal. V, 21). Dem Sterblichen ziemt es, Alles ju tragen, was Gott über ihn verhangt, fei es oder Freude, lehrt ein treflicher Dichter (Quintus Smyrnaeus, posthomer. l. VII. v. 54. S.). Daß diese Tugend febr empfehlenswerth fei, lagt fic mit-leichter Mube darthun. Gie ift nemlich gunachft fon ein Beweiß fluger Saffung, weil man durch ftetes Murren, Seufzen und Stohnen, wie der Philoftet des Cophofles, nicht nur Feigheit beweißt, fondern auch feine Rraft verschwendet, ohne das Beringste fur feine Etleichterung und Rube ju gewinnen. Dann bemabrt fie auch einen lebendigen und findlichen Glauben an die Borfchung, die unfere Uebel genau auf unfere Rraft berechnet und das nabe Ende derfelben fchon bor: bereitet hat (1. Kor. X, 13). Immer aber beweiset fie die Reinheit und Dauer unserer Liebe zu

#### 174 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

Gott und erspart und die schaamvolle Reue, die dem Trope und der Emporung gegen den herrn unseres Schicks fals auf dem Fuße folgt; fie macht uns die wieder eins tretenden glucklichen Wendungen unseres Schicksals bops velt theuer und verwandelt fich in der Rabe des Todes in die freudigste Zuverficht (Job. I, 6. Rom. VIII, 18. 2. Tim. IV, 7. f.) Diefe Bemerkungen laffen fich aber noch durch bestimmtere Berpflichtungsgrunde Genau betrachtet find nemlich die Uebel des verstärken. Lebens nicht eine Dein, fondern eine Burge unferes finnlichen Dafenns, weil fie die Entwickelung und das innere Bachsthum unseres fittlichen Menschen befordern und unfere Tugend zur Reife bringen. Ihre Zahl ift auch nicht fo groß, wie die Feinde und Segner ber Borfebung behaupten; denn Gluck und Boblienn ift die Regel der Ratur, Ungluck und Elend aber nur Ausnahme, oder Berirrung. Gott legt Riemanden mebrauf. als er zu tragen vermag, und nach der Erfahrung aller Zeiten ift da, wo das Leiden einen hoben Grad erreicht, auch die Rettung am nachften. Endlich ift Kurcht und Bergmeiflung der Beweiß eines ich machen und unglaubigen Gemuthes, das, bei einer beschranften Unficht des Sangen, nur die ersten Eindrucke des Uebels festhalt, und darüber feinen nahen Bechfel und Zusammenhang mit boheren Weltzwecken aus dem Auge verliert (Pred. Sal. VII, 15). Da diese Pflicht mit unserem Lebensglucke in fo genauer Berbindung ftebt: fo muffen wir noch auf ihre vorzüglichften Beforbes rungsmittel achten. hier bietet fich uns aber vor Allem die Bemerfung dar, daß viele Bedurfniffe, deren Befriedigung uns das Schicffal verfagt, nur Bedurfniffe

ber Runft und des Lurus find, deren Stillung unfer wahres Bobl nicht im Geringsten befordert, fondern im Begentheil oft eine Quelle von Leiden und Schmerzen wird. Ueberdieß ift die Ungufriedenheit ein grams liches Lafter, durch das wir unfer Leiden nur erschweren, und außer Stand fegen, es ju befampfen und die Dine derniffe unferes Wohlfenns ju entfernen. Der duldende Dopochonder vermehrt gerade durch die berrichende Bitters feit feiner gaunen Die Babl jener frampfbaften Unmands lungen, die ihn ångstigen und seine Kraft gefangen nebs Bulett hat auch das Beispiel vieler Menfchen, Die unter den traurigften Berhaltniffen gefaßt und ergeben waren, viel Ermunterndes und Aufrichtendes. Jefus, Paulus, Melanchthon und viele Undere haben febr oft mit den größten Unfallen und Unfechtungen ges rungen und doch immer an dem Glauben festgehalten, daß das Leiden Geduld und Bemahrung bringt (Rom. V, 3). Ran vergl. Antonin. de se ipso l. X. S. 25. Tertullianus de patientia, opp. ed. Pamelii. Antverp. 1684. p. 232 ff. Necker sur la resignation in f. morale religieuse. Paris 1800. t. III. p. 65. f. Marezoll von ber Genugsamteit, in f. Predd. Lubef 1797. S. 373 f.

Genau hieran schließt sich das Vertrauen auf Gott (Hebr. X, 22), oder die glaubige Zuversicht an, daßer auch unsere kunftigen Schicksale zu unserem Besten lenken werde (Psalm XXXVII, 5). Wollte man diesen Begriff in Zeitbedingungen auslösen, so könnte man sagen, das Vertrauen sei Zufriedenheit mit der Vergangenheit, Ergebung in die Segenwart und frohe Erwartung der Zufunft. Die innere Senesis dieser Tugend führt aber auf folgende Merkmale: Vertrauen auf Gott ist 1) nicht

Sott und erspart und die schaamvolle Reue, die dem Trope und der Empbrung gegen den herrn unseres Schicks fals auf dem Fuße folgt; fie macht uns die wieder eins tretenden glucklichen Wendungen unseres Schicksals bops pelt theuer und verwandelt fich in der Rabe des Todes in die freudigste Zuversicht (Joh. I, 6. Rom. VIII, 18. 2. Lim. IV, 7. f.) Diese Bemerkungen laffen fich aber noch durch bestimmtere Berpflichtungsgrunde Senau betrachtet find nemlich die Uebel des verstärken. Lebens nicht eine Dein, sondern eine Burge unferes finnlichen Dafenns, weil fie die Entwickelung und bas innere Bachsthum unseres fittlichen Menschen befordern und unfere Tugend jur Reife bringen. Ihre Zabl ift auch nicht fo groß, wie die Feinde und Gegner ber Borfehung behaupten; denn Gluck und Boblfenn ift die Regel der Ratur, Ungluck und Elend aber nur Ausnahme, oder Berirrung. Gott legt Riemanden mehr auf. als er zu tragen vermag, und nach der Erfahrung aller Zeiten ift da, wo das Leiden einen hoben Grad erreicht, auch die Rettung am nachften. Endlich ift Furct und Bergmeiflung der Beweiß eines fchmachen und unglaubigen Gemuthes, das, bei einer beschränften Unficht des Sangen, nur die ersten Eindrucke des Uebels festhalt, und darüber feinen nahen Bechfel und Zusammenhang mit boheren Weltzwecken aus dem Auge verliert (Pred. Sal. VII, 15). Da diese Pflicht mit unserem lebensglucke in fo genauer Berbindung fteht; so muffen wir noch auf ihre vorzüglichsten Befordes rungemittel achten. hier bietet fich uns aber vor Allem die Bemerkung dar, daß viele Bedurfniffe, deren Befriedigung uns das Schicksal versagt, nur Bedurfniffe

ber Runft und des Lurus find, deren Stillung unfer wahres Bohl nicht im Geringsten befordert, sondern im Gegentheil oft eine Quelle von Leiden und Schmergen Ueberdieß ift die Ungufriedenheit ein grams wird. liches Lafter, burch bas wir unfer Leiden nur erschweren, uns außer Stand fegen, es ju befampfen und die Dine derniffe unferes Wohlfenns ju entfernen. Der duldende Sopochonder vermehrt gerade durch die berrichende Bitters feit feiner gaunen Die Bahl jener frampfhaften Unmand, lungen, die ihn angstigen und seine Rraft gefangen nebs Bulett hat auch das Beispiel vieler Menschen, die unter den traurigsten Berbaltniffen gefaßt und ergeben waren, viel Ermunterndes und Aufrichtendes. Jefus, Paulus, Melanchthon und viele Undere baben febr bft mit den größten Unfallen und Anfechtungen ges rungen und boch immer an dem Glauben feftgehalten, bag das Leiden Geduld und Bemahrung bringt (Rom. V. 3). Pan vergl. Antonin. de se ipso l. X. S. 25. Tertullianus de patientia, opp. ed. Pamelii. Antverp. 1684. p. 232 ff. Necker sur la resignation in f. morale religieuse. Paris 1800. t. III. p. 65. f. Marezoll von der Benügsamfeit, in f. Predd. Lubet 1797. S. 373 f.

Genau hieran schließt sich das Vertrauen auf Gott (hebr. X, 22), oder die glaubige Zuversicht an, daßer auch unsere kunftigen Schicksale zu unserem Besten lenken werde (Psalm XXXVII, 5). Wollte man diesen Begriff in Zeitbedingungen auslösen, so könnte man sagen, das Vertrauen sei Zufriedenheit mit der Vergangenheit, Ergebung in die Gegenwart und frohe Erwartung der Zukunst. Die innere Genesis dieser Tugend führt aber auf folgende Merkmale: Vertrauen auf Gott ist 1) nicht

Gleich gultigfeit gegen das, was uns beschieden ift, oder über uns verhängt wird; eine Stimmung des Semuthes, die weder einen afthetischen, noch sittlichen Werth bat, und eben daher auch bei roben, geiftlofen und abgestumpften Menschen, wie bei den hindus und Wescherahs, gefunden wird. Es fett vielmehr 2) eine grundliche Erfenntniß der Borfebung und einer moralischen Ordnung der Dinge voraus, in welcher Wahrheit, Recht, und Lugend die Bedingung des Wohls fenns und der Gluckseligkeit ift (Matth. VI, 33). ihr muß dann 3) die befondere hofnung und Buversicht hervorgeben, daß auch unsere Schicksale und namentlich jedes einzelne Leiden einen beilfamen Ausgana gewinnen werde. Ift diefes Bertrauen acht und drifts lich, so wird es allgemein senn und sich in keiner Unfechtung und Gefahr verläugnen, weil fich in jeber zulet Gottes Macht und Weisheit offenbaren wird (hiob V, 19). Es muß ferner weise und den Gefegen der gottlichen Weltregierung entsprechend fenn, daß wir vom himmel feine Sulfe und feinen Beiftand erwarten, ber mit der naturlichen Ordnung der Dinge im Widerspruche Rur zu oft migbrauchen aberglaubische und trage Menschen das Bertrauen auf Gott gur Erwartung einer Bunderhulfe da, wo fie arbeiten, ihre Rrafte anftrengen, und das auf dem Wege der Pflicht bewirfen follen, mas fie fich von den Wirfungen eines überspannten Glaubens versprechen. Es muß endlich fest und beharrlich fenn (Rom. VIII, 38); denn im Glucke ift es leicht, mit Sott zufrieden zu fenn; aber im Unglude, und wenn man nirgends Eroft und Zuflucht findet, erscheint die Buversicht auf ihn in ihrer mahren Reinheit und Burde.

Augenblicke des Rleinmuthes fonnen gwar auch bei den besten Menschen eintreten (Matth. XXVII, 46); aber aus einer reinen und edlen Seele verschwinden fie bald, und werden von bleibender Starfe des Geiftes' erfett. Daß aber jeder Christ verpflichtet fei, Gott gu pers trauen, erhellt ichon aus feinem Glauben an ibn, ber ibm alle feine Rugungen und Verhangniffe als meife und wohlthatig ichildert (Matth. VI, 31); aus der Rothwendigfeit eines weisen Lebensplanes, ber nur durch die hofnung moglich wird, daß die Bes barrlichfeit in guten Werfen jum Biel des Preises und Ruhmes führt (Rom. II, 7); aus der Sorge für unfere Rube und Bufriedenheit, die nur durch Bers trauen festgegrundet wird (hebr. X, 35), und aus den vielen fprechenden Erfahrungen, welche beweisen, daß die treue Zuversicht ju Gott nie ju Schanden wird (Pfalm XXV. 3). Wollen wir fie daher in und beleben und ftarten, fo muffen wir damit anfangen, uns uber das aufzuflaren, mas wir von Gott nach den Endzwecken feines Reiches ju erwarten haben (Rom. XIV, 17); dann unfrem Bertrauen durch Reinheit des herzens und Gebet immer neue Nahrung jufuhren; in der munders baren Rettung guter und frommer Menschen ein Borbild unseres eigenen Schicksals suchen; uns die Erinnerung an den icon oft erfahrnen Beiftand Gottes in Die Seele jurucfrufen; Rleinmuth und Diftrauen als eine nothe wendige Folge der Beschranktheit und Engherzigfeit bes trachten (Matth. VI, 30), und es fleißig ermagen, daß unsere gegenwartige Zuversicht eine Vorübung des froms men Bertrauens ift, mit dem wir bald unsere Laufbahn foließen und unfere Tugend fronen follen (2. Tim. IV, 18). v. Ammons Mor. II. B. 12

178 Dritter Cheil. Erfter Abschnitt.

Rur ein bofes Semiffen ift ohne Muth und Vertrauen, denn:

Nicht hoffe, wer des Drachen Zähne sa't, Erfreuliches zu ernten. Jede Unthat Trägt ihren eig'nen Racheengel schon, Die bose Hofnung unter ihrem herzen. Schillers Werke. Stuttgart 1814. B. II. Abth. 2. S. 262. Worus theol. Woral, B. II. S. 132 ff. Bon dem christlichen Vertrauen auf Gott: in m. christ; lichen Religionsvorträgen B. V. S. 103 ff.

#### §. 104.

3. Mittelbare Religionspflichten. Eintritt in Die chriftliche Kirche.

Da ber Mensch von ber sitflichen Richtung seines Bergens auf Gott sowohl im Naturzustande, als in feinen geselligen Berhaltniffen durch immermahrende Berftreuungen abgezogen wird; fo fann er ber Berbindlichkeit nicht ausweichen, fich mit anderen, im Glauben Gleichgefinnten ju einer gemeinschaftlichen Gottesverehrung zu vereinigen. Man nennt biefe zur aufferen Religiositat verbundene Gesellschaft eine Rirche, nachdem Jefus burch feine Lehre vom Simmelreiche den Grund zu bem ebelften und fich immer weiter ausbildenden Bereine Diefer Urt auf Erden Der Christ kann sich daher ber Theilgelegt hat. nahme an ihr nicht versagen, weil ihn bas Bebot Jefu, fein eigenes Bedurfniß, feine gefelligen und Kamilienverhaltniffe und bas Beisviel aller halbgebildeten Bolker auf Erden bazu auffordern.

Wenn die Menschen im Glauben schon befestigt, so wie in der Ehrfurcht und Liebe gegen Gott treu und beståndig waren; so wurde sich die Moral auf die bisher vorgetragenen Pflichten vollkommen beschranfen fonnen. Aber die gemeinste Erfahrung lebrt, daß die religiofen Begriffe fich ungemein langfam in der Seele ausbilden: bas Gemuth der Meiften ift von Gott abgewendet und in die Auffenwelt verfenft; felbft im: Staate wird nur die physische Rraft, der empirische Verstand, das Wissen des Menschen in Unspruch genommen; es wird hier durch Zügelung der gemeinsten und rohesten Leidenschaften nur die legalitat, feinesweges aber die Sittlichfeit bezwecft, und die Zwangsmittel, der man fich in Dieser Absicht bedient, und in einer bloßen Rechtsanstalt bedienen muß, find der moralischen Veredelung der Menschen, wie die Retter und Zuchthäuser beweisen, eher nachtheilig und schädlich, als zuträglich und vortheilhaft. daher schon fruber das Bedurfniß gefühlt, sich in besone beren Sefellschaften gur sittlichen Beredelung des inneren Menschen zu vereinigen, entweder in einem theofratischen Gemeinwesen, wie bei den Juden, wo Staat und Rirche, man mochte fagen mosaisch : platonisch , in Gines jusams menfielen; oder in einem sinnlichen Rationalcultus, wie bei den Heiden, wo phantastischheilige Symbole die Ges muther zusammenhalten sollten; oder in geheimen Orden, wie unter den Pothagoraern, Effenern, Therapeuten und Freimaurern. Denn mauern wird und mag man überall an dem großen Tempel der Natur, wo Despotism und Pfaffenthum die Seifter niederdruckt und den unfichtbaren Gottestempel entweiht, den fich Gott durch die mahre Religion in den Gemuthern der Menschen errichten will.

Einen aufferen Religionsverband Diefer Urt, ober wie fich Kant ausdruckt, ein folches ethisches Ges meinwesen, nennt man eine Rirche, obschon nicht. genau und dem Ursprunge des Wortes angemeffen; denn unter den meiften Erdenvolkern finden fich zwar Gemeinen, Die ju einem Cultus verbunden find; eine Rirche aber haben, wie schon Melanchthon erinnert (corpus doctrinae art. de ecclesia), die Christen allein, weil Jefus der einzige lehrer ift, der ein mahres himmelreich auf Erden gegrundet bat, deffen Aufnahme den Eintritt in die Gesellschaft der Berehrer des hetrn (xoupiaun) von felbft jur Rolge haben mußte. Die driftliche Rirche ift daher nichts Anderes, als ein freier Berein der Glaubigen jur gemeinschafts lichen Gottesverehrung unter Jefu, ihrem herrn und haupte (Ephes. I, 22), oder, damit gleichbedeutend ift, jur Aufnahme des fittlichen Sottesreiches in die Gemuther (Matth; XIII, 20). Die fich diefer geistige Berein von dem burgerlichen im Staate durch fein Oberhaupt, feine Gefetgebung, die ihm zur fittlichen Beredelung der Gemuther unentbehrliche Freiheit, durch feinen Endzweck und feine Dauer mefent's lich unterschelde, so, daß beide, wenn schon durch eine vollziehende Sewalt verbunden, doch in ihrem Inneren nie vermischt und vermengt werden durfen, ift in der Blaubenslehre und im Rirchenrechte mit Sorgfalt zu Die Einheit des Staates und der Rirche ift nicht nur an fich gang ungulaffig und widersprechend, da jeder Staat feiner Natur nach eine Zwangsanstalt ift, die Kirche aber in der Freiheit, als ihrem Lebenselemente besteht; sondern sie wird auch nun von ihren besten

, Bertheidigern auf tausend Jahre vertagt, wie die Athener einen Proces auf hundert Jahre vertagten, den fie nicht mehr aufzunehmen gefonnen waren. hier handelt es fich indeffen nur um die Frage, ob man überhaupt, und namentlich als Chrift verpflichtet werden tonne, in Die Rirche einzutreten , und, wenn das gegen unferen Billen fcon in den Jahren der Rindheit geschehen ift, an ihr ferner Theil ju nehmen und fich ihren Borfchriften ju unterwerfen? hierin hat man in der neueren Zeit unter Ratholifen und Protestanten, und namentlich unter diefen, wenn fie fich Freiglaubige in einem gang willführlichen Sinne nennen, bezweifelt, und weil der Zweifel der Reigung zusagte, ibn sofort durch die That in offenen Biderspruch verwandelt. Denn überall findet man in ben mittlern und bobern Standen der Gebildeten und Salbgebildeten Biele, Die zwar getauft und confirmirt find, aber feit diefer Zeit feine Bibel mehr lefen, feinc Predigt boren, fein Abendmabl feiern, feinen Diener der Religion an ihr lettes Lager rufen und ohne Glauben fterben, wie fie gelebt haben (Bretfchneiber uber Die Unfirchlichkeit Diefer Zeit im protestantischen Deutsche land. Gotha 1820). Man vertheidigt aber diese Ungefelligfeit des Unglaubens aus folgenden Grunden :

1) Der Endzweck der Kirche, religibse Bildung und Beredelung, konne auch ausser einem geselligen Bereine wohl erreicht werden, denn Gott bilde schon einem Jeden auf dem Wege der Erfahrung so viel Glauben und Tugend an, als ihn die Erde zu geben vermöge. Um besten stelle man es daher dem Gewissen eines Jeden anheim,

٠.

mas er glauben, wenn er beten, wie er feine relis gibsen Pflichten erfullen wolle.

- 2) Jede aussere Religionsgesellschaft sei auf uner; weißliche Wunder und Geheimnisse, folglich auf Aberglauben gegründet; dadurch werde nur Tempeldienst und Pfassenthum, aber keine wahre, moralische Religiosität befördert. Der Rastionalist sinde in der jüdischen, christlichen und muhamedanischen Kirche so viel Anstößiges und einen so empörenden Gewissenszwang, daß man ihn nicht verpflichten könne, in eine Gesellschaft einzus treten, deren historischer Grund so unsicher und schwankend sei.
- 3) Jesus habe gar nicht die Absicht gehabt, eine aussere Rirche zu stiften, sondern nur eine bessere Religion zu lehren und die Beisen aller Orten zu einem Sinn und Glauben zu verbinden (Joh. XI, 52). Luther selbst habe die Reformation nicht auf die Theorie einer sichtbaren, sondern einer unsichtbaren Kirche gebaut. So lange man daher feine im Glauben, in der Lehre und im Leben ganz untadelhafte (Ephes. V, 27), das heißt, wahrs haft katholische Kirche nachweisen könne, sei es besser, in seiner Kammer zu beten und seines Glaus bens im Stillen zu leben.

Es find aber alle diefe Bormande nicht nur icheinbar und taufchend, fondern fie muffen auch gewichtvolleren, positiven Grunden ganglich weichen: benn

1) kann der Mensch zwar auch im Naturzustande seine Rrafte bilden und entwickeln, wie das in religibser Rucksicht das Beispiel der Patriarchen und noch jest

der Wilden in Nordamerika lehrt. Aber diese Bildung wird doch immer ohne Mittheis lung und Segenwirkung Anderer sehr beschränkt senn, da man nur unter Gleichges sinnten einen heilsamen Austausch der Ideen und wirksame Betriebe zur sittlichen Beredelung sindet (hebr. X, 24). Wollte aber Jemand darauf bes siehen, für sich weise und fromm zu werden; so würde er auch aus unsern christlichen Staaten auss wandern mussen, weil in ihnen sich bürgerliches und firchliches Leben so durchdringen, daß eines ohne das andere nicht bestehen fann.

2) Die Thatsachen, auf welche fich eine positive Rir: denanstalt grundet, find freilich barum verschiedener anfichten fabig, weil fie nicht nur phyfifch, wie in der Profangeschichte, sondern aus dem Stand: vuncte der religiofen Reflerion, folglich im Glauben erfaßt werden muffen, der, bei dem bier unvermeide lichen Einflusse der Phantafie, immer eine gewisse Subjectivitat behaupten wird. Da aber in der mahren Rirche die Idee niemals unter der Thatface und Erfcheinung, fondern diese unter jener feht; so fann die Abweichung in historischen Unsichten um fo viel weniger ein Grund fenn, der Rirche den Beitritt ju verfagen, als man hoffen darf, in ihrem Schooße glaubiger und fur bobere Beltanfich; ten empfänglicher ju werden. Rationalis ftische Rirchen haben fich im Laufe der Geschichte nie erhalten; das Pfaffenthum aber fann der freie

## 184 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

Gottesverehrer überall von sich selbst abhalten, und wenn seine Furcht ihn dennoch vor einem religiösen Bereine zurückschreckte, so mußte er auch aus dem Staate austreten, weil es in dem besten Gemeins wesen an kleinen Tyrannen niemals fehlen wird.

3) Eine Rirche ju ftiften mar gwar feinesweges uns mittelbare Absicht Jesu; er mußte zuerft lehren und einen neuen Bau des Glaubens in den Gemus thern aufrichten, ebe er baran benfen fonnte, einen aufferen Religionsverein ju grunden. Mittelbar hingegen lag die Errichtung einer eigenen Rirche unläugbar in seinem Plane: benn er sah vorher, daß sich seine Lehre mit dem Judens thume nicht werde vereinigen laffen (Matth. IX, 17); das himmelreich, deffen aufferen Wachsthum er perfundigte (Matth. XIII, 31), mar seine Rirche Matth. XVI, 18); er legte fogar den Grund gu ihrer funftigen Berfaffung (XVIII, 17 ff.), verfuns bigte die Bereinigung der Juden und heiden ju einer Gefellschaft von Gottesverehrern (Joh. X, 16) und wollte fie als Bruder unter feiner Obhut verbunden wiffen (Matth. XXIII, 8). Die unfichts bare Kirche aber ift ein bloger Tropus, weil fich eine unfichtbare Gefellschaft, selbst im Geisterreiche, nicht wohl denken laffet; Luther nahm nur die Qualitat der Kirche, Lauterfeit der Lehre und des Lebens, fur das Subject, stellte fie als Ideal der mabren Rirche auf, und bewies hieraus das Alter der evans gelischen Rirche. Daß er hierinnen das Recht auf seiner Seite hatte, liegt am Tage; aber fur die Entbehrlichkeit der aufferen und wirklichen Rirche,

welche immer eine sichtbare senn wird, folgt hieraus nichts, weil gerade diese zur Pflanzschule von jener bestimmt ist (apolog. conf. Aug. art. IV). Dems nach wird es

- 4) ein sittliches Bedurfniß jedes einzelnen Menfchen bleiben, im Schoofe der Rirche ju einem würdigen Gottesverehrer ges bildet zu werden. hier erhalt er seinen Jugende unterricht; bier werden ibm ibre gebren und Ges beimniffe in faglichen und anschaulichen Formen mits getheilt; hier halt ihn eine angemeffene Disciplin in weisen Schranken: hier wird er durch das Beispiel Anderer gebeffert: bier wird feiner Zweifelfucht, Dem Arrthume, dem Unglauben und Aberglauben gesteuert und die offentliche Meinung in der Religion rein erhalten; hier wird er im Glauben feiner Bater wieder ju dem Staube versammelt, von dem er ges nommen ift. Wer nur ein Mitglied des Staates und nicht auch der Kirche fenn will, forgt nur fur den Rorver und nicht fur den Geift, nur fur auffere Freiheit und Wohlfahrt, nicht fur die innere (Ephef. III, 16) und hat die hohe Bestimmung der Mensche beit nicht beariffen.
- 5) Selbst die burgerlichen Verhältnisse fordern den Eintritt in die Rirche als Pflicht. Ohne eine gemeinschaftliche Religion wurde die Gesellschaft durch beständige Streitigkeiten zerrüttet werden, der Unterricht der Jugend Einheit und Zweckmäßigkeit verlieren, die Familienbande wurden aller Innigkeit und Starke ermangeln, eide liche Betheurungen unsicher und kraftloß werden; im

## 186 Dritter Theil. Erfter Abschnitt.

Innern des Hauser wurde es an wirksamen Mitteln fehlen, den Ausbruch wilder Leidenschaften zuruck zu halten, und so mußte in der Rabe des Grabes, Glaube, Hofnung und Trost jeden Sterbenden vers lassen. Mit der ausseren Religion verschwindet auch die innere, und der Verfall des öffentlichen Cultus ist unter allen Rationen von herrschender Unsittlichkeit begleitet gewesen.

Berbindung .. 6) Bei der genauen Rechtes mit der Pflicht, der Pflicht mit dem Glauben, und des Glaubens mit dem aufferen Unterricht (Rom. X, 14) hatten alle nur halb gebildeten Bolfer ihre heiligthumer, Tempel und Priefter. Solon, Loturg und Numa grundeten ihre Gefete auf Religion und Cultus: wir finden bei den Juden einen eignen Sobenpriester, bei den Moslemin einen Mufti, bei den Tibetanern einen Dalailama, bei den Tartaren einen Rutuchta, bei den Japanesen einen Mifaddo (Rampfer I, 245), oder geistlichen Erbfaiser, deffen herrschaft von dem des in ihrem Reiche despotischen Staatsfaisers ganglich getrennt ift, bei den Ratholiken einen Papft, bei den Griechen Patriarchen, unter den Protestanten Bischoffe und geiftliche Behorden, die in Rucksicht auf Glauben, Lehre und Leben nur unter Christo, ihrem Saupte stehen (Ephes. I, 22). Da die evangelische Kirche feinem Menschen gestattet, Diese geistige Gemeinschaft mit ihrem herrn und Meister durch seine Unordnungen und Befehle in Glaubensfachen zu unterbrechen; fo ift fie unter allen Christengemeinden auf Erden die

freieste, selbstständigste, eine Grundseste der Wahrs heit (1. Lim. III, 15 f.) und wird durch das Wort ihres gottlichen Stifters gegen alle Stürme der Zeit geschützt (Matth. XVI, 18). Zufrieden mit dieser inneren Souveränität, ohne die jede Relis gion nur ein politisches Phantom wird, überläßt sie die äussere, dem Sebete Jesu und der Apostel gemäß (Matth. XX, 25. Joh. XVIII, 36. Röm. XIII, 1), dem Staate, der dem Rechte einer würzdigen Gottesverchrung weder seinen Schutz versagen, noch diese selbst hemmen und stören kann, ohne mit sich in Widerspruch zu gerathen und seine eigene Ausschung herbeizusühren.

Es ist daher für jeden vernünftigen Menschen Pflicht, in eine kirchliche Gesellschaft, und namentlich in die drist liche, als die geeigneteste zur Förderung wahrer Humanistät, einzutreten und in ihr zur Aehnlichkeit mit Gott, als dem höchsten Ziele seiner irdischen Bestimmung, hers anzustreben (Ephes. II, 21).

#### §. 105.

Von der Kirchengemeinschaft im äufferen Tempelvereine und der Sonntagsscier.

Die Theilnahme an der Kirche wird nur möglich durch bestimmte Vereine zur gemeinschaftlichen Undacht, in welchen man sich zur wahren Gottesverehrung durch treue Erfüllung aller Lebenspflichten bekennt und sich zur Erhaltung eines reinen und guten Gewissens verbindlich macht. Unter den Christen geschieht das im Tempel, dem Gemeinhause der

# 188 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

Gläubigen, und in der Regel am er sten Wochentage, weil an demselben Christus von den Todten auferstand, die gottesdienstliche Feier eines Tages unter sieben uralt und auf die sittlichen Bedürfnisse des Menschen berechnet ist. Man betrachtet daher den Sonntag mit Recht als den Träger aller übrigen religiösen Feste, deren Vermehrung nicht gewünscht werden kann, weil sie durch Vegünstigung des Aberglaubens, der Zerstreuung und des Müssigganges der wahren Religiosität eher nachtheilig, als förderlich sind.

Die Scheidewand, die der abstrahirende Berstand gwischen Ratur, Staat und Rirche gieht (S. 64.), ift in der Wirklichkeit nicht vorhanden; es verlieren fich vielmehr diese Buftande in dem Leben jedes Einzelnen ftufenweise und in mannichfachen Uebergangen. fich felbst beobachtet, wird es mit leichter Mube mahr nehmen, daß der größte Theil seines Dasenns Raturleben, ein fleiner Staatsleben; der fleinste firchliches, oder religioses Leben mar, und noch ift. Die meisten Menschen sind Psinchifer (1. Kor. II, 14) der Gefinnung nach, wie gebildet sie auch sonft in affhetischer, artisti; scher und selbst missenschaftlicher Rucksicht fenn mogen, alfo auch fern von Gott (Ephef. II, 13) und dem inneren, geistigen Leben, ju dem sie bestimmt find. daher durch den Eintritt in die Rirche, und namentlich in die driftliche, ju dem Glauben befennt, daß man Gott zuerst lieben, in ihm allein sein heil suchen und ein reines Semiffen uber Alles ichaten muffe (1. Detr. III, 21), der muß auch bei dem großen Uebergewichte seiner

finnlich : pinchischen Ratur über die geistige und sittliche diesen Glauben und die aus ihm fließenden Borfage von Zeit ju Zeit erneuern, um fich uber die Gemeinheit des weltlichen Lebens ju erheben, die Dunkelheiten feines Inneren ju gerftreuen und fich in dem Lichte Gottes ju verflaren (1. Ror. III, 18). Wenn bas, bem Grunds gefete des firchlichen Bereins gemäß, gemeinschaftlich bon allen Theilnehmern deffelben geschieht; so entsteht eine offentliche Gottesverehrung, Jesus fordert (Joh. IV, 23), jum Unterschiede von dem levitischen und heidnischen Gottesdienste (2. Mos. X, 26), in dem der auffere Cultus, der nur ein Mittel jur Belebung frommer Gefinnungen fenn foll, als vers dienstlich und Zweck an sich (opus operatum) betrachtet Begreiflich tommt bier in einer fichtbaren Rirche querft ber Drt, dann die Zeit jenes Bereins gur Andacht in Erwägung. Der Drt, oder Raum, welcher die gemeinschaftlichen Gottesverehrer aufnimmt, ift nach den Grundfagen des Chriftenthums vollfommen gleiche gultig, da die Erde überall des herrn (Pfalm XXIV, 1), der Berg Grifin und Ebal nicht heiliger ift, ale jeder andere Berg, und die erften Chriften befanntlich fich nicht allein in den Synagogen, sondern auch in den borfalen heidnischer Philosophen (Apostelgesch. XIX, 9), auf freiem Felde, in Rluften, Grotten und anders warts fich jum Gebete ju versammeln pflegten (hebr. XI, 38). Wenn daher in der fatholischen Rirche der Wahn genahrt wird, daß Jerusalem, - Rom, Loretto, Prato, wo man den Gurtel der heiligen Jungfrau (la cintola di Maria santissima) auf einem eigenen Altar verebrt, oder der Berg, wo fie dem himmlischen Kinde die erfte

1

Nahrung bereitet haben foll, erwedender gur Undacht fei, als jede andere Statte; fo ift das ein Ruckfall ju ' dem Aberglauben des Judenthums (Bauers Befchreis bung der gottesdienftlichen Berfaffung der alten Debraer. Leipzig 1806. B. II. 54 ff.) und Beidenthums (Apostelg. XIX, 35 f.), welcher die Religion entweiht und Diefelben Berirrungen erzeugt, die der Dienft des vom himmel gefallenen Bildes der Diana ju Ephefus veranlaßte (Vie de Scipion de Ricci par Potter. Bruxelles 1825. tom. II, 136). Saft mochte man bem himmel banten, daß er das gelobte gand dem fanatischen Scepter unglaus biger. Morgenlander unterworfen bat, da der ungemeffene Bilderdienst der Griechen und Romer dort so reiche Rab: rung fur einen Fetischism finden murde, der die Mensche beit entehrt und das Christenthum in seinem ersten Reime vernichtet. Unders verhalt es fich mit der gemeinschafts lichen Andachtsubungen zu widmenden Zeit. testantische Kirche geht zwar auch hier von dem Grunds . fate des Apostels aus, daß man feine Lage mablen, oder Sabbate und Fefte fur heiliger halten foll, als andere Tage (Rol. II, 16), und lehrt daber, daß an sich auch die Sonntagsfeier nicht nothwendig jur Seligfeit sei (Aeg. Conf. ab. mut. art. V. VII). Sie erfennt indeffen doch das firchliche Bedurfnig bestimmter und der Unhörung des gottlichen Wortes gewidmeter Tage vollkommen an und will hier nichts ohne hinreichende Grunde verordnet, oder abgeandert wiffen (Catechism. mai. praec. III). Rach diesen Grundsagen bleibt dems nach die Frage, ob die Sonntagsfeier, als mittelbare Religionspflicht, ein Segenstand der moralischen Sesess gebung fei, noch immer ein Segenstand freier Untersuchung

und Berathung. Wir tragen fein Bedenken, fie auf das Bestimmteste zu bejahen, und zwar

- 1) nicht wegen der uralten Sabbatsfeier der Juden (2. Mof. XX, 8). Denn wie nabe auch Mofes dem herrn bei der Rundmachung Diefes Gesetzes stand (4. Mos. XII, 8), so war die ibm hieruber ju Theil gewordene Offenbarung doch gewiß nur mittelbar, weil fie fonft nicht hatte abgeandert, oder von einer anderen verdrängt werden fonnen. Aber die Rube Gottes von seinen Werken, die der Grund der mosaischen Sabbatsfeier ift (1. Mos. II. 3), wird von Jesu als ein menschlicher und mit der ewigen Wirtsamfeit Gottes unverträglicher Begriff ganglich verworfen (Joh. V, 17); der Cabbat foll dem Menschen, nicht aber der Mensch dem Sabbat dienen (Mark. II, 27); der Menschensohn ift auch ein herr des Sabbats (Matth. XII, 8) und tritt als solcher in seinem menschenfreundlichen Leben und Birfen auf. Die weitere Erdrterung , ob der mofaische Sabbat patriarchalischen, oder agnptischen Ursprungs sei, gehört der Geschichte an (Eichhorns Urge: schichte von Gabler. Rurnberg 1790. Th. I. S. 121 f.); uns genugt es bier, ju bemerken, daß aus ihr nur ein analoger, oder Colleteralbeweiß fur die Beibehaltung unferes Sonntags geführt merden fann. Bielmehr ift
  - 2) die gottesdienstliche Bestimmung dieses Tages aus einer sehr fruhen Anordnung der christ; lichen Kirche abzuleiten. Die ersten Ehristen seierten zwar zur Erhaltung der Eintracht mit ihren Glaubensgenossen aus dem Judenthume auch den

Sabbat bis in das vierte Jahrhundert, daher noch Augustin mit dem hieronnmus die Frage verhandelt: ob es dem Christen gezieme, an diesem Lage ju fasten, oder nicht ju fasten? Aber gerade aus der Berlangerung Diefer Undacht bis auf den Abend des ersten Wochentages (Matth. XXVIII, 1) gieng die Reier des Auferstehungstages Jesu, oder des Sonns tags hervor, der mit dem Sabbate querft nur gleiche Burde hatte, aber bald ein großeres Unfeben gewann und diesen zulett gang verdrangte (Apostelgesch. XX, 7. 1. Ror. XVI, 2. Offenb. Joh. I, 10). Man. verlas hier zuerft die hergebrachten Berikopen der Propheten, dann die Denfmurdigfeiten der Apostel, oder Evangelien (Justin. Mart. apol. erneuerte 'das Gelbbniß der **Eaufe** (1. Petr. III, 21), sang geistliche Lieder (Ephes. V, 19), verband fich jur treuen Berehrung Gottes und Jefu, ju dem wiederholten Gelubde, Diebstahl, Strafen, raub, Chebruch und Betrug ju vermeiden (Plinii epist. X, 97) und vor Allem gur andachtigen Reier der Auferstehung Jesu (Justin a. a. D.). stimmt auch die wohlverstandene evangelische Geschichte vollkommen überein; denn an einem Donnerstage, nach dem romischen Calender (dies Jouis), feste Jesus das Abendmahl ein (Luf. XXII, 7); am Freitage, oder erstem Paffahtage murde er gefreuzigt (Mark. XV, 42); am Tage nach dem Sabbat, oder Sonntage (dies Solis) gieng er aus dem Grabe hervor (Mark. XVI, 1. Joh. XX, 1). Die Stelle, in welcher gefagt wird, der Todestag Jesu fei ein Rufttag gemefen (Matth. XXVII, 62. Joh. XIX, 31)

und die Pharisaer hatten erft an ihm das Paffah ge: geffen (Joh. XVIII, 28), beweisen, recht verftanden, gar nichts fur bas Gegentheil; benn am erften Paffahtage durfte man nach dem Gesete Speise bereis ten (παρασκευή, ערבון 2. Mof. XII, 16), wenn der zweite auf einen Sabbat fiel, und das Paffah: effen der Pharifaer am Rreuzigungstage Jefu bezieht fich nicht auf das Ofterlamm (Dryd (DD), sondern auf das fiebentagige Paffahopfer (5. Mof. XVI, 2) und die ungesäuerten Brote (Mischnah. Pesachim IX, 5), deren Genuß das stehende Passah (Utry 1705) genannt wurde (m. biblifche Theologie, 2te Ausg. Erlangen 1801. Th. II. S. 391. f. Die Sonne tagsfeier hat demnach ihren Grund in der uralten Erneuerung des offentlichen Undenfens an Die Auf: erftehung Jefu, ohne die das Chriftenthum fich nie jur offentlichen Religion auf Erden murde gestaltet baben (Bingham origines ecclesiasticae. Halae 1729. Vol. IX. p. 15 S).

3) Der Sonntag ist der Träger aller übrigen Feste, sowohl der Zeit, als seiner Bestimmung nach. Seiner Bestimmung nach: denner soll ein Tag des Lichtes für den Geist senn, und an ihm ist der Kürst des Lichtes (Joh. I, 9) aus der Nacht des Grabes zurückgekehrt. Der Zeit nach: denn alle übrigen Feste sind aus ihm entstanden, oder doch auf ihn gebaut. Von dem Osterseste ist das gewiß; denn der Sonntag war ja ein unbewegliches, wöchents liches Auserstehungssest, und die ärgerlichen Streitigskeiten des zweiten Jahrhunderts über das jährliche Ostersest sind einzig daraus entstanden, daß man v. Ammons Mor. II. B.

# 194 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

./

dem nicht in Rucfficht ber Bahl, wohl aber bes Tages, beweglichen Paffahtage den Borrang por ihm erfampfen wollte. So wie das mißlang, gieng auch das Pfingstfest auf einen Sonntag uber; mabre scheinlich murde das noch bei dem fpater angeordneten Weihnachtsfeste der Kall gewesen senn, wenn nicht fein Berhaltniß ju dem Anfange des neuen barger: lichen Jahres eine andere Bestimmung nothig gemacht batte. Die meiften übrigen Feiertage, namentlich die Marienfeste und Beiligentage, stammen aus einer aberglaubischen, bigotten Zeit, und follten billig, wie es in ben cultivirtesten, driftlichen Staaten bereits geschehen ift, mit Ausnahme der Localfeste, auf den Sonntag verlegt werden, von dem fie ausgegangen find, und dem fie, wie wilde und uppige Zweige bem Mutterstamme, nur einen Theil feines Glanges und feiner Undacht entziehen.

4) Unter sieben Tagen einen, der Erholung und Ruhe, der Sammlung des Geistes und dem Nachdenken über Gott und göttliche Dinge zu widmen, ist ein in der Natur des Menschen selbst gegrün; detes Bedürfniß, welches sich in einem Lause von Jahrtausenden immer bestimmt und deutlich auss gesprochen hat. Constantin der Große wollte den Freitag und Sonntag geseiert wissen, mußte es aber bei dem letzten bewenden lassen, mußte es aber bei dem letzten bewenden lassen (Eusebii vit. Constant. IV, 18); hundert Jahre nach der engslischen Kirchenverbesserung war in diesem Lande die Sonntagsseier in großen Verfall gerathen: da fam Cromwell einem tiefgefühlten Nationalbedürfnisse durch das noch in England bestehende, strenge

Sabbatsgesetz zu hulfe (Vie d' Olivier Cromwell par Leti. Amsterdam 1694. t. II. p. 100); der republicanische Decadi der Franzosen erhielt sich nur kurze Zeit und ließ auch während seiner stüchtigen Dauer den Berlust der Sonntagsseier schmerzlich empfinden. So seiert der Muhamedaner den Freitag (als Erinnerung an den 15. Jul. 622), der Sinese und Japanese den ersten und funfzehnten Tag jedes Monates, und selbst vielen heiden war und ist der siebente Tag einer Woche heilig.

4) Der Conntag ift ein Lag Des Friedens gwis ichen Staat und Rirche, der Erde und bem himmel; er nimmt, wie Abbifon fagt, den Roft einer gangen Woche von der Seele meg. Jeder Arbeiter freuet fich diefes Lages, um neue Rrafte für seinen Beruf zu sammeln (ad hilaritatem cogitur publice, necessarium laboribus interponens temperamentum. Seneca de tranquill. an. Fin.); jeder Zweifler denkt an die Unficherheit seiner Wege (Jak. I, 8), jeder Reiche an die hinfalligfeit seiner Sabe (Luf. XII, 20), jeder Bolluftling an die Schmach seiner Lust (Rom. VI. 21), jeder Bedrangte an die Troffungen der Religion Matth. XI, 28) und das geplagte Bolf an den Frieden der Seele (hebr. IV, 9 f). Dieser Tag, oder feiner, ift ein Tag der Beisheit und des Segens fur die in Zerstreuungen und Sorgen versuntene Menschheit. Mit Ausnahme besonderer und ortlicher Sefte reicht er aber auch bin, den Gemuthern eine bobere Richtung ju geben; Die gehauften Feiertage nahren nur den Muffigang und die Sittenlofigfeit.

## 196 Dritter Theil. Erfter Abschnitt.

Daher schon Cassius sagte: oportere dividi sacros et negotiosos dies, quis divina colerentur et humana non impedirent. Tacit. annal. XIII, 41.

Aus diesen Grunden ist es Pflicht für jeden Freund der Religion, an den diffentlichen Versammlungen zur Andacht steisig Theil zu nehmen (hebr. X, 25), in ihrer Ritte der immer wiederkehrenden herrschaft des weltlichen Sinnes zu steuern, den Unterschied des Standes und Reichthums zu vergessen, der brüderlichen Gleichheit im Reiche Gottes eingedenk zu werden (Matth. XXIII, 8), sich gegen herrschende Vergernisse zu wassinen und die unterbrochene Semeinschaft des herzens mit Gatt zu erneuern.

Necker sur le travail et le jour de repos, in s. cours de morale religieuse. Paris 1810. t. III, 1 f.

### \$. 106.

Die religiose Geistesbildung in ber Rirche.

Da die evangelische Kirche bei jeder Versammlung ihrer Mitglieder, Unterricht und Erbauung aus dem Worte Gottes nach Kräften zu fördern sucht; so ist es Pflicht für jeden Einzelnen, dieses Mittel seiner religiösen Geistesbildung steisig zu benutzen. Er wird dadurch vor der Einseitigkeit seiner Kenntnisse und dem Mißbrauche seiner Freiheit bewahrt; sein zuerst nur historischer Glaube verwandelt sich nun kufenweise in freie Ueberzeugung und heitere Frommigseit; die Sinsicht der Lehrer kommt seinem Verstande

zu Hulfe und belebt sein sittliches Gefühl; und das Reich hoherer Erkenntniß schließt sich zulest vor ihm mit einer Klarheit auf, die ihm ein Vorgefühl wahrer Seligkeit gewährt. Dieser defentlichen Undacht muß die häußliche, für die sich nun überall reiche Nahrung darbietet, weise untergeordnet werden, weil sie sonst leicht in Mysticism, Sectirerei und religiösen Dilettantism ausartet, wohurch der kirchliche Verband bedroht und die Erbauung zum Vorwande mannichsacher Unsittlichkeit gemisbraucht wird.

In der evangelischen Kirche ift vollfommene Freiheit bes Gewiffens befanntlich das Kundamentalgeset ihres gefelligen Bereins; fie will, der Borfdrift des Apostels gemaß (1. Petr. V, 2), ihre Mitglieder nur durch die innere Rraft der Wahrheit jum Glauben und jur Liebe bilden, und verwirft folglich jede Priesterherrschaft und auffere Monarchie in der Rirche, weil beide nur Geistes, unmundigkeit und Scheinheiligkeit erzeugen, das Gedeihen der mahren Religiofitat bingegen mehr verhindern, als bes Aber ob fie schon den Unterschied zwischen Prieftern und Laien nach der Schrift (1. Petr. II, 9) permirft, so halt fie doch fest an dem Unterschiede Der Lebrer und Buhorer (Ephef. IV, 11), und verpflichtet Diefe jur Ordnung, Bescheidenheit und jum Gehorsam gegen jene (1. Kor. XIV, 32. 40. hebr. XIII, 17). Der Beruf des Lehrers besteht aber darinnen, ein treuer Saushalter (1. Kor. IV, 1), ein geschickter Diener des Himmelreiches (Matth. XIII, 52), das heißt ein ver ftåndiger Ausleger der Schrift und durch fie der moralis fchen Ordnung der Dinge, der Ordnung des heils und

ber Gnade ju fenn, wie fie uns Jefus gelehrt hat und wie sie sich noch taglich an dem erleuchteten Gewiffen offenbart (2. Ror. IV, 2). Der evangelische Religions, lehrer achtet weder auf menschliche Ueberlieferungen und Satungen (Matth. XV, 3), noch auf irdifche Schule weisheit (Rol. II, 8) und buchftabliche Schriftgelehrfams feit (2. Kor. III, 6), sondern einzig auf das flare und reine Wort Gottes (Joh. XVII, 17. 2. Tim. II, 15), wie es Jesus und feine Apostel gelehrt haben; benn in Diesem ift auch das allgemeine Wort Gottes in der Ratur (Pfalm LXIX, 89) und Bernunft (5. Mof. XXX, 14. Rom. X, 8 f.) enthalten, welches die heiligen Manner des alten (Jerem. XXXI, 33) und neuen Bundes (Rom. I, 15 f. hebr. VIII, 10) immer mit hoher Beisheit und Freimuthigfeit verfundigt haben. Diefer freie und burch ernstliche Milführ überall nicht zu hemmende (Rom. I. 18) Vortrag des gottlichen Wortes hat einzig den Un: terricht und die Erbauung der Buborer jum Ende zwecke. Den Unterricht, weil man nach der Ord; nung unserer Seelenfrafte nur durch den Berftand auf das Berg mirken und die dunklen Ahnungen des Gefühls in flare Einsicht verwandeln fann (Spruchw. XXVIII, 26); daher Die Bortrage der Brediger nichts unberührt laffen durfen, mas jur Erfenntniß bes heils durch ben Glauben (Luf. I, 77) und aller einzelnen Pflichten Des Lebens (Philipp. IV, 8) gehort, da nur die Berbindung beider eine freie Ueberzeugung von der evangelischen Wahrheit möglich macht, die uns von der herrschaft des Bahnes befreien und den Weg zur inneren Seligfeit bab; nen foll (1. Tim. II, 4). Mit der Belehrung verbindet der Prediger den schwersten und wichtigsten Theil feines

und Berathung. Wir tragen fein Bedenten, fie auf das Bestimmteste zu bejahen, und zwar

- 1) nicht wegen der uralten Sabbatsfeier der Juden (2. Mos. XX, 8). Denn wie nabe auch Moses dem herrn bei der Rundmachung Dieses Gesetzes stand (4. Mos. XII, 8), so war die ibm bieruber ju Theil gewordene Offenbarung doch gewiß nur mittelbar, weil fie fonft nicht hatte abgeandert, oder von einer anderen verdrängt werden fonnen. Aber die Rube Gottes von seinen Werken, Die der Grund der mosaischen Sabbatsfeier ift (1. Mos. II. 3), wird von Jesu als ein menschlicher und mit der ewigen Wirfsamfeit Gottes unverträglicher Begriff ganglich verworfen (Joh. V, 17); der Cabbat foll dem Menschen, nicht aber der Mensch dem Sabbat dienen (Mark. II, 27); der Menschensohn ift auch ein herr des Sabbats (Matth. XII, 8) und tritt als folcher in seinem menschenfreundlichen Leben und Birfen auf. Die weitere Erdrterung , ob der mosaische Sabbat patriarchalischen, oder agnytischen Ursprungs sei, gehort der Geschichte an (Eich horns Urges schichte von Gabler. Rurnberg 1790. Th. I. S. 121 f.); uns genugt es bier, zu bemerken, daß aus ihr nur ein analoger, oder Colleteralbeweiß fur die Beibehaltung unseres Sonntage geführt merden fann. Bielmehr ift
- 2) die gottesdienstliche Bestimmung dieses Lages aus einer sehr fruhen Anordnung der christ; lichen Kirche abzuleiten. Die ersten Christen seierten zwar zur Erhaltung der Eintracht mit ihren Glaubensgenossen aus dem Judenthume auch den

Cabbat bis in das vierte Jahrhundert, daber noch Augustin mit dem hieronymus die Frage verhandelt: ob es dem Christen gezieme, an dicfem Lage zu faften, oder nicht ju faften? Aber gerade aus der Berlangerung dieser Undacht bis auf den Abend des ersten Wochentages (Matth. XXVIII, 1) gieng die Feier des Auferstehungstages Jesu, oder des Sonns tage hervor, der mit dem Sabbate querft nur gleiche Burde hatte, aber bald ein großeres Unsehen gewann und diefen zulest gang verdrangte (Apostelgefch. XX, 7. 1. Ror. XVI, 2. Offenb. Joh. I, 10). Man verlas hier querft die hergebrachten Verikopen der Propheten, dann die Denfwurdigfeiten der Avostel, oder Evangelien (Justin. Mart. apol. erneuerte 'Das Gelbbniß der Taufe (1. Betr. III, 21), sang geistliche Lieder (Ephes. V, 19), verband fich jur treuen Verehrung Gottes und Jefu, zu dem wiederholten Gelubde, Diebstahl, Strafen, raub, Chebruch und Betrug zu vermeiden (Plinii epist. X, 97) und vor Allem gur andachtigen Feier der Auferstehung Jesu (Justin a. a. D.). stimmt auch die wohlverstandene evangelische Geschichte vollkommen überein; denn an einem Donnerstage, nach dem romischen Calender (dies Jouis), sette Jesus das Abendmahl ein (Luf. XXII, 7); am Freitage, oder erstem Paffahtage wurde er gefreuzigt (Mark. XV, 42); am Tage nach dem Sabbat, oder Sonntage (dies Solis) gieng er aus dem Grabe hervor (Mark. XVI, 1. 3oh. XX, 1). Die Stelle, in welcher gesagt wird, der Todestag Jesu fei ein Rufttag gewesen (Matth. XXVII, 62. Joh. XIX, 31)

thums in fich zur Vollfommenbeit ausbilden (Bebr. VI, I f.), und feine Pflichten auf alle Berhaltniffe Beides wird nur moglich des Lebens übertragen. durch fortgesetten Unterricht. Die Geistesbildung der mittleren und boberen Stande ift in religibfer hinficht haufig nur negativ; fie haben vergeffen, was fie in der Kindheit lernten, und konnen wohl noch den Aberglauben und die Schmarmerei tadeln, aber in dem positiven Glauben find fie meiftens nur Unfanger, die der Buchtigung in der Gerechtigfeit (2. Lim. III, 16) gar febr bedurfen. Saat doch felbst Rouffeau von sich: ich habe in der Rinds beit aus Instinct geglaubt, in der Jugend aus Autoritat, als Mann aus Reflexion, im Alter aus Ueberzeugung, und nun glaube ich, weil ich immer geglaubt babe. Wie viel mehr werden die einer religibsen Fortbildung bedurfen, die das Gefühl des Glaubens långftens vertilgt und fich auf dem weiten Kelde ihrer Speculationen verirrt und verloren haben! Die Religion ift gut, aber die Religionen taugen nichts, und doch will fich Jeder die feine nach eiges nem Gefallen (Rol. II, 18) bilden. Durch offents liche Vorträge der Prediger wird überdieß

4) die dem sinnlichen Menschen lästige Religiosität zur heiteren Frommigkeit gestaltet. Geset, Busse, und Verschnung zu predigen ist ein wichtiger Beruf des christlichen Lehtrers; aber wehe ihm, wenn er nichts kann, als dieses! Denn darum ist er ja zum Prediger berufen, daß er das Gesetz in Enade und Wahrheit verwanz dele, Gott in seiner huld und Menschenfreundlichkeit

## 202 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

darstelle, den Zusammenhang der Pflicht mit der Freude in das hellste Licht stelle und seine Zuhörer stufenweise dahin führe, daß sie freiwillig thun, was recht und gut ist (1. Lim. I, 9). Rur der Schuldige, oder der Heuchler senkt traurig seine Augen nieder; der Fromme erhebt sie heiter zum himmel und freuet sich der immer neuen Gemeinschaft des Lichtes. Bescheidene Zuhörer werden

- 5) auch in der hoheren Einficht des lehrers einen Grund finden, der fie bestimmen muß, fich fleifig ju feinen Fugen ju versammlen. Der Mann, der sich von Jugend auf damit beschäftigt, die Schrift, den Menschen, die sittliche Ordnung ber Dinge und die Geschichte ju erforschen, muß in Der Regel jedem feiner Buborer an Beisheit und geifts licher Erfahrung überlegen fenn; er muß fich ju jener Berrichaft des Glaubens über die Gemuther erheben, welche Achtung und Folgsamkeit fordert; ob er schon nichts gegen die Wahrheit vermag, wist er boch stark und fraftig durch sie (2. Kor. XIII, 8); es ift daher billig und gerecht, fein Unfeben anzuerken: nen und ihm mit Gelehrigfeit entgegenzufommen. Wenn schon das Umt der Steine und der Bilder eine gewisse Rlarheit hat, welche hohere und bleibende Rlarheit muß nicht das Umt umgeben, das die Gerechtigfeit predigt (2. Ror. III, 7 f.)!
- 6) Ware aber auch an der Perfonlichkeit des Lehrers Manches zu tadeln, so liegt doch in jeder resligidsen Versammlung etwas Erhebens des und Erbauliches, welches nicht leicht durch ein anderes Mittel ersest werden kann.

Schon der Eintritt in die Gemeine der Glaubigen entwafnet den Leichtsinn und gerftreuet den Schein und Dunkel, bon dem fein Erdensohn frei ift; das Verlesen des gottlichen Wortes, der gemeinschafts liche Gefang, das Gebet stimmt jeden Unverdorbenen jur Andacht; es ift auch wohl feine Predigt fo ges haltlos, daß fie nicht einen Jrrthum gerftreuen und eine ichwache Seite des Bergens berühren follte. jedem Kalle aber giebt der fleifige Theilnehmer an der offentlichen Gottesberehrung den Seinigen ein gutes Beispiel, unterhalt die Gemeinschaft bes Geiftes mit feinen glaubigen Brudern, und in feinem Saufe den Ginn fur Ordnung, Anftand und Ehrbarfeit, den die Unfirchlichkeit fast immer aus den Familien - verbannt. Und wird er vollends durch fortgefetten weisen Unterricht einheimisch in der überfinnlichen Belt und vertraut mit der hofnung des Wiederschens feiner Bollendeten, über deren Graber er jum Saufe des herrn geht; so martet seiner ohnehin ein Bors gefühl der Seligfeit, das feine Tage erheitert und ihm den nahen Abschied erleichtert (Wie wichtig felbst gebildeten Gemeinden ein forts gefetter Unterricht in der Religion fei, in m. Beit; und Keftpredigten. Murnberg 1810. Ø. 1 ff).

Mit diefer dffentlichen Gottesverehrung auch die hauß; lich e zu verbinden, ift nicht nur erlaubt, sondern auch rathsam und pflichtmäsig und durch das Beispiel der ersten Christen dem Andächtigen nahe gelegt. Die Bücher; macherei unserer Zeit ist ohne Zweifel ein Uebel, aber die homiletische und ascetische gewiß die unschädlichste;

benn lehrreiche und erbauliche Schriften über die Religion, beren Zahl nun mit jeder Meffe junimmt, verbreiten in vielen Kamilien einen Segen, der von einem Seschlechte auf das andere übergeht. Gellert, Zollikofer, Seiler, Sturm, Reinhard und viele unferer frommen Zeitgenoffen find burch ihre Bortrage und Ges bete die Wohlthater von Taufenden geworden und werden es noch immer in mehr, oder weniger beschranften Wirs fungsfreisen. Undachtige Bereine Dieser Urt muffen fich indeffen auf die Familie beschranten; denn wie Der Staat, auffer der großen und der haußlichen Gefells Schaft, feine Verbindung duldet und dulden fann, die er nicht vorher gepruft und gebilligt hat; fo fann auch die Rirche vermoge ihres Grundgefeges auffer ihren gefeglichen Bersammlungen feine beimliche Conventifel dulden, ohne ihr eigenes Dasenn zu gefährden. Rur die Gegenwart und Leitung eines Geiftlichen fann Diese Busammenfunfte von dem Berdachte der Eigenmacht und des Parteigeistes reinigen. Sat ja doch felbst das gemeinschaftliche Lefen ber heiligen Schrift ohne die leitung guter Grundsage (4. B. Engels Geift der Bibel fur Schule und Saus. Plauen 1824.) Bedenklichkeiten und Gefahren, welche man dem Volke ohne schwere Verantwortlichkeit nie bin: geben, oder leichtsinnig uberlaffen darf. Es ift daber bei der haußlichen Erbauung auch eine weise und zweckmafige Auswahl guter Bucher noth wendig; denn der Sang jur Alterthumlichkeit in der Erbauung, jur Theosophie der Beigel und Bohme, gur Mostif der Quietisten und Methodisten, gur wollustis gen Tandelei der Pietisten, zu den Umtrieben geistloser Tractatchenschreiber, felbst das ausschließende Lesen der volksthumlichen Schriften Luthers, das in Schweden Schismatische Gemeinden auszeichnet, befordert Die Eins feitigfeit, erzeugt einen falfchen Gifer, blabt Die Unwiffens' ben auf, nahrt den Dunkel einer besondern Rechtglaubigs feit, entflammt die Einbildungsfraft, reigt nicht felten ju schandlichen guften und entweiht durch alle diese Bers irrungen den Tempel Gottes (1. Kor. III, 17), der die Andacht bauen und heiligen foll. Christliche Dauspater muffen daber forgfältig darüber machen, daß ihre Undachtes vereine nicht in Sectiverei ausarten (Lit. III, 10): denn wenn die Eigenthumlichkeit einer, oder mehrerer Kamilien in religibsen Unsichten und Gebrauchen mit geiflicher Unmaßung hervortritt und dann mit Nachdruck in ibre Grenzen guruckgewiesen wird, fo erzeugt gerade Dieser Widerstand bei beschrankten Menschen eine gewisse Bebarrlichfeit des Eigenfinns, Die fie gang unbefugter Beife Restigfeit des Glaubens nennen, und um die fich dam bald eine Schaar schwacher Bruder mit der Miene des Martyrerthums fammlet. Während die mabre Rrommigfeit das Gefühl veredelt und Die Züge verflart. erwugt die Afterandacht nur religibse Zerrbilder, deren überwiegende Ungahl man in allen fectiverischen Rreisen mit Unwillen und Aurcht bemerft. Nicht einmal der religibse Dilettantism fann mit der Burde der wahren Sottesverehrung bestehen, ein Gebrechen, welches nun überall mit allen Unarten und Gebrechen einer tans delnden Liebhaberei hervortritt. Dier Geschäftsmanner, die, in ihrem Rache nicht ohne Berdienft, fich nun für berechtigt halten, auch über die Angelegenheiten Des Glaubens mit vornehmer Miene abzusprechen; bort ans dachtige Kleinmeister, welche Varianten deutscher Bibeln

#### 206 Drifter Theil. Erfter Abiconiti.

fammlen und nun von hoher Gelehrsamfeit und Erke tung träumen; an einem anderen Orte frommelnde ? ber, welche die nettesten Ausgaben der heiligen Schaterländischer Mundart, die niedlichsten Ausgaben ham merlein und Arndt, von Tauler Scriver unter modernen Kreuzbildern und Mador zur Schau ausstellen und schon bei dem Anblicke e Missionars in Thränen zersließen; solche Christenbl linge findet man nun häusig zwischen dem Tempel hausaltar, der fürwahr nicht immer ein Altar Jesu seiner Kirche ist.

Da sich viele Mostifer unserer Tage so gern Luther und seine Schriften berufen, so mogen fie bo was er " von den Schleichern und Winfelpredige Schreibt. / Wenn fie auch fein Unthatlein an fich ba und eitel Beilige maren, fo fann doch dieß einige St daß fie ohne Beruf und ungefordert fommen geschlid fie fur Teufelsboten und lehrer mit Gewalt übergen Denn der heilige Geist schleicht nicht, sondern flei offentlich vom himmel herab. Die Schlangen schleid aber die Tauben fliegen; darum ift folch Schleichen rechte Sang des Teufels, das fehlet nimmermehr. Der Pfarrherr hat ja den Predigtstuhl, Taufe, Sa ment innen und alle Seelsorge ift ihm befohlen. nun wollen fie den Pfarrherrn heimlich ausbeißen allem seinem Befehl, und doch nicht anzeigen if heimlichen Befehl; das find rechte Diebe und Moi der Seelen, gafterer und Feinde Chrifti und feiner Rir Der Teufel gedenkt auch durch feine Boten nur Aufruhr : Mord zu stiften, ob er gleich eine Zeitlang fich def auund friedlich stellt, und also beide, geistlich und welt

Regiment Gott zuwider umzustoffen. Billig follten Amts leute marnen bor folchen Buben und fragen: marum freuchst du in den Winkel, richtest ein Neues an, beims lich und unbefohlen, wer hat dir die Macht gegeben, Diefes Rirchspiel ju trennen und Rotten angurichten? Denn gleichwie die Schleicher unter uns fommen und unfere Rirche gertrennen und vermuften wollen, alfo wirden bernach auch andere Schleicher in ihre Rirche tommen und gertrennen und verwuften, und fortan murde bes Schleichens und Trennens nimmermehr fein Ende, oder mußte bald nichts mehr von feiner Rirche bleiben auf Erben. Das wollte und fucht auch der Teufel durch folde Rottengeister und Schleicher," Luthers Brief an Eberhard von der Cannen von ben Schleichern und Binfelpredigern v. J. 1531. in f. Werfen 1 14. XX. S. 2074 ff. der Walch. Ausg.

#### \$. 107.

Bon ben Religionszweifeln.

Bon einer fortschreitenden Geistesbildung sind Zweifel unzertrennlich, unter welchen wir weder die Schwäche des Verstandes, die sich nie zu einem bestimmten Urtheilermannen kann, noch die Schwäche des Willens, die sich fürchtet, eine Parthei zu ergreifen, und am wenigsten die Zweifelsucht, welche unbedingt verwerslich ist, sondern die augenblickliche Unentschiedenheit der Urtheilse kraft bei dem scheinbaren Gleichgewichte der Gründe für und gegen eine Religionslehre verstehen. Man kann sie nicht un-

bedingt billigen, weil fie oft aus Stumpfbeit, Berbildung, Stolz, Rechthaberei und irgend einer unlauteren Reigung fliegen, für Die wir ver-Man fann fie aber auch nicht antwortlich sind. unbedingt verwerfen, weil fie gar nicht in unserer Bewalt, mit bem eigenen Denken und For-Schen genau verwandt, ber Enthullung bes Irrthums forderlich, bem Geifte unserer Rirche nicht zuwider und durch das Beispiel ber größten und edelsten Manner als schuldlos bargestellt find. Es kommt baber Alles barauf an, fie nicht zu fuchen, fie Underen nicht leichtsinnig mitzutheilen, bei ihrer Lofung bemahrte Grundfage und die Belehrungen erfahrner Manner zu Bulfe zu nehmen, fie zur Milberima bes Urtheils über Undere ju benugen, und ihnen, bis zu ihrer vollkommenen Aufklarung und Entscheidung, keinen Ginfluß auf unsere Sandlungen zu gestatten.

Wie in der ersten Bedeutung eines Wortes, wenn sie gründlich erforscht wird, fast immer der Keim des Begriffes liegt; so gilt das auch von dem Worte 3 weis fel, welches ursprünglich eine Zwiefaltigkeit des Urtheils und der Meinung (διχάσμος, διψυχία Joh. I, 8) bezeichnet. Wir denken uns aber unter demselben keiness weges eine Passivität des Verstandes, die, wie Buridans Lastthier, immer zwischen den Eindrücken entgegengesetzter Meinungen und ihrer Gründe schwankt (Matth. XI, 7. Ephes. IV, 14), und eben daher das entscheidende Urtheil immer von Neuem vertagt. Diese Unmündigkeit des Geistes kommt im Leben häusig vor:

wie es Richter giebt, die fich immer dem zuwenden, welcher julest fpricht, fo giebt es Lefer, die immer nach dem letten Buche, oder der letten Recension urtheilen, und eben daber fich nie entscheiden fonnen. Gie leiden an einer Imbecillitat des Verstandes, die man der Psycho: logie und Logif jur Beilung empfehlen muß. Auch hans det es fich hier nicht von einer gutmuthigen Ohns macht des Willens, irgend ein Urtheil scharf und bestimmt auszusprechen, weil man furchtet, burch Pars theinehmung den Andern ju beleidigen, und daber lieber, wie in einem alloepathischen Recepte, die Meinungen balbirt, sie durcheinander wirft und so eine eigene Die soung vermeinter Wahrheit an das Licht fordert. if das efleftische Uninftem des Sonfretism, bei beffen Bildung man fich zwar zweifelnd zwischen Die Partheien fellt, eigentlich aber gar nicht felbst denft, sondern nur bier abschneidet, dort juset, um bas Maas im Regis mente feiner Meinungen boll zu machen und fie mit andes ren mathematisch auszugleichen; ein Werf gemeiner Mittelmäßigfeit, welches Reinem genugt und am Wenige fen die Wahrheit erzeugt, die ohne Geburtswehen des eigenen Denfens nie geboren werden fann. Es ift daber bier auch nicht von dem Stepticism, der Zweifelfucht, oder'dem falten Zweifelsfieber des Berftandes (Jaf. I. 6) Die Rede; weder von dem afademischen, in welchem behauptet wird, man muffe fein Urtheil uber Alles juruch' halten, weil fich scheinbar dafur und dagegen sprechen laffe (Platners philosophische Aphorismen. Ausg. Leipzig 1793. Th. I. S. 703); noch von dem pprrbonischen, wo man traumt, man fonne nicht einmal bas ausmachen, baß fich gar nichts ausmachen v. Ammons Mor. II. B. 14

lasse (Gellius in N. A. lib. XI. c. 5). Mit Recht fagt Kichte von dieser Paralnsis des Verstandes: "fie ift der tiefste Grad der Zerfloffenheit des Beistes, Da der Mensch nicht einmal um sein eigenes Schickfal fich ju fummern bermag, und verrath nicht Scharffinn, fondern den allerhochsten Grad des Stumpffinnes. weil fie die wahrhaft brutale Meinung ausspricht, daß Wahrheit fein Gut fei, und daß an der Erfenntniß derfelben nichts liege (Anweifung jum fel. Leben. Berlin 1806. S. 313 f)." Unter Zweifeln verstehen wir vielmehr Die Unentschloffenheit des Berftandes bei der Prufung folder Lebren, deren bejabens des und verneinendes Moment sich gegens feitig die Maage zu halten scheint. Dan dente fich j. B. die Frage, ob fich das Dasenn Gottes Beweisen laffe, oder nicht? hier wird der an mathemas tische Scharfe und Geschlossenheit der Begriffe gewohnte Berftand fich ju dem negativen, das hers aber, welches von der Gewißheit dieses Glaubens durchdrungen ift, ju dem positiven Ausspruche wenden, und diefer Zuftand wird fo lange dauern, bis fich bei naherer Bes leuchtung ergiebt, daß hier Alles auf den Begriff bes Beweises ankommt, nach deffen genauerer Bestimmung auch obige Frage fich von felbst bejaht, oder verneint. Bas nun insbesondere die Sittlich feit der Relis gion & weifel betrift, fo fonnen fie meder unbedingt gebilligt, noch verworfen werden. Man fann fie nicht unbedingt billigen und empfehlen, weil fie fehr oft aus unreinen und unlauteren Quellen fliegen. Saft immer entstehen sie aus der Unvollkommenheit und dem Blodfinne des Verstandes; denn nichts in der Welt ist fich vollfommen gleich; man fann und muß von allen Dingen entweder und oder fagen, wodurch ein Drittes, ber 3meifel, vollfommen ausgeschloffen mird. Ber daher geubte Sinne (hebr. V, 14) hat, das Mahre und Falsche, den Schein von der Wirflichkeit ju unters scheiden, der wird auch bald das llebergewicht der Grunde für die Wahrheit entdecken und Dadurch den Scharffinn beweisen, der einer richtigen und bestimmten Urtheilsfraft überall als ungertrennlicher Gefährte gur Seite geht. Richt felten fließen Religionszweifel auch aus einer vor: hergegangenen Berbildung des Beiftes, wenn man, unbefannt mit den Grundfagen des Denfens und Blaubens, fich ausschließend mit Gegenstanden ber Erfahrung, der Geschichte und mittelbarer Renntniffe des Berftandes beschäftigt; denn da bauft fich in den Gemus thern eine Maffe ungleichartiger und verworrener Begriffe an, welche die Urtheilsfraft lahmen, fo, daß fie fich in den hoheren Regionen des Denkens nie mit Erfolg berfuchen fann. Raturforfcher, Mergte, Philologen und Difforifer find, wie Baple und Semler, in det Regel Zweifler, weil in dem Unterhause ihres Wiffens Die freitigen Scgenstande fo lang verhandelt werden, daß bas Dberhaus gar nicht jum Spruche fommt. wird der Glaube, der das Berg fest macht, auch durch ben Stolz verhindert; man hat die Apostel, noch ehe man fie bort und den tiefen Sinn ihrer Worte erforscht, foon verachtet, weil sie Rischer und ungelehrte Leute waren, deren Bisitatorestyl, wie fich Bingendorf aus: bruckt, feine tiefe Einsicht und Bildung beweise; man glaubt fich wichtig ju machen, wenn man den grundlichs ften und frommsten Denfern widerspricht, und, wie

Carneades, heute fur, morgen gegen die Gerechtigfeit Das Wort nimmt; welche Parthei man auch ergreife, man trauct fich Genialitat und Ansehen genug zu, Die Mahrheit felbst zu schaffen, und verblendet fich dadurch muthwillig gegen das bobere Licht, das nur den Demus thigen geoffenbaret wird (Matth. XI, 25). Bulett baben alle Grunde da ihre Rraft verloren, wo das hers fcon borber gegen fie entschieden bat. Richts ift gewiffer, als die Allgegenwart Gottes; aber der Chebrecher will seine dunflen Bege auch dem Sochsten verbergen (hiob XXIV, 15). Richts ift unlaugbarer, als die nahe Bergeltung unserer Thaten; aber faft jedes Berbrechen wird in der tauschenden hofnung begangen, daß man dem Gerichte Gottes entfliehen werde (Rom. II. Richts ift einleuchtender, als die Pflicht der Reins 3). beit und Reuschheit; aber unsere größten Dichter find afthetische Wollustlinge und hauchen die unlautere Sehns fucht ihres Bergens in uppigen Gefangen aus. anderen Seite fann man Religionszweifel auch nicht unbedingt mißbilligen und verwerfen, denn fie fteben gar nicht in unferer Gewalt, fondern dringen fich oft der Seele mit unwiderstehlicher Macht Eine Seclenmeffe fur einen Erschlagenen, oder ein in der Petersfirche ju Rom erhaltener Ablaß fur funftige Sunden foll auch in der Stunde des Todes noch wirksam fenn; aber das erwachende Gemiffen ftraft den Betrug des anmassenden Priesters und regt in der Secle des Schuldigen die peinlichsten Zweifel auf. Biele achtungs: werthe Manner versichern uns, Moses habe feine funf Bucher von Aufang bis ju Ende geschrieben; dem auf merksamen Leser aber kommt der Sedanke von selbst, die

Rachricht von feinem Tode und Begrabniffe (5. Mof. XXXV, 7) fei bon einer fremden Sand hinzugefügt. Wie fann man einen Buftand Des Gemuthes verurtheilen, Der eine nothwendige Folge ber meifen Einrichtung unferer vernunftigen Ratur ift (Rom. II, 15)! Oft find nemlich 3meifel auch naturliche Begleiter unferer Bigbe: gierde und des eigenen Denfens und Forfchens. Bas' man und auch in der Naturgeschichte von einem Schnabel thier, oder Stachelschweinmenschen fagen mag, werden immer noch mancherlei Bedenklichkeiten begen, bis wir beide felbft gefehen und uns durch die Unschauung von ihrem Dasenn überzeugt haben. Das gilt auch von ben hiftorischen Erscheinungen unferer und ber vergangenen Beit, und da bei dem letten Falle Beschauung nicht mehr moglich ift, fo muß die Rritif der Zeugen und Zeugniffe bas ergangen, mas die eigene Wahrnehmung nicht mehr Soll daher unfer historischer Glaube vollenden fann. nicht in ein Furmahrhalten von Mahrchen ausarten, fo muffen wir nicht leicht glauben, fondern zweiften und prufen (1. Theff. V, 21), daß wir nicht be: trogen werden (Sir. XIII, 10). Die Schule bildet nur Junger und Nachbeter, der Zweifel Manner und Eben daher ift er auch forderlich, Irrthus mer zu entbecken und falschen Meinungen auf Die Spur ju fommen. Satte Copernicus nicht an bem Laufe der Sonne um die Erde gezweifelt, die man gu feiner Zeit buchftablich genug aus der Schrift (Jof. X, 12. Pfalm CIV, 5) bewieß; fo maren wir noch immer Une mundige in der Renntniß unseres Sonnenspftems. Karmer und Semler nicht an den forperlichen Besitzungen des Satans gezweifelt; so murden wir noch

#### 202 Dritter Theil. Erfter Abschnitt.

darstelle, den Zusammenhang der Pflicht mit der Freude in das hellste Licht stelle und seine Zuhörer stusenweise dahin führe, daß sie freiwillig thun, was recht und gut ist (1. Tim. I, 9). Rur der Schuldige, oder der Heuchler senkt traurig seine Augen nieder; der Fromme erhebt sie heiter zum himmel und freuet sich der immer neuen Gemeinschaft des Lichtes. Bescheidene Zuhörer werden

- 5) auch in der hoheren Einficht des lehrers einen Grund finden, der fie bestimmen muß, fich fleifig ju feinen Kugen ju versammlen. Der Mann, der sich von Jugend auf damit beschäftigt, Die Schrift, den Menschen, die sittliche Ordnung der Dinge und die Geschichte ju erforschen, muß in der Regel jedem feiner Buborer an Beisheit und geifts licher Erfahrung überlegen fenn; er muß fich ju jener Berrichaft des Glaubens über die Gemuther erheben, welche Achtung und Folgsamkeit fordert; ob er schon nichts gegen die Wahrheit vermag, wist er doch stark und fraftig durch sie (2. Kor. XIII, 8); es ift daher billig und gerecht, fein Unfeben anzuerfens nen und ihm mit Gelehrigfeit entgegenzufommen. Wenn schon das Umt der Steine und der Bilder eine gewisse Rlarheit hat, welche hobere und bleibende Rlarheit muß nicht das Umt umgeben, das die Gerechtigfeit predigt (2. Kor. III, 7 f.)!
- 6) Bare aber auch an der Perfonlichkeit des Lehrers Manches zu tadeln, so liegt doch in jeder resligibsen Bersammlung etwas Erhebens des und Erbauliches, welches nicht leicht durch ein anderes Mittel ersest werden kann.

der volksthumlichen Schriften Luthers, das in Schweden schismatische Gemeinden auszeichnet, befordert die Gins feitigkeit, erzeugt einen falschen Gifer, blabt Die Unwiffens' ben auf, nahrt den Dunkel einer besondern Rechtalaubigs feit, entflammt die Einbildungsfraft, reigt nicht felten ju schandlichen Luften und entweiht durch alle Diefe Bers irrungen den Tempel Gottes (1. Kor. III, 17), der die Undacht bauen und beiligen foll. Christliche Dausvater muffen daber forgfaltig barüber machen, daß ihre Undachtes vereine nicht in Sectirerei ausarten (Eit. III, 10); benn wenn die Eigenthumlichfeit einer, oder mehrerer Ramilien in religibsen Unfichten und Gebrauchen mit geiftlicher Unmaßung hervortritt und bann mit Rachdruck in ihre Grenzen zuruckgewiesen wird, fo erzeugt gerade Diefer Widerstand bei beschranften Menschen eine gemiffe Bebarrlichkeit des Eigensinns, die fie gang unbefugter Beife Festigkeit des Glaubens nennen, und um die fich dann bald eine Schaar schwacher Bruder mit der Miene Des Martnrerthums sammlet. Während die mabre Krommigfeit das Gefühl veredelt und die Buge verflart. erzeugt die Afterandacht nur religibse Berrbilder, beren überwiegende Ungahl man in allen fectirerifchen Rreifen mit Unwillen und Furcht bemerft. Richt einmal der religibse Dilettantism fann mit der Burbe ber wahren Sottesberehrung bestehen, ein Gebrechen, welches nun überall mit allen Unarten und Gebrechen einer tans Dier Geschaftemanner, Delnden Liebhaberei hervortritt. Die, in ihrem Sache nicht ohne Berdienft, fich nun fur berechtigt halten, auch uber Die Angelegenheiten Des Glaubens mit vornehmer Miene abzusprechen; dort ans dachtige Kleinmeister, welche Barianten deutscher Bibeln

fammlen und nun von hoher Gelehrsamkeit und Erlitung träumen; an einem anderen Orte frommelnde ! ber, welche die nettesten Ausgaben der heiligen So vaterländischer Mundart, die niedlichsten Ausgaben ham merlein und Arndt, von Tauler Scriver unter modernen Areuzbildern und Mador zur Schau ausstellen und schon bei dem Anblicke e Missionärs in Thränen zersießen; solche Christenbl linge sindet man nun häusig zwischen dem Tempel hausaltar, der fürwahr nicht immer ein Altar Jesu seiner Kirche ist.

Da sich viele Mystiker unserer Tage so gern Luther und feine Schriften berufen, fo mogen fie bo was er "von den Schleichern und Winkelpredige schreibt. "Wenn fie auch fein Unthatlein an fich ba und eitel Beilige maren, fo fann doch dieß einige St daß sie ohne Beruf und ungefordert kommen geschlid fie fur Teufelsboten und Lehrer mit Gewalt überzeu-Denn der heilige Geist schleicht nicht, sondern flei offentlich vom himmel herab. Die Schlangen schleid aber die Sauben fliegen; darum ift folch Schleichen rechte Sang des Teufels, das fehlet nimmermehr. Der Pfarrherr hat ja den Predigtstuhl, Taufe, Sa ment innen und alle Seelforge ift ihm befohlen. 2 nun wollen fie den Pfarrherrn heimlich ausbeißen allem seinem Befehl, und doch nicht anzeigen if heimlichen Befehl; das find rechte Diebe und Moi der Seelen, gafterer und Feinde Christi und seiner Rir Der Teufel gedenkt auch durch feine Boten nur Aufruhr Mord zu stiften, ob er gleich eine Zeitlang fich deß auund friedlich stellt, und also beide, geistlich und welt

Regiment Gott zuwider umzustoßen. Billig follten Amts leute warnen vor folchen Buben und fragen: warum freuchst du in den Winkel, richtest ein Neues an, beims lich und unbefohlen, wer hat dir die Macht gegeben, biefes Rirchfpiel gu trennen und Rotten angurichten? Denn gleichwie die Schleicher unter uns fommen und unfere Rirche gertrennen und vermuften wollen, alfo warden hernach auch andere Schleicher in ihre Rirche fommen und gertrennen und vermuften, und fortan murde bes Schleichens und Trennens nimmermehr fein Ende, oder mußte bald nichts mehr von keiner Kirche bleiben auf Erden. Das wollte und fucht auch der Teufel durch folde Rottengeister und Schleicher." Luthers Brief an Eberhard von der Tannen von den Schleichern und Binfelpredigern v. J. 1531. in f. Werfen 16. XX. S. 2074 ff. der Walch. Ausg.

#### S. 107.

Von ben Religionszweifeln.

Bon einer fortschreitenden Geistesbildung sind Zweifel unzertrennlich, unter welchen wir weder die Schwäche des Berstandes, die sich nie zu einem bestimmten Urtheilermannen kann, noch die Schwäche des Willens, die sich fürchtet, eine Parthei zu ergreisen, und am wenigsten die Zweifelsucht, welche unbedingt verwerslich ist, sondern die augenblickliche Unentschiedenheit der Urtheile, kraft bei dem scheinbaren Gleichgewichte der Gründe für und gegen eine Religionslehre verstehen. Man kann sie nicht un-

bedingt billigen, weil fie oft aus Stumpfbeit, Berbildung, Stolz, Rechthaberei und irgend einer unlauteren Reigung fließen, für die wir ver-Man fann fie aber auch nicht antwortlich find. unbedingt verwerfen, weil fie gar nicht in unserer Gewalt, mit dem eigenen Denken und Korichen genau verwandt, ber Enthullung bes Irrthums forberlich, bem Beifte unserer Rirche nicht zuwider und burch bas Beispiel ber großten und ebelften Manner als schuldlos bargestellt sind. Es fommt Daber Alles barauf an, fie nicht zu fuchen, fie Underen nicht leichtsinnig mitzutheilen, bei ihrer Lofung bewährte Grundfage und die Belehrungen erfahrner Manner zu Bulfe zu nehmen, fie zur Milderung des Urtheils über Undere zu benugen, und ihnen, bis zu ihrer vollkommenen Aufklarung und Entscheidung, keinen Ginfluß auf unsere Sandlungen ju gestatten.

Wie in der ersten Bedeutung eines Wortes, wenn sie gründlich erforscht wird, fast immer der Keim des Begriffes liegt; so gilt das auch von dem Worte 3 wei; fel, welches ursprünglich eine Zwiefaltigkeit des Urtheils und der Meinung (διχάσμος, διψυχία Joh. I, 8) bezeichnet. Wir denken uns aber unter demselben keines; weges eine Passivität des Verstandes, die, wie Buridans kastthier, immer zwischen den Eindrücken entgegengesetzter Meinungen und ihrer Gründe schwankt (Matth. XI, 7. Ephes. IV, 14), und eben daher das entscheidende Urtheil immer von Neuem vertagt. Diese Unmündigkeit des Geistes kommt im Leben häusig vor;

wie es Richter giebt, die fich immer dem zuwenden, welcher julest fpricht, fo giebt es Lefer, Die immer nach bem letten Buche, oder ber letten Recension urtheilen, md eben daber fich nie entscheiden fonnen. Gie leiden an einer Imbecillitat des Berftandes, die man der Dincho; logie und Logif jur Beilung empfehlen muß. belt es fich bier nicht von einer gutmuthigen Dbns macht bes Willens, irgend ein Urtheil scharf und befimmt auszusprechen, weil man furchtet, burch Dars theinehmung den Andern ju beleidigen, und daber lieber, wie in einem alloepathischen Recepte, Die Meinungen halbirt, fie durcheinander wirft und fo eine eigene Die foung vermeinter Mahrheit an das Licht fordert. if bas efleftische Unspftem des Synfretism, bei beffen Bildung man fich zwar zweifelnd zwischen die Partheien Rellt, eigentlich aber gar nicht felbst benft, sondern nur bier abschneidet, dort guset, um bas Daas im Regis mente feiner Meinungen voll zu machen und fie mit andes ren mathematisch auszugleichen; ein Werf gemeiner Mittelmäßigfeit, welches Reinem genugt und am Benige ften die Wahrheit erzeugt, die ohne Geburtswehen des eigenen Denfens nie geboren werden fann. Es ift baber bier auch nicht von dem Stepticism, der Zweifelsucht, oder'dem falten Zweifelsfieber des Berstandes (Jaf. I, 6) die Rede; weder von dem afademischen, in welchem behauptet wird, man muffe fein Urtheil über Alles jurucks halten, weil fich icheinbar dafur und dagegen fprechen laffe (Platners philosophische Aphorismen. Ausg. Leipzig 1793. Th. I. S. 703); noch von dem pprebonischen, wo man traumt, man fonne nicht einmal das ausmachen, daß fich gar nichts ausmachen v. Ammons Mor. II. B. 14

laffe (Gellius in N. A. lib. XI. c. 5). fagt Kichte von diefer Paralpfis des Berftandes: , ift der tiefste Grad der Zerflossenheit des Geistes, da Mensch nicht einmal um sein eigenes Schicksal fich fummern vermag, und verrath nicht Scharffinn, fond den allerhöchsten Grad des Stumpffinnes. weil fle wahrhaft brutale Meinung ausspricht, oas Wahrt fein Gut sei, und daß an der Erfenntniß derselben nid liege (Unweifung jum fel. Leben. Berlin 18c S. 313 f)." Unter Zweifeln verstehen wir vielm Die Unentschlossenheit des Verstandes b ber Prufung folder Lehren, beren bejab. des und verneinendes Moment sich gege feitig die Baage ju halten icheint. dente fich j. B. die Frage, ob fich das Dasenn Got Beweisen laffe, ober nicht? hier wird ber an mathen tische Scharfe und Geschloffenheit der Begriffe gewöh Berftand fich ju dem negativen, das herg welches von der Gewißheit dieses Glaubens durchdrung ift, ju dem positiven Ausspruche wenden, und bie Zustand wird so lange dauern, bis sich bei naherer \$ leuchtung ergiebt, daß hier Alles auf den Begriff ! Beweises ankommt, nach deffen genauerer Bestimmi auch obige Trage fich von felbst bejaht, oder vernei Bas nun insbesondere die Sittlich feit der Re gion & weifel betrift, fo tonnen fie meder unbedi gebilligt, noch verworfen werden. Man fann fie ni unbedingt billigen und empfehlen, weil fic fehr aus unreinen und unlauteren Quellen fließen. Kaft imi entstehen sie aus der Unvollkommenheit und t Blodfinne des Verstandes; denn nichts in der Welt

fic vollfommen gleich; man fann und muß von allen Dingen entweder und oder sagen, wodurch ein Drittes, der Zweifel, vollkommen ausgeschloffen mird. Ber daber geubte Sinne (hebr. V, 14) hat, das Babre und Kalsche, den Schein von der Wirklichkeit zu unters scheiden, der wird auch bald das Uebergewicht ber Grunde für die Mahrheit entdecken und dadurch den Scharffinn beweisen, der einer richtigen und bestimmten Urtheilskraft überall als ungertrennlicher Gefährte gur Seite geht. Richt felten fließen Religionszweifel auch aus einer por: bergegangenen Berbildung bes Beiftes, wenn man, unbefannt mit den Grundsäten des Denkens und Glaubens, fich ausschließend mit Gegenständen ber Erfahrung, der Geschichte und mittelbarer Renntniffe Des Berftandes beschäftigt; denn da bauft fich in den Gemus thern eine Maffe ungleichartiger und verworrener Begriffe an, welche die Urtheilskraft lahmen, fo, daß fie fich in den boberen Regionen des Denkens nie mit Erfolg berfuchen fann. Raturforscher, Mergte, Philologen und hiftorifer find, wie Baple und Semler, in det Regel Zweifler, weil in dem Unterhause ihres Wiffens Die Kreitigen Segenstande fo lang verhandelt werden, daß bas Oberhaus gar nicht jum Spruche fommt. wird ber Glaube, der das Berg fest macht, auch durch ben Stolz verhindert; man hat die Apostel, noch che man fie bort und den tiefen Sinn ihrer Borte erforscht, fon verachtet, weil fie Rifcher und ungelehrte Leute waren, deren Bisitatorestyl, wie sich Bingendorf aus: brudt, feine tiefe Ginsicht und Bildung beweise; man glaubt fich wichtig zu machen, wenn man ben grundliche ften und frommften Denfern widerspricht, und, wie

laffe (Gellius in N. A. lib. XI. c. 5). Mit Recht fagt Kichte von diefer Paralpfis des Berftandes: "fie ift der tieffte Grad der Zerfloffenheit des Beiftes, Da der Mensch nicht einmal um sein eigenes Schicksal fich zu fummern vermag, und verrath nicht Scharffinn, fondern den allerhochsten Grad des Stumpffinnes. weil fie bie wahrhaft brutale Meinung ausspricht, daß Wahrheit fein Gut fei, und daß an der Erfenntniß derfelben nichts liege (Unweifung jum fel. Leben. Berlin 1806. S. 313 f)." Unter Zweifeln verstehen wir vielmehr Die Unentschloffenheit des Berftandes bei der Prufung folder Lehren, deren bejabens des und verneinendes Moment fich gegens feitig die Baage ju halten fcheint. dente fich z. B. die Frage, ob fich das Dafenn Gottes Beweisen laffe, oder nicht? hier wird der an mathemas tische Scharfe und Geschloffenheit der Begriffe gewohnte Berftand fich ju dem negativen, das herg welches von der Gewißheit dieses Glaubens durchdrungen ift, ju dem positiven Ausspruche wenden, und diefer Zuftand wird fo lange dauern, bis fich bei naherer Bes leuchtung ergiebt, daß hier Alles auf den Begriff bes Beweises ankommt, nach deffen genauerer Bestimmung auch obige Frage fich von felbst bejaht, oder verneint. Bas nun insbesondere die Sittlich feit der Relis gion & weifel betrift, fo fonnen fie meder unbedingt gebilligt, noch verworfen werden. Man fann fie nicht unbedingt billigen und empfehlen, weil fie fehr oft aus unreinen und unlauteren Quellen fliegen. Kaft immer entstehen sie aus der Unvollkommenheit und dem Blodfinne des Verstandes; denn nichts in der Welt ift fic bollfommen gleich; man fann und muß von allen Dingen entweder und oder fagen, wodurch ein Drittes, Der Zweifel, vollfommen ausgeschloffen mird. Ber daber geubte Sinne (hebr. V, 14) hat, das Babre und Kaliche, den Schein von der Wirflichfeit zu unters scheiden, der wird auch bald das llebergewicht ber Grunde fur die Wahrheit entdeden und dadurch den Scharffinn beweisen, der einer richtigen und bestimmten Urtheilsfraft überall als ungertrennlicher Gefährte gur Seite geht. Richt felten fließen Religionszweifel auch aus einer vor: bergegangenen Berbildung bes Beiftes, wenn man, unbefannt mit den Grundfagen des Denfens und Glaubens, fic ausschließend mit Gegenständen ber Erfahrung, der Geschichte und mittelbarer Renntniffe des Berftandes beschäftigt; denn da bauft fich in den Gemus thern eine Maffe ungleichartiger und verworrener Begriffe an, welche die Urtheilsfraft lahmen, fo, daß fie fich in den hoheren Regionen des Denkens nie mit Erfolg berfuchen fann. Raturforscher, Mergte, Philologen und Differifer find, wie Baple und Semler, in Det Regel Zweifler, weil in dem Unterhause ihres Wiffens Die freitigen Segenstande fo lang verhandelt merden, daß Das Dberhaus gar nicht jum Spruche fommt. wird der Glaube, der das Berg fest macht, auch durch ben Stolz verhindert; man hat die Apostel, noch che man fie bort und den tiefen Sinn ihrer Worte erforscht, foon verachtet, weil fie Rischer und ungelehrte Leute waren, deren Bisitatorestyl, wie sich Bingendorf aus: bruckt, feine tiefe Ginsicht und Bildung beweise; man glaubt fich wichtig zu machen, wenn man den grundliche ften und frommften Denfern widerspricht, und, wie

Carneades, heute fur, morgen gegen die Gerechtigfeit bas Wort nimmt; welche Parthei man auch ergreife, man trauct fich Genialitat und Unfeben genug gu, Die Mahrheit felbst ju schaffen, und verblendet fich dadurch muthwillig gegen das hohere Licht, das nur den Demus thigen geoffenbaret wird (Matth. XI, 25). Zulest haben alle Grunde da ihre Rraft verloren, wo das her; fcon vorher gegen fie entschieden bat. Richts ift gewisser, als die Allgegenwart Gottes; aber der Chebrecher will feine dunflen Wege auch dem Sochften verbergen (hiob XXIV, 15). Richts ift unlaugbarer, als die nahe Vergeltung unserer Thaten; aber faft jedes Berbrechen wird in der tauschenden hofnung begangen, daß man dem Gerichte Gottes entfliehen werde (Rom. II. Richts ift einleuchtender, als die Pflicht der Reins 3). beit und Keuschheit; aber unsere größten Dichter find afthetische Wolluftlinge und hauchen die unlautere Cebns fucht ihres Bergens in uppigen Gefangen aus. anderen Seite fann man Religionszweifel auch nicht unbedingt mißbilligen und verwerfen, denn fie fteben gar nicht in unferer Gewalt, fondern dringen fich oft der Seele mit unwiderstehlicher Macht Eine Seclenmeffe fur einen Erschlagenen, oder ein in der Petersfirche zu Rom erhaltener Ablaß fur funftige Sunden soll auch in der Stunde des Todes noch wirksam fenn; aber das ermachende Gemiffen ftraft den Betrug des anmassenden Priesters und regt in der Secle des Schuldigen die peinlichsten Zweifel auf. Viele achtungs: werthe Manner versichern uns, Moses habe seine funf Bucher von Aufang bis ju Ende geschrieben; dem auf merksamen Lefer aber kommt der Gedanke von felbst, die

Rachricht von feinem Tode und Begrabniffe (5. Mof. XXXV, 7) fei bon einer fremden Sand hingugefügt. Bie fann man einen Buftand bes Gemuthes verurtheilen, Der eine nothwendige Folge der weisen Einrichtung unserer pernunftigen Ratur ift (Rom. II, 15)! Oft find nemlich 2meifel auch naturliche Begleiter unferer Bigbe: gierde und des eigenen Denfens und Forfchens. Bas' man und auch in der Raturgeschichte von einem Schnabel thier, oder Stachelschweinmenschen sagen mag, werden immer noch mancherlei Bedenflichkeiten begen, bis wir beide felbst gesehen und uns durch die Unschauung pon ihrem Dafenn überzeugt haben. Das gilt auch von ben hiftorifchen Erscheinungen unferer und der vergangenen Beit, und da bei dem letten Falle Beschauung nicht mehr mbglich ift, so muß die Rritif der Zeugen und Zeugniffe Das ergangen, mas die eigene Wahrnehmung nicht mehr vollenden fann. Soll daher unser historischer Glaube nicht in ein Furmahrhalten von Mahrchen ausarten, fo muffen wir nicht leicht glauben, fondern zweiften und prufen (1. Theff. V, 21), daß wir nicht be: trogen werden (Sir. XIII, 10). Die Schule bildet nur Junger und Nachbeter, ber Zweifel Manner und Eben daber ift er auch forderlich, Brrthus mer zu entdecken und falschen Meinungen auf Die Spur ju tommen. Satte Copernicus nicht an dem Laufe der Sonne um die Erde gezweifelt, die man zu feiner Zeit buchftablich genug aus der Schrift (Jof. X. 12. Pfalm CIV, 5) bewieß; fo maren wir noch immer Une mundige in der Renntniß unseres Sonnenspftems. Karmer und Semler nicht an den forperlichen Besitzungen des Satans gezweifelt; so murden wir noch

immer Epileptische beschworen und Amulete gegen den Satte Luther nicht an Der Wahnsinn verordnen. Bultigfeit feines Monchsgelubdes gezweifelt; fo murbe Die Chelofigfeit der Geistlichen noch immer dem Pobel beilig und dem Meisen ein Schrecken seyn. 3meifel find daber überall, und namentlich in der Religionslehre, beilfame Sturme, welche die Luft reinigen, den Sorizont unseres Verstandes aufflaren und das licht jurudbringen, welches die Racht der Unwissenheit und des Aberglaubens verdunkelt batte. In jedem Kalle fteben fie mit bem Geifte der protestantischen Kirche nicht im Miberfpruche, weil diefe jedem blinden Glauben ben Gehorfam auffundigt und dafur nur ben freien, beseligenden Glauben empfiehlt (Aug. Conf. art. XX.), der auf eigener Prufung und Ueberzeugung berubt. Wenn man bei une lehrte, "die beilige Catharina Ricci babe fich, auf fraftige Rurfprache der Jungfrau Maria, mit dem Beilande verlobt, einen Trauring mit Smaragden aus seiner hand und einen himmlischen Brautigamstuß auf den Mund erhalten (vie de Scipion de Ricci. Bruxelles 1825. t. III. p. 117)"; so murden hieran auch die gaien zweifeln, weil fie von Kindheit an ermahnt werden, die Seister zu prufen (1. Joh. IV, 1). eine, sonst geistvolle, jedoch in dem Bunderglauben ihrer Rirche grau gewordene Schriftstellerin bildet sich noch immer ein, in der Stunde, wo fie einen hofnungsvollen Rnaben verlor, auf ihrem eignen Rranfenlager die Scheis dende Seele gesehen zu baben, wie fie in Engelsgestalt und mit vergoldeten Azurflugeln zum himmel empore schwebte, und nennt das unbedenklich eine Wundergnade (faveur miraculeuse), der sie der himmel gewürdigt babe (Memoires inedits de Mad. de Genlis. Paris 1825. t. II. p. 296). Wie gang anders murbe die wortreiche Ergablerin urtheilen, wenn fie durch vernunftige Zweifel ihren Berftand gereinigt und ibn fur eine pfpcho: logische Unficht ihres Traumgefichtes empfänglich gemacht batte! Endlich wird die Attliche Ladellosigfeit der 3meifel in vielen gallen noch durch das Beifpiel der weifeften und beften Menfchen bemabrt. Dofes in Midian (2. Mos. II, 15) und Vaulus in Arabien (Gal. I, 17) wurden nur durch Zweifel und ftille Bes trachtungen fur die boberen Offenbarungen der Wahrheit empfanglich. Die Bersuchungen Jesu in der Bufte (Matth. IV, 1 - 8) find ohne 3meifel und alternirende Gedanken psychologisch unerflarbar, und wenn er ben Zweister Thomas zu tadeln scheint (Joh. XX, 25), so geschieht das defimogen, weil er ein Migtragen in Jesu eigene Borberfagung (Matth. XVI, 21) gefett hatte, und quiett enthalt der fanfte Tadel Jefu nur eine gelegenheitliche Erinnerung an die große Bahrheit, daß fich der Glaube überhaupt mehr mit dem Unfichtbaren (Sebr. XI, 1), als mit dem Sichtbaren beschäftige. Buther und Melanche thon befferten nur darum unablaffig an ihren Meinungen und Schriften, weil fie immer wieder an vorschnellen Behauptungen irre murden, und der edle Grotius, bem ber einseitige Borwurf febr jum Lobe gereicht, daß fich Arius, Luther, Calvin, Socin, Arminius und Rom um feinen Glauben freiten, murde nur durch fortgesettes 3meifeln und Forschen (Burigny vie de Grotius t. II. p. 226 ff.) der große und umfaffende Beift, deffen Wiederfehr unsere Zeit gwar munichen, bem fie aber Riemanden gleichstellen fann. Wenn alfo

## 216 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

1

Zweisel von der einen Seite, wie selbst Platner gestes hen muß, das Product einer schwindelnden Unstetigkeit des Seistes sind, die jede Ueberzeugung unmöglich macht; so bleiben sie doch von der anderen wieder ein heilsamer Antrieb zur Erstrebung klarer Einsicht und Ueberzeugung, und bedürfen folglich auf dem Gebiete der Religion einer weisen und sicheren Leitung. Die Sittenlehre gewährt sie in folgenden Vorschriften:

1) Suche frei und redlich die Bahrheit, aber gebe nicht felbft auf Bedenflichteis ten und 3meifel aus. Wer 3meifel in ber Religion sucht, deffen Geift bat icon durch feinen Willen eine falsche Richtung erhalten; er hat fcon beschlossen, dem Gottlichen zu widerstreben und wird daher auch überall Scheingrunde fur den Jerthum finden, den fein herz einmal liebgewonnen hat, und der ihn fruher oder fpater in das Berderben fturgen wird (Jaf. I, 7) Bieten fich aber dir Zweifel auf dem Wege redlicher und gemiffenhafter Forschung von selbst dar, so verfolge sie muthig, ohne vor ihren ersten Folgen ju erschrecken; fie find feine Bufte, in der du wohnen und dich ansiedeln follst, sondern ein Durchgang der Vernunft durch die Fins sterniß jum Lichte; sie find nur der Stillstand ber Baage in dem Ausgleichen der Gedanken, von welchen feiner dem andern gleich ift und fenn fann; bald wird, bald muß die eine Schale finken, und du freuest dich dann einer freien, gediegenen Uebergeu: gung und einer mahren Unerschutterlichkeit (Atararie), der sich der Steptifer vergebens ruhmt.

- 2) Sute dich forgfaltig vor einer leichts finnigen Mittheilung deiner Religions, zweifel. Gie enthalt nicht nur ein unzeitiges Beständniß beiner Unvollfommenheit, fondern' macht auch Andere irre, frankt, argert fie, vermundet ibr Gemiffen, oder fubrt boch nur ju unnugen Streitige ·feiten und Banfereien, welche mehr von ber Bahr: beit entfernen, als ihr naber bringen. Voltaires spottische Zweifel, die er in seinen kleinen Romanen fo reichlich ausgestreut bat, und Bahrdte leichte finnige Briefe im Boltstone baben Dem Christenthum biel mehr geschadet, als die fuhnen Angriffe eines Celfus, hierofles, Porphyrius Spinoza. Diefe Warnung ift besonders haus: våtern, Jugendlehrern und Predigern ju empfehlen; im Familienfreise, in der Schule und bor der Ges meinde haben Religionszweifel nur einen Werth, wenn fie auf der Stelle geloft und in eine bestimmte und flare Erfenntnig verwandelt werden. ffeptischer Catechism, eine ffeptische Glaubenslehre, eine ffeptische Religionsphilosophie erzeugt in jugend: lichen Gemuthern nur anftecfende Beiftesfranfheiten, melche große Berheerungen anrichten und oft fur das gange Leben unheilbar werden.
- 3) Rimm vielmehr zuerst zu bewährten Grund; fägen, und wenn diese nicht ausreichen, zu den gründlichen Belehrungen erfahrner Männer deine Zuflucht. Klare Ideen und richtige Grundsätze sind die Elemente unseres Wissens und Glaubens; man irrt und zweifelt nur, entweder aus Unwissenheit, wenn man einzelne Glieder in der

## 218 Dritter Theil. Erfter Abfcnitt.

Rette feiner Renntniffe nicht geborig verschlungen\_ oder wenn man ihren Zusammenhang mit den hochster Principien des Denfens nicht deutlich erfannt bat-In dem ersten Kalle fommt es auf logische Sputhefis, im zweiten auf Confequenz und Saltung der Begriffe unter der Leitung eines Grundsages, oder einer Bift bu g. B. zweifelbaft, ob i Elementaridee an. Gott nicht willführlich bandeln fonne, und ob wir in jenem Leben unferer felbft noch bewußt fenn werden: so darfft du bei der erften Bedenflichfeit nur gu der Idee der bochsten Vollfommenbeit, die jede Willführ ausschließt, und bei der zweiten zu dem teleologischen Princip des Kortschreitens und der moralischen Bers geltung beine Buflucht nehmen, um beiner Unents schiedenheit Meifter ju werden. Reicht auch Diefes Mittel nicht aus, so entdecke dich entweder einem erfahrnen Freunde, oder fuche Belehrung bei gepruften Beifen der Borgeit, die fich mit dir in einer ahnlichen Ungewißheit befanden, bis ihr Seift im mahren Glauben erstartte. ja das der Geschichtsforschung schönste Frucht, daß fie uns das Leben großer Manner aufschließt, aus dem wir lernen follen, mas uns gut und beilfam ift.

4) Benute deine Zweifel fleißig zur Milderung deines Urtheils über die Berirrungen Anderer. Der gemeine Partheis ganger und dogmatische Eiserer, der noch auf der niederen Stuse des historischen Furwahrhaltens steht, wallt bei fühnen Meinungen und Behauptungen leicht zu Aeusserungen unduldfamer harte und Ungerechtigsteit auf, weil ihm sein beschränftes Lehrspstem der

phofte Maasstab aller Wahrheit ist. Wer es hins gegen aus Erfahrung weiß, wie oft die forschende Bernunft ihre Flügel vergebens ausbreitet und in leeren, dunklen Raumen umherschwebt, bis es ihr gelingt, sich in geradem, sicherem Fluge zu der Sonne der Wahrheit auszuschwingen, der wird auch Anderen gern eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit dialektischer Schulübung in dem weiten Reiche der Säge und Gegensäge gönnen, bis ihr Seist hell und ihr Herzfest wird. Die junge Religion und Theologie ist sast immer zweiselsüchtig, wegwerfend, anmassend und absprechend (Jak. III, 14); Vernunft und Glauben reisen spät bei uns Allen; diese Frucht des Seistes will nicht erzwungen und nicht getrieben, sondern erwartet senn.

5) Sute bich endlich forgfältig, beinen Religionszweifeln irgend einen Eins fluß auf deine handlungen zu gestatten, fondern warte vielmehr ruhig die Zeit ihrer ganglichen gbfung und Aufflarung Das ift nicht nur moglich, weil man an Den allgemeinen Bflichten Der Gerechtigkeit vernunftis ger Weise nicht zweifeln fann, und folglich, auch bei einzelnen Bedenflichfeiten, j. B. des Predigers über den Lehrbegriff feiner Kirche (s. 95), noch immer einen weiten Spielraum der Gedanken und Berbindlichkeiten vor sich offen fieht. Es ift auch nothwendig, weil Alles, was nicht aus dem Glauben fommt, Gunde ift (Rom. XIV, 23), und man daher nie auf's Gerathewohl handeln, oder den zweifelhaften Gedanken zum Borbilde einer

## 220 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

wirklichen That erheben soll (quod dubitas ne feceris. Plin. ep, I, 13). Ueberdieß hangt von der Befolgung dieser Marime oft unser Elück, oder doch unsere Ruhe ab; denn der Verstandess irrthum, wenn er nicht aus dem Herzen kommt, ist ohne Schuld; aber die von dem Glauben unerleuchs tete und doch freie That läßt immer Schmerz und Reue in der Seele zurück, und hat wohl auch in der Aussenwelt Folgen, die nicht mehr ausgehoben, oder vernichtet werden können.

Rants Kritif der reinen Vernunft, dritte Ausg. S. 789. Leß Wahrheit der christlichen Religion. Sechste Ausl. Göttingen 1786. Borr. S. XI. sf. Theodor, oder die Weihe des Zweislers, 2 Theile. Berlin 1822 f. Die Lehre von der Sünde und dem Verschner, oder die wahre Weihe des Zweislers. Zweite Ausl. Hamburg 1825. Marezolls Regeln des Verhaltens bei Religionszweiseln, in s. Predd. Göttingen 1792. B. II. S. 133 sf.

#### §. 108.

Bon ben firchlichen Mitteln ber Berfobnung mit Gott, und von ber Buße.

Da die religibse Bildung und Vercdelung des Menschen immer wieder durch einzelne Sunden und Verirrungen unterbrochen wird und eine gründliche Vesserung ohne Versöhnung mit Gott nicht Statt sindet; so ist jedes Mitglied der evangelischen Kirche verpstichtet, nicht allein von ihrem Unterrichte Gebrauch zu machen, sondern auch die Mittel sleißig zu benußen, welche sie zur Reinigung des Gewissens

barbietet. Bu biesem Zwecke fordert sie aber die Erneucrung des schmerzlichen Gefühles unserer Schuld und ein volles Vertrauen auf. die versöhnende Kraft des Todes Jesu; zwei Puncte, welche Alles enthalten, was man ausser ihr sonst von der Beichte, Zerknirsschung, Genugthuung und Absolution erwartet hat und noch erwartet.

Da die Buffe von todten Werfen im R. T. nur als der Anfang im mahren Christenthume betrachtet wird (hebr. IV, I f.); fo find in neueren Zeiten Debrere auf ben Gedanken gefommen, daß fich die gange Lehre von ber Sundenvergebung durch Jesum nur auf den unsitts lichen Buftand der judischen und heidnischen Welt vor ihrem Uebergange jum Christenthume beziehe (Ephef. II, 3. Bebr. IX, 15), und daß man fich alfo gegenwartig, wo fcon die Rinder mit ihren Christenpflichten befannt gemacht werden, auf den Bortrag der religibfen Sittens lehre beschränken muffe. Aber wie mahr es auch ift, daß fich die Gundenvergebung, die ein wesentlicher Theil des Evangeliums ift (Luf. XXIV, 47), immer nur auf die Bergangenheit und nie auf die Bufunft bezieht; fo bat doch der Umstand, daß wir von chriftlichen Eltern geboren werden, feine fo wesentliche Beranderung in unserem Gemuthe hervorgebracht, daß wir der Berfohnung mit Gott nicht mehr bedurften. Wir find vielmehr noch immer finnliche (Joh. III, 6), und ba wir die Sinnlichs feit bei uns herrichen laffen, auch ftrafmurdige Geschopfe (Ephef. II, 4) vor Gott, die fich felbft taufchen, wenn fie nicht gefündigt haben wollen (1. Br. Joh. I, 8) und

### 220 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

wirklichen That erheben soll (quod dubitas ne feceris. Plin. ep, I, 13). Ueberdieß hangt von der Befolgung dieser Marime oft unser Gluck, oder doch unsere Ruhe ab; denn der Verstandess irrthum, wenn er nicht aus dem Herzen kommt, ist ohne Schuld; aber die von dem Glauben unerleuchstete und doch freie That läßt immer Schmerz und Reue in der Seele zurück, und hat wohl auch in der Aussenwelt Folgen, die nicht mehr ausgehoben, oder vernichtet werden können.

Kants Kritif der reinen Vernunft, dritte Ausg. S. 789. Les Wahrheit der christlichen Religion. Sechste Ausl. Göttingen 1786. Vorr. S. XI. sf. Theodor, oder die Weihe des Zweislers, 2 Theile. Berlin 1822 f. Die Lehre von der Sünde und dem Verschner, oder die wahre Weihe des Zweislers. Zweite Ausl. Hamburg 1825. Marezolls Regeln des Verhaltens bei Religionszweiseln, in s. Predd. Göttingen 1792. B. II. S. 133 sf.

#### §. 108.

Bon ben firchlichen Mitteln ber Berfobnung mit Gott, und von ber Buße.

Da die religibse Bildung und Veredelung des Menschen immer wieder durch einzelne Sünden und Verirrungen unterbrochen wird und eine gründliche Besserung ohne Versöhnung mit Gott nicht Statt sindet; so ist jedes Mitglied der evangelischen Kirche verpstichtet, nicht allein von ihrem Unterrichte Gebrauch zu machen, sondern auch die Mittel sleißig zu benußen, welche sie zur Reinigung des Gewissens

barbietet. Zu biesem Zwecke sordert sie aber bie Erneuerung des schmerzlichen Gefühles unferer Schuld und ein volles Vertrauen auf. die versöhnende Kraft des Todes Jesu; zwei Puncte, welche Alles enthalten, was man ausser ihr sonst von der Beichte, Zerknirfchung, Genugthuung und Absolution erwartet hat und noch erwartet.

Da die Buße von todten Werken im R. T. nur als ber Anfang im mabren Christenthume betrachtet wird (hebr. IV, I f.); fo find in neueren Zeiten Mehrere auf ben Gedanken gefommen, daß fich die gange Lehre von ber Sandenvergebung durch Jesum nur auf den unsitts lichen Buftand der judifchen und heidnischen Welt vor ibrem Uebergange jum Christenthume beziehe (Epbef. II. 3. Sebr. IX, 15), und daß man fich alfo gegenwartig, mo icon die Rinder mit ihren Christenpflichten befannt gemacht werden, auf den Bortrag der religibfen Sittens Aber wie mahr es auch ift, lebre beschränken musse. daß fich die Gundenvergebung, die ein wesentlicher Theil des Evangeliums ift (Luf. XXIV, 47), immer nur auf die Bergangenheit und nie auf die Bufunft bezieht; fo hat doch der Umftand, daß wir von chriftlichen Eltern geboren werden, feine fo mefentliche Beranderung in unserem Gemuthe hervorgebracht, daß wir der Berfohnung mit Gott nicht mehr bedurften. Wir find vielmehr noch immer finnliche (Joh. III, 6), und ba wir die Sinnliche feit bei uns herrichen laffen, auch ftrafmurdige Gefcopfe (Ephes. II, 4) vor Gott, die sich felbst tauschen, wenn fie nicht gefündigt haben wollen (1. Br. Joh. I, 8) und

Daber auch der fortdauernden Bermittelung ihres Erlbfers und Beilandes bedurfen (ebend. II, 1). Wie daber die Apostel ihre Zeitgenoffen vermoge der ihnen von Chrifto verlichenen Gewalt (Matth. XVIII, 18. Joh. XX, 22) aufforderten, fich mit Gott zu versohnen (2. Kor. V, 20); fo ift daffelbe Amt noch jest unter uns aufgerichtet, den Schuldigen die Gnade Gottes jujufichern (1. Ror. IV, 1), wenn fie die Bedingungen erfullen, an welche der Genuß dieser himmlischen Wohlthat gefnupft ift. Das ift aber nach den bestimmten Borfchriften bes A. und R. E. (Jef. II, 16. Matth. IV, 17) die Bufe, Die fich aufferlich leicht gur Bugung gestaltet, und dann alle die Digbrauche verlaffen fann, welche die Berbefferung der Kirche nothig machten, daber fie fich noch jest in diesem wichtigen Abschnitte ber religibsen Sittenlehre (f. 75.) wesentlich von der romisch : fatholischen Rirche unterscheidet. Es bezeichnet aber Bufe, oder Poniteng das peinliche Gefühl des Gemuthes, welches der Strafe verhaftet ist (poenitere est poena peccati Gellius N. A. VII, 1. Augustinus soliloq. teneri. c. 19); sie macht einen wefentlichen Theil des Evans geliums aus (Luf. XXIV, 47), und besteht nach bem N. T. aus der Reue (λόπη, μεταμέλεια 2. Kor. VII, 9) und Sinnesanderung (μετάνοια Luf. XXIV, 47). Unsere Kirche halt es nun zwar, vielleicht aus einer ju angstlichen Borficht, fur gefahrlich, Die Buffe, welche fie nur fur ein Werf des Gefetes anfieht, als einen Bestandtheil des Evangeliums zu betrachten (Sol. decl. art. V. de lege et evangelio, fin.), fast aber doch den Begriff derfelben schriftmaßig also auf, daß sie sie für eine reuevolle Veränderung

Des Gemuthes erflart, welches die Bergebung Der Gunden durch Christum erwartet, und nicht ungeneigt ift, fie den Sacramenten (absolutio est sacramentum poenitentire. Apolog. C. A. art. 5.) im weitern Sinne bes Wortes beigugablen. fatholische Kirche hingegen, die in dem Meufferen Des anttesdienstlichen Bereins ibr mabres Befen fucht, will auch die Buffe nur als eine durch auffere Zeichen erflarte Befehrung des Gunders angeseben wiffen und stellt fie in diefer Beziehung den übrigen driftlichen Sacramenten vollkommen gleich (Concil. Trident. sess. XIV. c. 1. can. 1). So bildete sich eine wefentliche Unterscheidungslehre ber evangelischen und fatholischen Moral, Die, soviel fie der driftlichen Ethit angehort, unter ben firchlichen Pflichten mit Sprafalt ju ermagen ift. Die fatholische Rirche halt Die Buffe nur fur vollfommen, wenn fie die Beichte, Berknirfchung, Genugthuung und Abfolus tion enthalt; Die evangelische Rirche hingegen begnugt fich mit der Reue und dem Glauben (Aug. Conf. art XII.) als wefentlichen Merkmalen Diefes Begriffes, weil in ihnen ichon Alles enthalten ift, was die driftliche Beilsordnung gur Berfohnung mit Gott fordert. will fie indessen die übrigen Rennzeichen als Mittel der Beruhigung und fittlichen Erneuerung des Gemuthes von ber mahren Bufe nicht ausgeschloffen, sondern fie nur in ihrer untergeordneten Stellung betrachtet und aufs gefaßt miffen; eine Unficht, welche tief in dem Geift des Christenthums begrundet erscheint, und hier in ihrer praftischen Beziehung um fo viel weniger mit Stillschweis gen übergangen werden fann, als fie die Bafis der mittelbaren Religionspflichten ift, die wir hier besprechen: Es wird daher nothig senn, von ihr in eben der Ordnung ju handeln, in der sie sich unter uns gottesdienftlich gestaltet und in das firchliche Leben eingeführt hat.

Beichten (Esouodoyeio Sai Matth. III, 6) beißt feine Gunden bekennen, es geschehe nun im Allgemeinen, oder Befondren, offentlich, oder beimlich. Sich nemlich in gewiffen Fallen fur ichuldig erflaren, mar schon im A. T. geboten (3. Mos. XVI, 20-22. 4. Mos. V. 6 — 8. Psalm XXXII, 3 — 5); im R. E. wird diese Sitte beibehalten (Mark. I, 5) und gur Pflicht gemacht (Jaf. V. 16). Diefes Befenntniß der Gunde wird, nach der Analogie des Bindens und gefens (אסר, 720 Jes. XXII, 20 f.) in der Spnagoge, oder des Deffnens und Berichließens des Rreises der Afraeliten in ibr, mit dem gofen, oder Bergeben der Gunde (Matth. XVI, 19) in Berbindung gefest, und fo entstand fcon im zweiten und dritten Jahrhunderte die Sitte, bor ben Prieftern niederzufallen und feine Gunden mit Ebranen au befennen (ingemiscunt, lacrymantur, presbyteris aduyolyuntur et caris Dei adgeniculantur. Tertullianus de poenitentia c. 9). Epprian berichtet das namentlich in feinem Tractate von ben Gefallenen in Rucksicht derer, die, um der Berfolgung ju entgeben, es fich gerichtlich bezeugen ließen, daß fie den Goben geopfert hatten (de libelli facinore constrictis). Beil nun mit diesem Bekenntniffe eine offentliche Demuthiqung und Buge verbunden mar, fo fuchten die Gefallenen, Diefer Schmach zu entgeben, um einer Privatbugung nach, und so entstand die heimliche Beichte vor besonderen Confessionarien, oder Poenitentiarien (μετανοίας

τρεσβύτεροις Socratis H. E. V, 19); eine Thatsache, welche Daille in feiner hauptschrift über Diefen Gegen, fant (Dallaeus de sacramentali, vel auriculari Latinorum confessione. Genevae 1661. 4.) nicht bitte laugnen follen. Gelbit in Conftantinopel mar Die Ohrenbeichte im vierten Jahrhunderte gesetlich, und warde es vielleicht geblieben fenn, wenn nicht ein junger Diafen eine Ponitentin im Beichtftuble geschandet und baburch einen großen Tumult veranlagt hatte, der den Bifcoff Rectarius nothigte, fie abzufchaffen. Diefer Beit ift fie auch in der griechischen Rirche nicht mehr bergeftellt, fondern in Die offentliche Confestion verwandelt worden (Socrates 1. c. Sozomenus VII, 16). In der abendlandischen Rirche hingegen hat fie fich nicht nur erhalten, fondern ift auch durch den Schluß des lates ranifchen Concils v. 9. 1215. unter bem Dapfte Innocens III. jebem Glaubigen einmal im Jahre gur Pfficht gentacht worden, wenn er nicht in den Bann fallen und bes firthlichen Begrabniffes nach bem Tobe verluftig werden will. Die tridentinische Rirchenversammlung gieng noch weiter, erflarte Die Ohrenbeichte fur ein gotte Hickes Gebot, deffen Beobachtung nothwendig gur Gelige feit fei, und verordnete daber, daß, obichon erlagliche Gunben ohne Schuld verschwiegen werden fonnten, boch alle Todfunden, auch die verborgens fien, ju befennen und namentlich aufzus führen seien (Sess. XIV, c. I. can. 5). jest wird diese Sitte als jutraglich fur die Poenitenten, ben Staat und die Rirchendisciplin gepriesen, weil fie Durch die Furcht vor firchlicher Bufe viele Berbrechen verbute, die icon begangenen durch Wiedererstattung v. Ammons Mor. II. B.

activen Andacht vor Gott zu demuthigen, sein Inneres einem murdigen Seelforger aufzuschließen und dadurch jene Ruhe und jenen Frieden der Seele wieder zu gewinnen, der dem bequemen und folgen Sunder in seiner unfirchlichen Verschlossenheit nie erfreuen fann (Psalm XXXII, 3).

Die Reue, von welcher in anthropologischer Ruckficht bereits oben gehandelt worden ift (§. 77.), beißt im 21. 2. (Pfalm LI, 19) Berfnirfchung, und bezeichnet das schmerzliche Gefühl, welches aus-ber Erfenntniß der Sunde und der Kurcht por den verdienten gottlichen Strafen entftebt. Jeder Gunder, dem es mit feiner herzensbefferung Ernft ift, fann und barf fich derfelben nicht entschlagen, weil fie, als Gefühl der Unvollkommenbeit und des eigenen Elendes, eine nothwendige Folge der Gunde, ein durch das Beisviel von David, Paulus und Petrus empfoblner, heilsamer Uebergang gur Erneuerung des Gemuthes, und jugleich eine Unterwerfung unter Gottes Gerichte (certe Apol. C. A. art. VI.) punit Deus in contritione. in dem Inneven des Gemuthes ift, welche fraftiger, als alle auffere Bugubungen mitwirft, das verlorne, fittliche Gleichgewicht der Seele wieder herzustellen. Aber obicon die Traurigfeit Bedingung der Berfohnung ift, fo barf man diese doch nicht mit der Ursache der Gundenvergebung verwechseln, die unsere Rirche nur in der Snade Gottes (Rom. XI, 6) und in dem Glauben an den Tod des Erlofers (III, 24) sucht. Sie verwirft daher philosophische Speculationen über die Reue, als eine Abbugung der begangenen Thorheiten (Apolog. A. C. art. III.); die Lehre der Scholastifer von dem Berdienste der Billigkeit ja mit David für unmöglich erklart, und fich daher mit einer allgemeinen Beichte des Einzelnen begnügt (catech. min. de confessione); so besteht sie boch auf der Beibehaltung der Privatbeichte (Aug. Conf. art. XI.), vermirft ihre Abichaffung als gottlos und nennt diejenigen Unwifs fende, welche die Privatabfolution vers acten (Apolog. conf. Aug. art. VI. de confessione init.). Durch den Ginfluß des Calvinism, deffen Freunde ber Beichte immer abhold waren und fie als papftlich bemarfen, dann des Deism, der alles Positive durch Miractionen ju entfernen sucht, vielleicht durch die Bequemlichfeit der Geiftlichen in den Stadten, und in einzelnen Fallen auch durch das Bedurfniß einzelner, gebildeter Gemeinden, ift nun gwar Diefe, von Melanchs ton fo nachdrucklich empfohlene Privatbeichte an vielen Orten verdrängt und in eine allgemeine Borbes teitung und Andachtsubung, denn mehr als bas, ift doch die allgemeine Beichte kaum, verwandelt Aber die Erfahrung hat auch schon gelehrt, worden. baf fich feit Diefer Zeit Die Bahl der Communicanten febr bermindert, daß man durch die Privatbeichte der evans gelischen Rirche das lette Mittel einer moralischen Discis plin aus den Sanden gewunden und den Geiftlichen den Beg ju der ihnen anvertrauten, befondern Seelforge faft verschlossen hat (vergl. Socratis H. E. l. c.). ift daber munichenswerth, daß man fich mit der weiteren Einführung des allgemeinen Gundenbefenntniffes, naments lich auf dem gande, nicht übereilen, fondern vielmehr jedem Beichtenden Gelegenheit verschaffen, oder boch laffen moge, fich in einer nicht bloß paffiben, fondern

activen Andacht vor Gott zu demuthigen, sein Inneres einem murdigen Seelforger aufzuschließen und dadurch jene Ruhe und jenen Frieden der Seele wieder zu gewinnen, der dem bequemen und folgen Sunder in seiner unfirchlichen Verschlossenheit nie erfreuen kann (Pfalm XXXII, 3).

Die Reue, von welcher in anthropologischer Ruckficht bereits oben gehandelt worden ift (§. 77.), beißt im U. T. (Pfalm LI, 19) Berfnirfdung, und bezeichnet das fcmergliche Gefühl, welches aus ber Erfenntniß der Sunde und der gurcht por den verdienten gottlichen Strafen entftebt. Jeder Gunder, dem es mit feiner herzensbefferung Ernft ift, fann und darf fich derselben nicht entschlagen, weil fie, als Gefühl der Unvollkommenheit und des eigenen Elendes, eine nothwendige Folge der Sunde, ein durch Das Beispiel von David, Paulus und Petrus empfohlner, beilfamer Uebergang gur Erneuerung des Gemuthes, und jugleich eine Unterwerfung unter Gottes Gerichte (certe punit Deus in contritione. Apol. C. A. art. VI.) in dem Inneven des Gemuthes ift, welche fraftiger, als alle auffere Bugubungen mitwirft, das perlorne, fittliche Gleichgewicht der Seele wieder herzustellen. Aber obicon die Traurigkeit Bedingung der Berfohnung ift, fo darf man diese doch nicht mit der Ursache der Sundenvergebung verwechseln, die unsere Rirche nur in der Snade Gottes (Rom. XI, 6) und in dem Glauben an den Tod des Erlofers (III, 24) sucht. Sie verwirft daher philosophische Speculationen über die Reue, als eine Abbugung der begangenen Thorheiten (Apolog. A. C. art. III.); die Lehre der Scholastifer von dem Verdienste der Billigkeit

(Congruism), welches die Rene vor Gott gemabren foll: Die Behauptung, daß icon die Attrition, ober das fcmergliche Borgefuhl der naben Strafen Gottes, Die Snade vorbereite (conc. Trident. Sess. XIV. c. IV. can. 5.); das Dogma der Jesuiten; daß diefe auffere, burch Seufzer, Thranen und Schlagen an die Bruft bewiesene Traurigfeit jur Bufe binreiche, wenn der Sunder auch nur einmal im Leben eine Regung Der Liebe ju Gott empfinden follte; endlich die Bulle Unigenitus des Papstes Clemens XI. v. J. 1713., in welcher die moralischen Reflexionen Quefnels verdammt und Glaube und Liebe von der Bufe ganglich ausgeschieden werden. Bielmehr halt die evangelische Rirche an der Lehre des D. E. (Lut. XV, 18) und der von Luther gleich in dem erften Jahre der Rirchenverbefferung vorgetragenen Bebauptung fest, daß die feligmachende Reue (2. Ror. VII. 10) von der befferen Erfenntnig und der Liebe gu Gott ausgehen und fich dieser durch den Glauben an das Berdienst Jesu versichern muffe. Db nun gleich die Traurige feit, als Berwundung des inneren Sinnes, fich nicht gebieten laft, auch jedes auffere Zeichen derfelben in Mienen und Gebehrden unficher und zweideutig bleibt; so liegt doch da, wo Jemand offentlich gesundigt und Unbere geargert hat, die offentliche Ruge, so wie die Durch fie ju erregende Gemuthestimmung in dem Umfange ber firchlichen Wirtsamfeit (2. Kor. II, 5 ff.), und jeder wurdige Gottesverehrer, dem das Beil feiner Seele am Bergen liegt, wird fich diefen Erweckungen durch das gotte liche Wort auch darum nicht entziehen, weil die Rieder: geschlagenheit und Demuth anderer Schuldigen auf ihn jus ruchwirft und eine grundlichere Bergensbefferung befordert.

# 230 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

Bei der genauen Berbindung der Gunde mit der Strafe gebort ferner gur mahren Bufe die Genugthus ung, oder Guhne bes beleidigten Gefeges, welche die Tilgung der Schuld und Erlaffung der Strafe Das Mort ift zwar nicht biblisch, aber jur Folge hat. die Sache ist aus der Lehre von den Sundopfern des A. E. und aus klaren Stellen des R. E. (autidurgov 1. Lim. II, 6. iλασμός 1. Joh. II, 2. IV, 10) bekannt genug, und wird auch in dem Augsburger Befenntniß (art. IV.) mit dem Borte Satisfaction (Christus morte sua satisfecit pro peccatis nostris) bezeichnet. Man muß aber hier die rechtliche und moralische Benugthuung wohl unterscheiden. Die erste, burgerliche Satisfaction ist eine Suhne des beleis Digten Rechtes vor dem weltlichen, die zweite eine Suhne der verlegten Pflicht vor dem himmlis Jene fand nicht einmal unbedingt in der schen Richter. mosaischen Religion Statt, und darf noch viel weniger in der driftlichen gesucht werden, weil fie mit weltlichen Handeln nichts zu schaffen hat (Joh. XVIII, 36). Diese aber leiftet Chriftus wirklich fur uns (2. Ror. V. 20f.) vor Gott, indem er durch feinen Gehorfam (Rom. V, 19. Phil. II, 19) bis jum Tode, den wir uns durch die glaubige Aufnahme feines Berdienftes, oder seiner Vollendung (hebr. I, 10. 17.) aneignen (Rom. III, 24), unsere Schuld und Strafe wegnimmt (Joh. I, 29. 1. Petr. II, 21) und uns Gott rein und unsträflich darstellt (Col. I, 22). Diese heilfame und jur Reinigung des Gemiffens bon todten Berfen unents behrliche Lehre ift so tief in dem Bedurfnisse des Menschen und in dem Befen des Christenthums gegrundet, daß

man fich schwer an dem Evangelium und an der Mensche beit verfundigt, wenn man fie aus der Bibel weg gu erklaren und ihren Troft dem verwundeten Bergen bes Sunders ju rauben versucht. Die evangelische Rirche unterscheidet fich indeffen von der romisch : fatholischen auch in diesem, von allen Seiten in die Moral eingreis fende, Dogma in zwei Puncten, nemlich in der Be: ftimmung der Genugthuung Christi und in dem Strafrechte der Rirche. Jene wird nemlich von unferen Gegnern entweder nur auf die Erbfunde, ober doch nur auf die Schuld, nichk auf die Strafe beiogen (apolog. conf. Aug. art. VI. p. 190. Rechenberg), woraus denn von selbst die Nothwendige feit folgt, diesen Mangel des Verdienstes Jesu (Rol. I. 24) durch andere Bugungen ju erfeten. Diese Bebaup: tung beruht aber auf einer offenbaren Bermechselung Der rechtlichen Genugthuung vor einem weltlichen Gerichtshofe' mit der moralischen; Paulus spricht auch in der anges führten Stelle nicht von einem inneren, oder fitflichen Mangel des Berdienstes, oder Gehorsams Chrifti, sondern von einem physischen, der fich in der That nicht bezweifeln lagt, da der raumliche Umfang der Leiden Jesu noch immer durch die Trubfal jedes Glaubigen erweitert und ergangt wird; die fittliche Bollfommenheit Diefes Bers Dienstes Jesu aber, so wie feine unbedingte Birffamfeit, alle Gunden und ihre Schuld durch den Glauben an ihn gu tilgen, wird in der Schrift fo bestimmt und deutlich gelehrt (Apostelgesch. XIII, 38. 1. Joh. I, 7. II, 2), Daß man ce ohne Abweichung von der Lehre der Apostel nicht verstummeln und nur auf Die Erbfunde und Die Schuld, mit deren Tilgung nach moralischen Gefeten auch

Die Strafbarkeit aufhoren mußte, beziehen fann. Das ferner das von den romischen Theologen angesprochene Strafrecht der Rirche betrifft, fo lehren fie, in der ihr von Gott anvertrauten Gewalt der Schluffel liege auch die Macht, die von Gott angedrohten und von Christo nicht getilgten, ewigen Strafen der Gunde durch auffere Bugungen zu erseten (jus compensandi poenas. externas operibus non debitis. Apolog. l. c.). Das ift die Quelle der fogenannten firchlichen Satisfactionen, wohin Saften, Almofen, Geifelung, Ballfahrten und namentlich der Ablaß gebort, den der Papft Bonifag VIII. in dem Jubeliahre 1300. allen denjenigen ertheilte, welche die Petersfirche in Rom besuchten und durch reiche Geschenke (largitione munerum) ihre Bufe thatig Man nennt das auch den Schat der Rirche. bewiesen. deffen Bermaltung ihrem Oberhaupte mit der Rulle apos ftolischer Gewalt übertragen worden fei. Es lagt fich aber mit leichter Muhe barthun, baf diefes Gewebe von Allegorieen überall auf unklaren Begriffen und falichen Voraussezungen beruht. hat Christus, wie erwiesen worden, die Schuld und Strafe unserer Sunden getilat, fo bleibt, mit Ausnahme der phyfischen und nach der unabanderlichen Naturordnung nicht abzuwendenden, aus feren Folgen derfelben, nichts mehr hinwegzunehmen ubrig; das Recht ju ftrafen, fteht nicht der Rirche, fondern dem Staate ju, welcher faum gestatten fann, daß eine andere Macht in dem Umfange seiner Wirksame feit das Schwert führe (Rom. XIII, 4); die alte Kirche hat zwar den Gefallenen auffere Bugungen auferlegt, aber nicht jur Strafe, fondern jur Difciplin und Erweckung eines buffertigen Sinnes (Dallaeus de

poenis et satisfactionibus humanis. Amstelodami 1649. 4); und wenn man den Gebrauch Diefer Mittel einen Schat der Rirche nennen will, fo ift bas ein Lebrschaß, ein idealer Reichthum der Beisheit und Ers fenntniß Gottes (Rom. XI, 33), den man durch Untere richt und Eroft mittheilen, nicht aber, wie Simon der Zauberer (Apostelgesch. VIII, 18), buchstäblich in eine Goldgrube aus den Bergwerken des Aberglaubens und der Sunde verwandeln darf. Schon in der Unterredung Enthers ju Augsburg mit dem Cardinal Cajetan im 3. 1518. fam der neue Ursprung des Ablasses und feine fanonische und moralische Ertravagang (man vergl, im fanon. Rechte die Extravaganten lib. V. tit. 8. de poenitentiis et remissionibus) jur Sprache; Alexander VI, und Leo X. haben fich durch diese Bermandelung der Rirche in einen Marktplat nicht nur felbst in ihrem Ruf seschadet, sondern auch den Aluch des Petrus auf fich geladen (Apostelgesch. VIII, 20); hatte die Reformation dur diefem Unfuge gesteuert, fo murde fie ichon ein Segen für die Menschheit senn; Tausende von weisen und drifts lichen Katholiken haben sich an diesem und an dem fast ganglich perunglucten Ablaffe der neueften Zeit geargert und die Mitalieder der evangelischen Rirche glucklich ges , Priefen, in welcher die Wiederfehr eines fo emporenden und die Sittlichkeit in ihren Grundfoften erschutternden Digbrauches der geiftlichen Gewalt nicht mehr zu befürchs Der Glaube an die durch Jesum fur unsere ten ift. Gunden geleiftete Genugthuung ift alfo nicht etwa nur eine Erfindung des Grotius, der in feiner Abhande lung über diesen Gegenstand (defensio sidei catholicae de satisfactione Christi, in s. opp. theol. Basil.

1732. t. IV. p. 297. Th.) sich allerdings manche juristis sche Uebertreibungen zu Schulden fommen laßt, sondern eine wesentliche Lehre der evangelischen heilsordnung, durch die das verwundete Gewissen beruhigt und die mahre Buse gefordert wird.

Die firchliche Bufe endigt mit der Absolution, ober amtlichen Berfundigung der Bergebung der Sunden (1. Joh. I. o. Matth. IX, 2), welche den Gewissens, fampf des Buffenden endigen und ihn in den Stand feten foll, die Erfallung feiner Pflichten von Reuem zu beginnen. Schon im A. T. war die symbolische Entfundigung durch Opferblut eine priesterliche handlung (3. Mof. IV, 6 ff.); David preift den felig, dem die Sunde vergeben ift (Pfalm XXXII, 1), und nach den Borfchriften des R. T. wird die Erlaffung der Gunden (Joh. XX, 23) bem Umte der Berfohnung (2. Ror. V, 18) jugewiesen, welches von den verordneten Dienern der Religion ju verwalten ift. Bei Diefer feierlichen Sandlung entsteht indeffen eine gedoppelte Ungewißheit: einmal, aus welcher Macht der Lehrer Sunden vergebe, und dann, ob nicht Jeder im Stande fei, fich felbft ju abfolviren ? Die romische Kirche lehrt nemlich in Beziehung auf Die erfte Frage, die Absolution sei eine richterliche Entscheis dung des Priesters (actio praetoria), welche eine genaue Renntniß der Sittlichfeit des Ponitenten, also die geheime und vollstandige Beichte voraussete. Die Gundenvergebung hangt weder von dem romifchen, noch von dem papstlichen Rechte, sondern einzig von dem Worte Gottes ab, welcher allein Richter der Gewiffen ist und durch Jesum senn wird (2. Eim. IV. 8. Apostelg. X, 42). Wenn daber Paulus von feinem Umte als haushalter der gottlichen Gebeimniffe fpricht, fo bittet er die Ungebefferten, fich mit Gott verfohnen gu laffen (2. Ror. V, 20), ob er gleich im Ramen Christi redet, ein Ausdruck, der mit der Sprache und Gewalt bes Richters gang unverträglich ift. Die Abfolution ift folge lich fein Act firchlicher Majestat, sondern eine feierliche Erflarung, daß der Gunder, wenn er die ihm vors gehaltenen Bedingungen erfüllt, fich der Gnade Gottes wieder ju erfreuen habe (Rom. V, 1). hiernach läßt fich benn auch die zweite Frage beantworten, ob fich nicht jeder Bonitent die Gunde felbft vergeben tonne ? Befanntlich geschieht bas in unseren Tagen oft genug, und die Grundfage berer, welche in ber evangelifchen Rirche allen Unterschied swiften Laien und Predigern aufgehoben wiffen wollen, haben febr viel dazu beigetragen, den Werth der firchlichen Absolution, oder des Loses schluffels, noch tiefer herabzuseten. In der That ift auch nach unferem lehrbegriffe Diefe Erflarung fein Urtheil des Priefters, fondern eine Stimme des Evans geliums, meldes die Gunben vergiebt und die Bemiffen beruhigt (apolog. A. C. art. VI. init.); fie ift nur eine Unwendung der chriftlichen Seilsordnung auf den einzelnen Gunder, wenn er vers fichert, daß er an Jesum glaubt und nach seiner Borichrift ein neues Beben beginnen will; folglich fonnte fie auch von einem wahrhaft Bugenden aus der Bibel felbft geschöpft Indeffen fann bas, und auf fich übergetragen merden. ber Ratur der Sache nach, nur von dem aufferfirchlichen Buftande gelten, wo Jeder fein eigener Lehrer und Priefter ift: in der firchlichen Ordnung bingegen, wo geborig vorbereitete und murdige Manner an Christi Statt

# 236 Dritter Theil. Erfter Abiconitt.

foreden, macht die Absolution einen wichtigen Theil ihres Berufes aus; sie wird in ihrem Munde feierlicher, erwesfender und ruhrender, und kann also auch ohne Berachtung des Cultus und seiner ausseren Anstalten zur Belebung des Glaubens an die Enade Gottes durch Jestem nicht übergangen werden.

\$. 109.

Moralische Ansicht der Sacramente. Von der Tause.

. Da unsere aus ber Betrachtung ber Auffenwelt geschopfte Renntnig Gottes durchaus symbolisch ift; fo kann die Rirche in ihrem Cultus auch fymbo= Lifche Religionshandlungen nicht entbehren, bie man Gacramente nennt, und beren Babl fich fchwer bestimmen lagt. Es leidet indessen keinen 3meifel, baß fie, als Zeichen bes Unfichtbaren, wie andere Bilder durch die Denf-Eraft des Glaubens vergeistigt werden muffen, wenn fie eine fittliche Birtung bervorbringen sollen. Tragt man Diesen Grundsak auf die Taufe, als das Einweibungsfacrament ber Chriften uber, fo muß in ber Sittenlehre von ber Berpflichtung zu ibr, von bem rechten Gebrauche ihres Symbols, fo wie von dem moralischen Migbrauche besselben gehandelt merden.

Da der sittliche Beruf des Christen ein Mandeln im Geiste ift (Gal. V, 16), Dieser Mandel aber vorzugs;

weise von der Erfenntniß des Beils abhangt; fo fceinen diejenigen Bieles fur fich ju haben, welche das Wort, und nur das Wort als das Element der aufferen Gottes, berehrung betrachten. Aber naber und grundlicher ers wogen ist diese Erkenntniß selbst symbolisch; schon die Raturtheologie beruht auf dem Schluffe von den fichts baren Werfen auf das Dafenn eines unfichtbaren Schopfers, welcher Schluf nur durch Unalogie und Identitat der Berbaltniffe, also durch Vergleichung der Bilder und Schemen moalich wird (Rom. I, 19); und das gange Chriftenthum, fofern es aus der Kundamentallebre bervorgebt, daß Christus das Bild des unsichtbaren Baters ift (Joh. XIV, 9. Col. I, 15. Sebr. I, 3), fann eine fortlaufende Symbolik genannt werden. Sind nun überall Bildet für unseren Verstand die Wege der Begriffe, welche ihrerfeits wieder die in dem Gemuthe schlummernde gotte liche Idee wecken; fo stellt fich ihr religibses Bedurfniß noch dringender fur das herz und den Willen dar, weil Diefes Gemuthevermogen unlaugbar gur Salfte finnlich ift (6. 51. f.) und also von dieser Seite nur durch Bilder und Gefühle zu fittlichen Entschließungen erweckt und gereigt werden fann. Da nun der Zweck der Rirche darinnen besteht, alle, innere und auffere Mittel auf: zubieten, welche die moralische Sottesverehrung befor: dern konnen; so ist auch das Bedurfniß symbolischer Religionshandlungen fur den Cultus entschieden, weil wir als Menschen und als Christen zur Erweckung der Andacht an auffere Zeichen und ihre Eindrucke gewiesen Die Gemeinde der Quafer hat daher eben fo wohl, als die reformirte Rirche, den aufferen Gottes: berehrer hober gestellt, als es feine Ratur erlaubt, wenn

# 238 Dritter Theil. Erfter Abiconitt.

, .t

fie der Einbildungefraft, aus übertriebener gurcht vo! dem Migbrauche, auch den weisen und rechten Gebrau Der Bilder verfagt und ihren Cultus mit einer afthetische at Armseligfeit und Durftigfeit ausstattet, der dem Bolfe Religiositat verleiden und verfummern Wenn es indeffen auch eingeraumt wird, daß religiofe Symbole dem Gemuthe ju seiner Erbauung eben so unentbehrlich find, ale Allegorieen dem Glauben (Gal. IV, 24); so fragt sich's doch, wie viele und welche Zeichen und Bilder die Rirche ju mablen habe, da die gange Ratur und das gange Menschenleben reich an Bes giebungen auf die unfichtbare Welt ift und das R. E., auffer der Taufe und dem Abendmahl, auch das Ruße maschen (Joh. XIII, 14) und die Ehe (Ephes. V, 32) als bedeutungsvolle Sandlungen bezeichnet. Dierauf antwortet die Rirchengeschichte in der Darftellung des Cultus und feiner Beranderungen überhaupt, namentlich aber in der Lehre von den Sacramenten, die fich als gebeimnißvolle Religionsgebrauche nach dem wechselnden Bedurfniffe der Zeit auch in vers Schiedenen Gestalten jur Belebung und Forderung Der Undacht immer wirtsam bewiesen haben. Schon das Wort Sacrament, deffen fich mahrscheinlich die alte Itala querft in der fo eben angeführten Schriftstelle gur Uebersetzung von ausigiov bediente, deutet auf die geheimnisvolle Berbindlichfeit einer Lehre, oder eines aufferen Ritus bin; denn man sprach in der alten Rirche eben fo wohl von dem Sacramente der Dreieinigfeit, als des Altares. Bald jog man die Grenzen seines Begriffes enger und nannte es ein sichtbares Wort Gottes, wodurch die Zahl der

Sacramente schon bedeutend vermindert murbe. Beit der Rirchenverbefferung beschrantte man ibn noch mehr auf Gebrauche, welche Gott befoblen und mit Berheifungen feiner Gnade pers bunden hat (apolog. A. C. art. VII.); daber Des lanchthon auch die Absolution und Ordination der Pres diger Sacramente nannte. Run hat die evangelische Rirche, fo liberal fie fich auch fonft in der Bestimmung ber Bahl der Sacramente bewieß, ju Diefer Erflarung noch das Merfmal eines aufferen, von Chrifts verordneten Beichens bingugefeßt, wenn man von dem Fugwaschen absehen will, nur noch Die Taufe und das Abendmahl, als beilige Ges brauche der Weihe und Starfung des Glaubens, in die Reibe symbolischer Religionshandlungen versett werden (Raifers Ideen ju einem Spfteme ber allgemeinen theologischen Aesthetif. Erlangen 1822. §. 63). Belche Snade, oder Wohlthat und Segnung Gott mit Diefen Sombolen verbunden habe und mit welcher Rraft fie auf die Seele einwirfen, fann der Glaubenslehre um fo viel mehr gur Erdrterung anheimgestellt merden, als man darüber in allen Rirchen einverstanden ift, daß auch die übernaturliche Wirksamfeit der Sacramente fittlich er Mrt und Ratur fei (Junfheim bon dem Ueber; naturlichen in den Gnadenwirfungen. Erlangen 1775. C. 37 ff.); eine Erflarung, die wir bestens annehmen, Da fie mit Sicherheit den Standpunkt bezeichnet, von dem bier unsere Unficht der Sacramente ausgehen foll. Wie es nemlich auch mit ihrer metaphysischen Rraft, die fich als Gebeimnig ohnebin nicht erflaren lagt, beschaffen fenn mag; so ist es doch gewiß, daß sie sich als auffere

Sebrauche jur Idee und der aus ihr hervorgehenden Pflicht nicht anders verhalten, wie jedes andere Phano: men jum Roumen; fie beruhren unfere Dr; gane, bringen durch diefe Affection eine Senfation, durch die Senfation ein Bild, durch das Bild eine Borftellung und ein Gefahl, und durch beide eine mogliche Beranderung des Berftandes und Billens berbor. Möglich wird aber diese Beranderung nur Dadurch, daß wir uns bei diefen ftufenweisen Einwir: fungen nicht bloß leidend, fondern auch thatig verhalten, bas Bild durch den Berftand jur flaren Borftellung, und Diese durch den Glauben jur Idee des überfinnlichen Sutes (Ephef. I, 3), erheben, welches uns verheißen wird; denn nun erft fann das Gemuth fich der Gnade Gottes freuen, fich dieselbe aneignen und Entschließungen faffen, die diefes geiftlichen Segens murdig find. Gebrauch der Sacramente ift also nicht verdienstlich an fich (opus operatuin), fondern nur ein Mittel jur Belebung des Glaubens und des frommen Sinnes (opus operans), welches durch die eigene Berftandesthatigfeit des Theilnehmers an ihm bedingt wird; wie nur die verdauete Sinnenspeise dem Rorper Rraft und Nahrung des lebens gufuhrt, fo fann auch die in beiligen Gebraus chen dargebotene Seelenspeise den Geift nur wecken und ftarfen, wenn fie aus dem niederen Seclenvermogen in das hohere durch bernunftiges Denfen und Glauben aufgenommen und in eine fittliche Starfung des Gemuthes verwandelt wird. Wir tragen diese Bemerfungen jurift auf die Taufe uber, welche Jesus gur Glaubensweihe seiner Berehrer durch das Eintauchen in Baffer verordnet

In dem Meufferen der handlung felbit lag nichts hat. Ungewöhnliches und Reues; benn Perfer, Chaldaet und Griechen tauften ichon vor Jefu; einige Effener thaten das fogar taglich und hießen defwegen hemeros baptiften; Die Judenproselyten aus dem Beidenthume wurden getauft und die Urheber einzelner Secten unter Den Juden zeichneten fich durch diese Anordnung, als ein Sombol der Reformation des Judenthums aus (Joh. I. Der Unterschied der Taufe Jesu von allen diesen Luftractionen muß alfo in der Perfonlichfeit des Stifters und feiner Lehre liegen, und in der That bemabrt fic das in Beziehung auf die Taufe ber Beiden, Juden und des Johannes felbst; benn die erfte mar ausschließend nur ein symbolisches Bad, die zweite eine blos levitische Beibe (Mark. VII, 8), und die dritte, bei ber fich det gottliche Befehl (Joh. I, 33), das fichtbate Zeichen und Die Gundenvergebung (Mark. I, 4) als Gnadenbezeugung tu bem vollen Begriffe eines Sacramentes ju vereinigen fcheint, war doch mehr eine Taufe der Sinneganderung, als des Glaubens (Mark. XVI, 10), folglich, wie Bofephus ausdrucklich bemerkt, mehr ein symbolischer Act der eigenen Seelenreinigung, als der hoberen Biebergeburt. Da nun Paulus die Taufe Der Johannis: fouler, oder Babier, wegen der ihr mangelnden Bezies bung auf den beiligen Beift, als unwirksam betrachtet und fie bei dem Uebergange jum Christenthume wieders bolen lagt (Apostelgesch. XIX, 6); so ift das unterscheis dende Merkmal der johannischen und driftlichen Taufe einzig in dem Glauben an die Wiedergeburt ju fuchen, ber nach dem Taufer seinen Grund rationalistisch in der eigenen Sinnesanderung, nach Jefu aber fupernaturaliftifc p. Ammons Mor. II, B. 16

in der Gemeinschaft des heiligen Seiftes bat (Joh. III, 6) -Das führt nun junachst zu der Berpflichtung, fic taufen zu laffen, und namentlich zu der Frage, ob fic Diese Berbindlichkeit auch auf die Kinder erstrecke, ode ob es driftlichen Eltern frei ftebe, fie bis dabin aufzu= Schieben, wo fie fich gur Unnahme der chriftlichen Religion felbst entschließen fonnen? Bekanntlich wird bas von der driftlichen Rirche nicht gestattet, weil die Berordnung Jesu (Matth. XXVIII, 19) allgemein sei, und auch die Rinder durch die Taufe in die Gemeinschaft der gottlichen Snade aufgenommen werden mußten; daber felbft in unseren Symbolen (Aug. Conf. art. IX.) die Anabaps tiften, und mit ihnen auch die Baldenfer und Mennoniten, als Irrglaubige verworfen werden. Un Diesen Grunden vermißt man aber die nothige Beweisfraft von allen Seiten : denn I) ift es noch gang unentschieden, ob fich die Worte πάντα τα έθνη auch auf die Kinder beziehen. Vielmehr macht die Parallele bei dem Marfus (XVI, 16) Die Seligfeit von dem Glauben abhangig, der wiederum nur durch Unterricht und freies Bernehmen deffelben moglich wird (Rom. X, 14). Auch lesen wir nirgende, daß Jesus seine eigenen Apostel getauft habe (Joh. IV, 2), was doch zuverläßig hatte geschehen muffen, wenn diefe handlung unwiderrufliche Bedingung des mahren Seelens heils warc; denn eine andere Beweisstelle fur die Nothe wendigkeit der Kindertaufe suchen mir im gangen R. E. vergebens. 2) Die Analogie derselben mit der Proselnten: taufe heidnischer Rinder (שבילת משבילת משבילת) bei den Juden, deren Alterthum gwar mahrscheinlich, jedoch nicht gewiß ift (Bengel über das Alterthum der judischen Proseintens taufe. Tubingen 1814), ist bier im Allgemeinen nicht

ohne Gewicht; aber naher beleuchtet verschwindet auch Diefer Grund. Die Rinder beidnischer Eltern, die gum Chriftenthume übergiengen, taufte man nemlich nur lebitisch, oder cerimoniell, wie man den Becher, oder Die Schuffel eines Beiden reinigte; die Chriftentaufe bingegen war mit dem verschlichen Gelubde eines auten Sewiffens verbunden (1. Petr. III, 19), welches Unmuns dige nicht ju leiften vermochten. Db Diefes Gelubde aber beffer von denen erfullt werde, die icon als Sauglinge getauft werden, wie Luther ju behaupten scheint (catechismus maior de baptismo p. 544. Rechenb.), als bon ben fpater Getauften, mochte fich bei einer unbes fangenen Beobachtung auf dem Bege der Erfahrung nicht wohl ausmitteln laffen. 3) Roch zweideutiger ift in Diefer Angelegenheit bas Beugniß ber Geschichte, benn vor dem dritten Jahrhunderte ift bier an feine bestimmte Dbfervang zu denken; noch im vierten verschoben Biele ibre Laufe, als einen fur die nabe Seligfeit entscheidenden Act, auf die Todesstunde, und Eprill von Jerusalem lagt nicht die Sauglinge, sondern die Catechumenen aus ber Mitte der Gemeinden ju dem Baptisterium fuhren (catechis. XX.), wie man das bei Ball und Bald uber die Rindertaufe ausführlich erbrtert findet. Mus eregetischen, historischen und dogmatischen Grunden ift daher hier fein ftringenter Beweiß ju fuhren, und der von Melanchthon und Luther scharffinnig genug besprochene Rinderglaube, ohne welchen dieser, ihre Taufe ein leeres Gaufelwerf nennt, ift ein fo fcmeres pfpchos logisches Problem, daß es jur vollen Begrundung einer firchlichen Pflicht nicht auszureichen vermag. Daber benn auch die neuerlich freimuthig ausgesprochene Behauptung:

"es fei fein Grund vorhanden, mit denen, welche Die Kindertaufe aufgegeben haben, blos deswegen die firchs / liche Gemeinschaft aufzuheben; ja, es laffe fich benten, daß dieß in der Folge einmal der driftlichen Freiheit eines Jeden anheim gestellt murde, die Rinder taufen ju laffen, oder nicht, und daß Reder auch in der entgegengeseten Anficht und Sitte des Anderen driftliche Krommigfeit anerkennte (Schleiermachers chriftlicher Glaube nach ben Grundfagen der evangelischen Rirche. Berlin 1822. B. II. S. 545)". Die Kindertaufe gewinnt indeffen eine gang andere Unficht, wenn fie weniger aus dem dogmatischen, als aus dem firchlich: moralischen Stands punfte betrachtet wird; denn da bieten fich fur ibre Beibehaltung allerdings wichtige, und zwar folgende Gewiß ift fie einmal dem R. E. nicht Grunde dar. jumider; denn da die Beschneidung, die bei ihrer erften Einsetzung ein Siegel des Glaubens der Ermachfenen war (Rom. IV, 11), dennoch auch auf die Kinder übergetragen murde (1. Mof. XVII, 12), so ift es gang analog, daß das auch bei der Laufe der Rinder gefchebe, Die Jesus immer mit Achtung und Borliebe behandelt hat (Matth. XVIII, 6. XIX, 13). Kerner mar die Taufe, ihrer Ginsepung und dem frubesten Gebrauche gemåß (Apostelgesch. VIII, 38. XVI, 33), immer der Unfang des Unterrichtes in der driftlichen Religion (Matth. XXVIII, 19. μαθητέυσατε βαπτίζοντες). Run ift aber das Bewußtsenn des Menschen nichts Underes als eine Reflexion seiner felbst in der gottlichen Idee, oder ein Erwachen nach dem gottlichen Bilde (Pfalm XVII, 15). Der religibse Unterricht fann daber, wie das Destaloggi den Muttern fo einfach

und rubrend an das Berg legt, ichon mit dem Eintritte der findlichen Seele in das Bewußtsenn beginnen, und es ift folglich dem Gebote Jesu angemeffen, daß ihm Die Laufe vorangebe. Dagu fommt, daß zwar in ber erft entstehenden und fich bildenden Rirche, wo man fich vorzugsweise mit der Aufnahme der Ermachsenen beschäftigte, die Taufe der Rinder den Eltern freigelaffen, oder, wie Tertullian will, bis auf die Jahre der Selbstständigkeit vertagt werden konnte; so wie fich aber Die Rirche ju einer bas gange Geon und Leben des Men: fchen umfaffenden Unftalt ausgebildet hatte, durfte fein Glied einer driftlichen Familie mehr auffer der Rirche fenn, und die Taufe der Kinder blieb nun das angemef: fenste Mittel, fie der großen Gemeinde fo lange provifo: rifch einzuverleiben, bis fie bei der Confirmation, durch welche der Taufact fur fie erft feine Bollftandigkeit gewinnt, Das Gelubde eines driftlichen Glaubens und Lebens felbft aussprachen. Bulett ift diese Sandlung auch geeignet, driftliche Eltern mit der Achtung zu erfullen, Die fie ihren Rindern, als Miterlogten Jefu, fchuldig find (Matth. XVIII, 10), sie bei ihrem fruben hinscheiden über ihr Schicffal zu beruhigen (Joh. XIV, 2), den Unmundigen, bei einem fruhen Berlufte ihrer Eltern, die firchliche Gemeinschaft zu fichern und ihnen Rechte zu gewähren, die in ihr burgerliches leben übergeben. Aus dicsen Grunden find driftliche Eltern allerdings verpflichtet, ibre Rinder taufen ju laffen, die Zeit aber, wenn das gefchehen foll, von den firch en polizeilich en Ges fe gen ihres landes abhangig zu machen. Was ferner den rechten Gebrauch diefes beiligen Soms bols betrifft; so ist dieser bestimmt und deutlich durch

ben Unterricht des R. E. bezeichnet, welches die Taufe eine Unstalt geistiger Wiedergeburt nennt (Joh. III, 5. Dit. III, 5). Als ein ausschließendes Beiligungsmittel der Kinder kann und darf zwar die Taufe nicht betrachtet werden, weil fie ichon durch ihre Menschenwurde (Pfalm VIII, 3) und driffliche Abstammung (1. Ror. VII, 14) einem Geschlechte jugeboren, aus dem fich Gott Die Erstlinge seiner irdischen Creaturen durch die Rraft Des Wortes beranbilden will (Jaf. I, 18). Zweifel an der Seligfeit der ohne Laufe verscheidenden Rinder, so weit fie nemlich bei dem geistigen Erwachen ihrer boberen Rrafte' felig werden tonnen, fegen daber immer eine große Unbefanntschaft mit dem Wesen der Religion und der moralischen Ordnung der Dinge voraus, die uns das Ehristenthum aufgeschlossen bat. Aber driftliche Eltern werden doch durch die Taufe, als einen ausseren Aft religibfer Beibe, veranlaßt und in den Stand gefett, fcon ihre Rinder als einen Tempel des gottlichen Beiftes (1. Ror. III, 16) ju betrachten, in dem er nach dem Maage ihrer Rrafte wirft und ihr fittliches Leben vflegt; fie werden daran erinnert, daß das heilige Gelubde des Glaubens und der Frommigfeit, welches Undere fur fie aussprachen, bis fie es freiwillig felbst übernahmen, ihr ganges Cenn und Wirken auf Erden von dem erften bis ju dem letten Sauche ihres lebens umfaßt; ihr Glaube an die unfichtbare Welt, aus der fie fommen (Apostelgesch. XVII, 28) und der fie zueilen (hebr. XIII, 14), wird Dadurch umfaffender, inniger und ftarfer; Die Gemein; schaft mit dem heiligen Gottesgeiste, der sich in der fitts lichen Entwickelung und leitung jeder Menschenseele herrlich und wunderbar erweißt, wird ihnen einleuchtender:

der Entschluß, auf seine Fuhrung ju achten und fich ibm ju weiben, muß nun auch fraftiger werden und Die freudigste hofnung und Zuversicht in der Geele erzeugen. Das reicht vollkommen bin, uns den weiten Kreis von Pflichten zu bezeichnen, die aus der moralischen Unficht der Laufe, als eines reellen Symbols unferer geistigen , Jeder vernunftige Chrift Bledergeburt, hervorgeben. wird nun von felbft geneigt fenn, den aberglaubis fcen Digbrauchent zu entfagen, die man feit den frabeften Beiten mit der Taufe getrieben bat. Paulus gedenkt einer Laufe fur die Todten (1. Ror. XV, 29), wie er des unfichtbaren Gottes gu Athen (Apostelgesch. XVII, 23) gedachte superstitionem in argumentum fidei. Hieronymus ad h. l.); denn nach dem grammatischen Sinne, dem' Busammenhange und den bestimmteften Zeugniffen der Geschichte läßt sich nicht daran zweifeln, daß sich die forinthischen Christen auf den Grabern ihrer Entschlafenen taufen ließen, wie die Juden Rnaben, die bor dem achten Tage verschieden, noch im Sarge beschnitten, weil beide glaubten, durch diese Sandlung auf das Schickfal der Berftorbenen einzuwirken. Aber die Taufe ift, wie das Abendmahl, ein religibses Symbol nur fur ben, der fich deffelben bedienen, über feinen Zusammen: bang mit der Idee nachdenken und durch den Glauben ihm eine moralische Rraft abgewinnen fann; es sind also beide reinpersonliche Sandlungen, die einem Dritten vollkommen unnut find, und alfo ohne groben Aber: glauben nicht fur ihn vollzogen werden fonnen. Taufe fterbender Chinesenfinder ju Defing, welche Die Jesuiten sonft beimlich durch Beruhrung bes Sauptes

mit einem naffen Suche vollzogen, oder bie ehemalige 2mangstaufe der Judenfinder zu Floreng (Ricci III, 155) beweisen es deutlich, daß man dieser Thorheit auch in unseren Tagen noch nicht ganglich entsagt hat. derer Aberglaube findet bei dem Gebrauche des Maffers in der Taufe Statt, es fei nun, daß man ibm eine mpftische Berbindung mit himmlischen Rraften jufchreibt, oder den Ritus des Eintauchens fur mefents lich halt. Bu dem erften Digbrauche hat der Ausspruch bes Paulus (Ephef. V, 26) Beranlaffung gegeben, wo man die Worte εν φήματι auf λουτοώ bezogen bat, Da es doch nur beift, Chriftus reinige feine Gemeinde im Bafferbade durch das Bort, eine Bestimmung, durch welche die Rraft dieser handlung offenbar, auf das bei dem Gebrauche des Wassers gesprochene Wort bes fchrantt wird. Dennoch sprechen die Transscendirens den im Glauben von einem Gott im Baffer (concipit unda Deum: Prudentius), wie bei dem Abendmable bon einem Gott im Brote, und Luther felbft meinte, bas Laufwasser moge wohl ein vergottert Baffer beißen. Bei dem Sange unserer Zeit zur religibfen Quat: falberei fonnte diese Unficht die verderblichsten Folgen haben. Eben fo fteht bei der Borliebe unferer Buchstabens freunde fur die biblische Alterthumlichkeit zu furchten, Daß fie, wie die Griechen, ju dem Gebrauche des Unters, tauchens zuruckfehren und in ihm allein die alte Taufe Jesu und seiner Junger anerkennen mochten. Und wahr ift es allerdings, daß fich hier die occidentalische Rirche feit dem vierzehnten Jahrhundert mit der Anwendung der Einsetzungsworte fast dieselbe Freiheit genommen bat, die fich Die Bater zu Cofinit bei der Theilung des Abendmables

gestatteten. Indeffen ift der Fall dennoch nicht gleich; denn die Stelle (Apostelgesch. XVI, 33. veral. 24) latt fon auf eine, aus bem judifchen Opferritual auch auf die Berfdhnung durch das Blut Jesu übergetragene (3. Mof. IV, 6. hebr. X, 22) Besprengung Schließen, und wie wichtig auch das Baffer, als Materie des Ritus, bei ber Laufe fenn mag, fo ift es doch dem Geistigen des Symbols fo febr untergeordnet, daß ohne dogmatische Rleinmeisterei auf den Unterschied des Tauchens, oder Benegens fein großer Werth gelegt werden fann. Den großten Spielraum bat indeffen der Aberglaube bei Diesem Sacramente von ieber in dem Exorcism gefunden, welcher alt, augustis nifch : lutherisch (man f. Buthers Taufbuchlein in f. Werfen Th. X, S. 2628) und als ein Sombol der Ausgiehung des alten Menschen (Rolog. III, 9) nicht bermerfs lich ift. Im R. E. hingegen findet fich von ihm feine Spur; Jesus selbst wird nach der Laufe vom Leufel versucht (Matth. IV, I ff.); er weicht auch von den Tauflingen nicht durch Beschwörung, sondern durch Bekehrung (Apostelgesch. XXVI, 28), und in den Symbolen unserer Rirche wird dieses Uctes feine Meldung gethan. nun in seinem alten und ungebehrdigen Sinne nicht nur eine Beleidigung der Chrifto felbft willfommenen Rindheit (Matth. XVIII, 2) ift, sondern auch folgerecht unmittels bar ju dem Aberglauben fortdauernder Teufelsbefigungen und Beschwörungen ertraumter Damonen führt; fo wird er da, wo er nicht ganglich abgeschaft ift, billig auf den Bunfch beschranft, daß physische und moralische Lebens, fturme von dem Lauflinge weichen und ihn dafur die Führungen des gottlichen Geistes auf seiner irdischen Laufbabn leiten mogen.

250 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

١

Starks Geschichte der Taufe und Taufgesinnten, S. 85 ff. Stäudlins Lehrbuch der Dogmatif u md Dogmengeschichte. Bierte Ausg. Göttingen 1822. §. 10-9. De Wette's Lehrbuch der Dogmatif. Th. II. Ber Lin 1816. §. 89 f. Schleiermachers christl. Glaube, B. II. S. 520 ff.

### §. 110.

Bon bem Abendmable.

Richt minder wichtig ist fur ben Christen Die Reier bes Abendmahls, ober bes Sacramentes ber Glaubensftarfung, in dem unfer von ber Sinnlichkeit abhängiges Gemuth ben bochften Untrieb zu einem gottlichen Leben finden muß. Wer indessen bier mit ber Menge nicht bei bunflen Begriffen und Befühlen fteben bleiben will, ber muß bie Derfonlich feit feines Stifters, bas Urgeschichtliche feiner Unordnung, bas Befen ber Sandlung und ben Endamed berfelben wohl begriffen haben, wenn er fich gegen ben haufigen Migbrauch des Abendmahls vermahren, die verschiedenen Unsichten besselben mit driftlicher Duldung ertragen und fich felbit zur treuen Gemeinschaft mit Gott ermuntert fühlen will.

Die Feier des Abendmahles im Geiste Jesu und seiner Apostel weckt unmittelbar in dem Gemuthe Ehrsurcht (1. Kor. XI, 29) und Liebe (Joh. VI, 51), die wesents lichen Elemente der wahren Religiosität, und ist daher

bon der gangen driftlichen Rirche, obicon in verschiedenen Begiebungen, immer als die Geele des symbolischen Cultus betrachtet worden. Diese Unfichten bangen aber mit den Grundsagen und dem Geiste der perschiedenen Brifflichen Rirchen fo genau jufammen, daß von den Laien in gebildeten und ungebildeten Standen eine tiefe und grundliche Beurtheilung derfelben faum gefordert werden fann, und man fich baher, namentlich bei ber Erbauung des zweiten Gefchlechte, begnugen muß, durch Die Feier des Abendmahles Diejenigen Gefühle ju wecken, Die nach psychologischen Gesetzen aus dem Lebrbegriffe and Ritus jeder einzelnen Confession bervorgeben. Ta indessen bei dem Genusse dieses Mables nicht nur Teiner vollen, moralischen Wirksamkeit erfreuen, sondern es auch in dem Geifte der Einheit und des Friedens Cephes. IV, 4) genießen will, der den mahren Christen aberall befeelen foll, der bedarf, um nicht unter der Dialeftif der Schule ju erliegen, gemiffer leitender Ideen, die feine Ueberzeugung zu begrunden und feine Pflicht zu regeln vermogen. hier ift es aber zuvorderft unerlaglich, mit fich felbft uber die Perfonlich: feit des Stifters in das Reine zu fommen, wie das von den alteren Theologen einmuthig geschehen ift, die es wohl wußten, daß das Dogma von der gedoppelten Natur Christi feine bloße Schulmeinung, sondern der Erager des Cultus überhaupt, und der Lehre vom Abende mahl insbesondere fei. Denn ift und Christus ein bloger Mensch, wenn auch der weiseste und beste, so scheitern alle Bestimmungen der Orthodorie unwiderruflich an den Schranfen feiner Ratur, und wir fehren immer wieder ju dem Zweifel der Juden juruck, wie fann uns diefer

ta R

Mann fein Rleifch ju effen geben (Joh. VI, 52)? Rur Dann, wenn wir glauben, wir felbft feien, wie himmel und Erde (Pfalm XXXIII, 6), durch das Wort des herrn geschaffen, er aber sei dieses menschgewordene Mort felbst (Joh. I, 14), durch welches der Bater Alles Schaffe und erhalte (hebr. I, 2 f. Roloff. I, 15), tann Die Lehre von der Gegenwart Christi im Abendmahl für uns einen vernunftigen Sinn und eine eigentliche Bedeus tung haben. In eben dem Berhaltniffe, als dir Chriftus, feinem boberen Wefen nach, eins mit dem Bater ift, fann er dir nur, der Wirksamkeit seiner Berbeigung nach, eins in dem Abendmable werden. Ohne jene Einheit verschwindet diese von selbst, und die Gedachtniffeier des Todes Jesu wird dir dann, wie den Socinianern und gemeinen Berftandesglaubigen, ein bloges Rennzeichen firchlicher Gemeinschaft, welches freimaurerisch vor dem Altare gewechselt wird. Damit ift aber ein fleifiges Erforschen der urgeschichtlichen Anordnung des Abendmables um fo viel mehr zu verbinden, als unfere gegenwartige Feier deffelben fich von feiner ursprunglichen Ginfachheit weit entfernt hat und sowohl Dogmatisch, als rituell, das Resultat einer firchlichen Kortbildung ift, die fich unserer von Rindheit an bemache tigt und in einer einseitigen Autoritat befangen balt. Im Schooße der fatholischen Rirche geboren, murden wir wohl glaubig zur Meffe mallen und den Moment Der Elevation, der felbst fur den unbefangenen Denfer bedeutungsvoll genug ift, mit Gebet und andachtiger Rniebeugung ju feiern uns verpflichtet fublen. Beschranktheit wird man nur entgeben, wenn man fich, mas die erfte Geschichte dieser Feier betrift, querft das

judifche Baffab (2. Mof. XII, 4 ff.) und die mit feinet Biederhohlung bei den Juden ju Jesu Zeiten verbundenen Sebrauche (aus dem Tractate prop in der Mifchnah), melde über bas Reichen bes Brotes und des Relches, fo wie uber die Einsepungsworte Jesu felbft ein belles licht verbreiten, in das Gedachtniß jurudruft. Dierauf muß nun die aus dem Genuffe des Ofterlammes hervorgegans gene, erfte Abendmahlsfeier zuerft bei dem Matthaus (XXVI, 26 f.), bann bei Lufas (XXII, 15 ff.) und Paulus (1. Kor. XI, 23 f.) nachgelesen, und damit, wie grundliche Forscher (Henke lineamenta institutionum fidei christianae. Ed. II. Helmstadii 1795. p. 250.) långst erinnert haben, die ungemein belehrende Parallele bei dem Johannes (VI, 32 - 50) fleifig ver glichen werden. Denn ob es ichon gewiß ift, daß Diefe Stelle nicht historisch von dem Abendmable handelt, fo enthalt fie doch zuverlässig den Kern und Geift Dieset Lebre; Johannes, der spateste Evangeliste, fpricht bier proleptisch aus dem Munde Jefu von derfelben Sandlung, welche feine übrigen Biographen factisch besprechen; ber Erlbser selbst knupft sie vorbereitend an seinen naben Tod (ήν δώσω V, 51) und nennt sie einen bevorstehenden wirklichen Genuß (V. 55); der geistige Genuß des Abende mables aber, den man seit Luther ausschließend in diesem Abschnitte finden will, hat, wenn er nicht als Vorbild bes wirklichen betrachtet wird, eben so wenig Ginn und Bedeutung, ale der geistige Gebrauch der Laufe, von bem man doch, obschon bei einer ahnlichen Beranlaffung (1. Kor. X, 1 f.), niemals gesprochen hat. In iedem Falle hebt fich durch die Vergleichung dieser Perikope auch der sonst bedeutende Zweifel, warum die Worte,

mit einem naffen Luche vollzogen, oder bie ebemaliae 2mangstaufe der Judenkinder zu Florenz (Ricci III, 155) beweisen es deutlich, daß man dieser Thorheit auch in unseren Tagen noch nicht ganglich entsagt bat. derer Aberglaube findet bei dem Gebrauche des Baffers in Der Laufe Statt, es fei nun, daß man ibm eine mpftische Berbindung mit himmlischen Rraften aufchreibt, oder den Ritus des Eintauchens fur wefent lich halt. Bu dem erften Digbrauche bat der Ausspruch bes Paulus (Ephes. V, 26) Beranlaffung gegeben, wo man die Worte εν φήματι auf λουτρώ bezogen bat, Da es doch nur heißt, Christus reinige feine Gemeinde im Wafferbade durch das Wort, eine Bestimmung, durch welche die Rraft dieser Sandlung offenbar, auf das bei dem Gebrauche des Waffers gesprochene Bort bes fchranft wird. Dennoch fprechen die Transscendirens Den im Glauben von einem Gott im Maffer (concipit unda Deum: Prudentius), wie bei dem Abendmable bon einem Gott im Brote, und Luther felbft meinte, das Laufwasser moge wohl ein vergottert Baffer beißen. Bei dem Sange unserer Zeit gur religibsen Quate falberei fonnte diese Unsicht die verderblichsten Folgen haben. Eben fo fteht bei der Borliebe unferer Buchftabens freunde fur die biblische Alterthumlichkeit ju furchten, daß sie, wie die Griechen, ju dem Gebrauche des Unters tauchens juruckfehren und in ihm allein die alte Taufe Jesu und seiner Junger anerkennen mochten. Und wahr ift es allerdings, daß fich bier die occidentalische Rirche seit dem vierzehnten Jahrhundert mit der Anwendung der Einsetzungsworte fast dieselbe Freiheit genommen bat, die fich die Bater zu Coffnis bei der Theilung des Abendmables

Indeffen ift der Fall dennoch nicht gleich; gestatteten. benn die Stelle (Apostelgesch. XVI, 33. vergl. 24) låft fcon auf eine, aus dem judifchen Opferritual auch auf die Beribhnung durch das Blut Jefu übergetragene (3. Mof. IV, 6. hebr. X, 22) Besprengung Schließen, und wie Dichtig auch das Baffer, als Materie des Ritus, bei ber Saufe senn mag, so ist es doch dem Geistigen des Symbols To febr untergeordnet, daß ohne dogmatische Rleinmeisterei auf den Unterschied des Tauchens, oder Benegens fein sroßer Werth gelegt werden fann. Den größten Spielraum Bat indeffen der Aberglaube bei Diefem Sacramente von Jeber in dem Exorcism gefunden, welcher alt, augustis nisch slutherisch (man f. Luthers Taufbuchlein in f. Berfen Th. X. S. 2628) und als ein Sombol der Ausgiehung des alten Menschen (Rolog. III, 9) nicht bermerf; lich ift. Im R. E. hingegen findet fich von ihm feine Spur; Jefus felbst wird nach der Laufe vom Teufel versucht (Matth. IV, 1 ff.); er weicht auch von den Tauflingen nicht durch Beschwörung, sondern durch Befehrung (Apostelgesch. XXVI, 28), und in den Symbolen unserer Rirche wird Diefes Uctes feine Meldung gethan. nun in seinem alten und ungebehrdigen Sinne nicht nur eine Beleidigung der Chrifto felbft willfommenen Rindheit (Matth. XVIII, 2) ift, sondern auch folgerecht unmittels bar zu dem Aberglauben fortdauernder Teufelsbesigungen und Beschwörungen ertraumter Damonen führt; fo wird er da, mo er nicht ganglich abgeschaft ift, billig auf den Bunfc beschranft, daß physische und moralische Lebens, fturme von dem Lauflinge weichen und ihn dafur die Führungen des gottlichen Geistes auf seiner irdischen Laufbahn leiten mogen.

Starks Geschichte der Taufe und Taufgesinnten, S. 85 ff. Stäudlins lehrbuch der Dogmatik und Dogmengeschichte. Bierte Ausg. Göttingen 1822. §. 109. De Wette's Lehrbuch der Dogmatik. Th. II. Berlin 1816. §. 89 f. Schleiermachers christl. Glaube, B. II. S. 520 ff.

Į,

### §. 110.

Bon bem Abendmable.

Richt minder wichtig ist fur ben Christen Die Feier bes Abenbmahls, ober bes Sacramen = tes ber Glaubensftarfung, in bem unfer von Der Sinnlichkeit abhängiges Gemuth den hochsten Antrieb zu einem gottlichen Leben finden muß. indessen hier mit der Menge nicht bei dunklen Be= griffen und Gefühlen fteben bleiben will, ber muß bie Perfonlichkeit seines Stifters, bas Urgeschichtliche seiner Anordnung, Befen der Handlung und den Endzweck berfelben wohl begriffen haben, wenn er fich gegen ben haufigen Migbrauch bes Abendmahls verwahren, Die verschiedenen Unsichten beffelben mit driftlicher Dulbung ertragen und fich felbst zur treuen Gemeinschaft mit Gott ermuntert fühlen will.

Die Feier des Abendmahles im Geiste Jesu und seiner Apostel weckt unmittelbar in dem Gemuthe Ehrfurcht (1. Kor. XI, 29) und Liebe (Joh. VI, 51), die wesents lichen Elemente der wahren Religiosität, und ist daher

von der gangen driftlichen Rirche, obschon in verschiedenen Beziehungen, immer als die Geele des sombolischen Cultus betrachtet worden. Diese Unfichten bangen aber mit den Grundsagen und dem Geiste der verschiedenen driftlichen Rirchen fo genau jufammen, daß von ben Laien in gebildeten und ungebildeten Standen eine tiefe und grundliche Beurtheilung derfelben faum gefordert werden fann, und man fich daber, namentlich bei der Erbauung des zweiten Gefchlechts, begnugen muß, burch Die Reier des Abendmahles diejenigen Gefühle zu mecken, Die nach psnchologischen Gesegen aus dem Lebrbegriffe und Ritus jeder einzelnen Confession bervorgeben. fich indessen bei dem Genusse dieses Mables nicht nur feiner vollen, moralischen Wirksamfeit erfreuen, sondern es auch in dem Geiste der Einheit und des Friedens (Ephes. IV, 4) genießen will, der den mahren Christen überall beseelen foll, der bedarf, um nicht unter der Dialeftif der Schule ju erliegen, gemiffer leitender 3 deen, die feine leberzeugung zu begrunden und feine Pflicht ju regeln vermogen. hier ift es aber juvorderft unerlaglich, mit fich felbft uber die Perfonlich; feit'des Stifters in das Reine zu fommen, wie das von den alteren Theologen einmuthig geschehen ift, Die es wohl wußten, daß das Dogma von der gedoppelten Ratur Christi feine bloße Schulmeinung, sondern der Erager des Cultus überhaupt, und der Lehre vom Abend; mahl insbesondere fei. Denn ift uns Christus ein bloger Mensch, wenn auch der weiseste und beste, so scheitern alle Bestimmungen der Orthodorie unwiderruflich an den Schranken seiner Ratur, und wir fehren immer wieder gu dem Zweifel der Juden gurud, wie fann uns diefer

Einsetzung und dem Zwecke des Abendmables ganglich fremd, auch wenn man annehmen wollte, die alte Rirche habe icon hiebei nur ein Danfopfer, und fein Sundopfer im Sinne gehabt. Das Trinfen der Priefter fur 'Alle, namentlich wenn es von Mehreren ju gleicher Zeit geschiebt, ift eine egoistische, anmagende, scenische Sandlung, (Melanchthon de missa theatrica in f. opp. Viteberg. 1583. tom. II. fol. p. 197. ss.), die nur noch von der idololatrischen Unbetung der geweihten Elemente überboten wird und den wahren Christen mit tiefer Behmuth über den Aberglauben seiner miterloften Bruder Diefes Gefühl ift um fo gerechter, da er fich fonft der Duldung verschiedener Unfichten von der Gegenwart Christi im Abendmable, fo weit fie mit dem Glauben an feine hohere Burde verträglich find, 'nicht entschlagen wird. Die fathos lifche Rirche grundet fie befanntlich auf die Berman: delung des Wesens der Elemente, die sie als Phanomenc unverrückt bestehen lagt, und zwar darum, weil fie die Mehrheit der Substanzen mit dem Senn eines Objectes fur unverträglich halt. Berengar (J. 1080) und feine Nachfolger in der reformirten Rirche grunden fie auf die vergleichende und mehr, oder minder bindende Reflexion des Genießenden, die fie einen geistigen Genuß nennen, weil fie es fur unmöglich halten, die gedoppelte Raumlichkeit des Menschen Jesu und der Elemente feines Mahles im Glauben zu überwinden. Luther verwirft beide Theoreme, weil man die Substangen nicht vernichten und dem dynamischen Senn Jesu feine Grenzen segen durfe, und grundet dafur feine Gegenwart auf die Rraft Der Einsetzungsworte des Gottmenschen, der, weil Alles

٤,

durch ihn geschaffen ift und besteht, dieses Bestehen, oder Befen der Elemente im Abendmahle durch die Rraft feines Wortes ju dem Roumen, oder der Substang seines Leibes und Blutes erhebt. Diefe Unficht, genau und tief erfaßt, fann weder einer "überfinnlichen Ginnlich; feit", noch einer "Begunftigung aberglaubischer Bor; ftellungen" mit Recht beschuldigt werden (Schleier; machers driftlicher Glaube, B. II. C. 561), da fie ben Worten der Einsetzung, fo wie der hoberen Derfons lichkeit Jesu vollkommen gewiß ist und durch die rechte Stellung des Glaubens zwischen Aberglauben und Uns alauben die erhaulichste Reier Dieses Mahles befordert (Marheinecke institut. symbolicae Ed. 2. Berolini 1825. §. 69). Diese Ueberzeugung fann indeffen ben Glaubigen nicht hindern, den auf diesen Soben ber Metaphpfif ichwer zu entscheidenden Zwiespalt der Meis nungen auf fich beruhen zu laffen, und fein eigenes Beranwachsen jum Mannesalter der Erfenntniß Christi (Ephef. IV, 13) durch die Entfernung von eigenfinniger Streitsucht (1. Kor. XI, 16) und mahrer Bruderliebe zu beweisen. Bei diefer Gemuthoftimmung wird er dann auch durch diese Reier gur treuen Gemeinschaft mit Gott durch Jesum ermuntert, oder fur die heiligende Rraft dieses Mahles ems Unstreitig bat es diese an den pfånglich werden. Christen aller Zeiten, aller Befenntniffe, aller Lebensalter und Stande bewiesen. Wie fonnten wir in ihm die abgemeffene Stufenfolge unserer Empfindungen und Bes fuhle, den genauen Zusammenhang der Ursachen, Mittel und Endzwecke bemerken, ohne den Reichthum der Weisheit, Suld und liebe ju bewundern, die der Welt

## 260 Dritter Theil. Erfter Abschnitt.

das leben giebt! Wer an dem leibe und Blute des Herrn nicht schuldig ist und die heiligende Kraft dieses Mahles in dem ganzen Laufe seines Lebens nicht verleugnet, dem wird jede, dem wird namentlich die letzte Feier deffelben heilsam und erquickend senn; dem wird sie die Schmerzen der Krankheit und der nahen Auslösung erleichtern; dem wird sie die Hofnung seines himmlischen Beruses versies geln, daß er würdig werde, rein und vollbereitet vom Slauben einzugehen zum seligen Schauen.

Des heiligen Abendmahles ursprüngs liche, bedeutsame und würdige Feier, dars gestellt von G. A. Ruperti. Hannover 1821. S. 137 f. Die evangelische Lehre von dem heiligen Abends mahl nach den fünf unterschiedlichen Ansichten des R. Z. von Dr. Joh. Schultheß. Leipzig 1824. S. 446 f.

#### §. 111.

Von der Erhaltung der Einheit mit der Rirche.

Da sich Christus im Abendmahle unverkennbar als das Haupt der Gemeine beweißt, so muß jeder Einzelne wieder mit ihr, als ein Glied mit dem Leibe, verbunden bleiben. Wie nemlich die Gemeinschaft der Kirche mit Christo zwar keine Einheit des Episcopates und der äusseren Verfassung, doch gewiß eine Einheit der Lehre, der Liebe und der gemeinschaftlichen Gottesvereherung, als des äusseren Bandes der Gemeinde, voraussest; so muß auch jeder Einzelne wieder mit der Kirche durch Reinheit des Glaubens,

des Wandels und der äufferen Gottesverehrung als der Bedingung und Folge beider, verbunden bleiben, so lange die Kirche selbst in der wahren Gemeinschaft mit Christo beharrt. Mit dieser öffentlichen Gemeinschaft hangt die Familien and acht so genau zusammen, daß ein dritter Eultus in besonderen religiösen Conventikeln als unkirchlich, eigenmächtig und von Christo abführend, vollkommen ausgeschlossen wird.

Die innige Berbindung, in die jeder glaubige Chrift durch den Genuß des Abendmables mit Christo gefest wird, fuhrt von felbst ju der Gemeinschaft mit der aufferen Gesellschaft, welche Rirche beißt und Jesum als ihr geistiges haupt verchrt (Ephes. I, 23). Seid fleifig, gebietet Paulus, ju halten die Einig: feit des Geiftes durch das Band des Fries bens (Ephes. IV, 4); er fpricht das nicht zu einzelnen, gerftreuten Chriften, fondern ju einer gangen Gemeinde, Die er durch fleisigen Unterricht berangebildet hatte (Apostelgesch. XIX, 9); in ihrer Mitte maren die Gin: gelnen ja getauft worden und hatten an einem Brote Theil genommen (1. Ror. X, 17); bier follten Die Beiligen jum Berfe des Umtes juge: richtet, es follte der Leib Christi erbauet werden (Ephef. IV, 12); hier follten fie einander mahrnehmen mit Reigen gur Liebe und ju guten Berfen (hebr. X, 24); diefe Gemeinde Des lebendigen Gottes heißt fogar der Pfeiler und die Grundfefte der Bahrheit (2. Eim. III, 15). Chriftus hatte ja ichon felbft von Sch a fen gesprochen, die er herbeiführen und zu einer heerde unter einem hirten vereinigen werde (Joh. X, 16); für diesen aufferen Berein hatte er die Laufe und das Abendmahl verordnet, und Paulus hatte fur ihn das Gefet gegeben, daß Alles ehrlich und ordents lich jugeben follte (1. Ror. XIV, 40). Co lange Das Chriftenthum auf Erden besteht, find auch in Diefer aufferen Gemeinde die Worte der Apostel bewahrt, Die Briefe und Evangelien gesammlet und von falschen ges Schieden, Die heiligen Gebrauche fortgepflangt, Die Gunder ermahnt und von der öffentlichen Gemeinschaft ausges schlossen worden; selbst da, wo sie in der Folge aus: artete, oder fich wieder jum judischen, oder heidnischen Aberglauben neigte, blieben doch immer Einige ubrig, die ihre Kniee vor dem Baal der Zeit nicht beugten (Rom. X, 4), sondern den unsichtbaren Glauben in dem fichtbaren Bereine bewahrten. Einheit mit Christo in der Gemeinde und die Einheit der driftlichen Kirche selbst find also Begriffe, die fich gegens seitig bedingen und wovon diese, im geselligen Religions, verbande, wieder als Grund von jener zu betrachten ift. Worinnen besteht nun aber die mahre Einheit der christlichen, und namentlich der evangelisch en Rirche? Gewiß nicht in der Einheit der bischof: lichen Gewalt (unitas cathedrae Petri, episcopatus, unio centri), wie Enprian will (de unitate ecclesiae catholicae. Opp. ed. Paris. 1632. p. 254), bem hier Grenaus mit gleicher Chrfurcht eines Provincialbischoffs gegen die Hauptstadt (principalitas ecclesiae Romanae; adv. haeres. III, 2) gur Ceite geht. Denn einmal mar ja die Cathedra des Paulus gu

Rorinth, Philippi, Theffalonich und Rom, wie schon Tertullian (de praescript. adv. haer. c. 36) und Epprian in dem angeführten Buche felbft befennt, eben fo angesehen, als der Stuhl des Petrus, welcher aberdieß ju Jerusalem weit fruher fand (Apostelgesch. II, 14 ff.), als in Rom, wo er mehr als Martyrer, wie als lehrer, feinen Glauben bezeugt bat. weiß man aus dem fechsten Ranon des Concils ju Ricaa (v. 3. 324), daß die agnytische Rirche damals dem Bifcoffe ju Alexandrien in eben dem Maage untergebronet war, als die unteritalischen (ecclesiae suburbicariae nach Ruffin) dem Bischoffe ju Rom, und die cispas danischen dem Bischoffe ju Mailand; daher denn auch. in den fruhesten Concilien nicht der Bischof zu Rom. sondern der von Jerusalem, Constantinopel, Antiochien . und Alexandrien den Borfit fuhrte. Als daher, noch drei Jahrhunderte fpater, der Patriarch Gulogius ju Merandrien den Bischof Gregor den Großen ju Rom einen ofumenischen nannte und Diefer, der griechie fchen Sprache untundig, aus diefer alexandrinischen Cangleiformel einen papa universalis herausdolmetschte, verbat er fich den Litel eines allgemeinen Priesters (Sacerdotis universalis) und allgemeinen Papa, als einen anmaßenden Titel (tanquam superbam adpellationem, ne Alexandrino detrahatur, quod plus tribuerit Romano, quam ratio exigit. Gregor. M. epist. VII, 30). Ueberdieß fann ein Bifchof, auch wenn er den Scharfblick eines Cafar und die Thatigfeit eines Napoleon befage, unmöglich der gangen Chriffenheit vorstehen, die auf der weiten Erde gerftreut Schon jest ift der Umfang der romischen Rirche,

deren Mitglieder man auf neunzig Millionen Menfchen berechnet, von welchen felbst wieder faum der vierte Theil fervil, oder romifch gefinnt ift, viel ju groß fur Die allgemeinste und fluchtigste Seelforge eines regierenden Priefters; was murde erft geschehen, wenn hundert und amangig Millionen Protestanten und Griechen fich bem romifchen Stuhle unterwerfen follten! Laffet euch nicht Nabbi nennen, denn ihr feid untereinander Bruder (Matth. XXIII, 8); Dieses einzige Rraftwort Jesu ftreft alle Traume und Rabeln in den Staub, durch welche man die Rirche Christi in eine weltliche Monarchte bat verwandeln wollen. Die mahre Einheit der driftlichen Rirche besteht vielmehr nach den Belehrungen der Avostel 1) in dem gemeinschaftlichen Glauben an die Grundwahrheiten des Christenthums, wie fie in der Taufe befannt werden (Ephes. IV, 5. 6. 13). hieraus fließt die Pflicht bes Einzelnen, an der reinen, gefunden lehre des herrlichen Evangelit (1. Tim. I, 11) fest zu halten und sich nicht von jedem Winde der Lehre umbertreiben ju laffen (Ephef. IV, 13). Sie besteht 2) in der gemeinschaftlichen Liebe sittlichen Bervollkommnung nach dem Beispiele Jesu (Ephes. IV, 2. 15). Bieraus folgt die Pflicht jedes Einzelnen, Anderen ein gutes Beispiel ju geben und fie zu einem abnlichen Betragen zu ermuntern (Matth. V, 16). Zulest und 3) besteht sie in der aufferen Bereinigung jum Unboren des göttlichen Wortes, jur Andacht und Reier heiliger Gebrauche (Matth. XVIII, 20. Apgstelg. II, 44. 1. Kor. XI, 18). hieraus folgt die Berbind: lichkeit des Einzelnen, in den frommen Versammlungen

der Gemeine gern zu erscheinen und als ein Glied mit Dem Leibe Christi vereinigt zu bleiben (Pfalm CXI, 1. Ephef. IV, 16), fo lange Die Rirche felbst in unverråckter ... Gemeinschaft mit Cbrift o bebarrt. Luther hat diefe Berbindung mit der romis Toen Gemeinde aufgehoben; das mar ein Ungluck, wie Alle Zwifte, alle Schifmen, alle Spaltungen (1. Ror. I, II f.); der edle Mann bat das felbst tief gefühlt; er Bat mit feiner Abtrennung lang gezogert und fich oft und Demuthig erboten, Gintracht und Frieden ju halten. Aber leider , leider borte man ibn , man borte die Wahrheit, man borte die Apostel felbst nicht mehr; Glaube, Liebe, Schrift und Freiheit waren aus der entarteten Geiftliche feit verschwunden; der Furft der Gemeinde selbst sprach unverhohlen von der einträglichen Sabel von Christo und war durch feinen Ablaß ein Geiftesvermandter Simons, des Magiers geworden. So mußte Luther aus einem hierarchischen Staate auswandern (Jef. LII, 11), Der aus einer Rirche Chrifti eine Rirche des Papftes geworden war; er mußte den Kaden des Glaubens, der Liebe und des Cultus da wieder anknupfen, wo ihn die Menschen: fatung, der Immoralism und der heidnische Tempelpomp abgeriffen hatte (Matth. XXI, 13. XXIII. 34); er mußte nach dem Borbilde des Apostels (Ephes, V. 17) wieder eine Gemeinde versammlen, die Jesum vor bem Menschen befannte, damit er fich wieder zu ihr befenne und fie mit feiner Rraft erfulle (Ephef. III, 17). Mogen alle die, welche aus der Freiheit Christi und der durch ihn erworbenen Gnade gefallen find (Gal. V, 1.4), ju dem Glauben der Apostel juruckfehren, fo werden fie wieder ihre Schuler und unfere Bruder fenn.

mußten wir uns noch einmal losreißen von der unglaubigen Belt, wie Luther von der abergläubischen, der Menschen Knechte können und durfen wir nicht senn (1. Kor. VII. 23); denn nur in der wahren Kirche kann Christus in unseren Herzen wohnen, daß wir durch ihn theilnehmen an der göttlichen Natur (2. Petr. I, 4).

Da die firchliche Gemeinschaft fich nicht allein auf die offentlichen Zusammenkunfte in den Tempeln, sondern . auch auf das burgerliche und christliche Leben bezieht; fo fann man der Undacht und Erbauung auch auffer der Gemeinde unter frommen und gleichgefinnten Freunden (Apostelgesch. XII, 12). Sonntaasschulen, Vorbereitungen auf die Predigt und Wiederholungen Derfelben, geistliche Gefange und Borlefungen aus nug: lichen Buchern, namentlich aus der heiligen Schrift, Morgen; und Abendandachten unter der Leitung chrift; licher Sausvater, find mit dem Endzwecke der driftlichen Rirche, die an keinen Tempeldienst gebunden ift, volls fommen verträglich. Man muß indessen wohl bemerken, 1) daß im R. T. nur die Privatandacht des Einzelnen in feiner Rammer (Matth. VI, 6), nirgends aber die Familienandacht aller hausgenoffen geboten ift, weil das Bedurfniß und die Zweckmäßigkeit derselben von Umständen und Bedingungen abhångt, welche felten jusammentreffen. Geistlose, mechanische, heuchlerische, alterthumliche, frommelnde, erzwungene und pedantische Andachts: ubungen aber schaden der christlichen Aufklarung und Erbauung mehr, als fie ihr nuten und fie befordern. Eben so nothig ift 2) die Erinnerung, daß die Un; dachtsubungen der ersten Christen nicht von

mwissenden Laien, oder andächtelnden Dilettanten, sondern von den Aposteln und erfahrnen lebrern geleitet murden (Apostelgesch. XX, 7). Benn fich daber zwischen Rirche und Familien ein eigener Rreis von Freunden des religibsen Unterrichtes bildet, fo muß er unter der Aufsicht eines schriftfundigen Bredigers steben, damit fich fein Winfellehrer einschleiche und Das betrogene Sauflein fich nicht zu rabbinischen Grillen, oder theosophischen Sabeln und geiftlicher Unzucht wende (1. Tim. I, 4). Wo aber im R. T. 3) dennoch von befonderen haußlichen Berfammlungen die Rede ift (Rom. XVI, 5. 14), da war das ein nothwendiges Uebel in der noch nicht ges grundeten Rirche, welches in der freien und vollkommneren Ausbildung derfelben von felbft verfchwand. Go wenig der Staat, wenn er seinen Zweck und seine Burde kennet, politische Clubbs ohne Beobachtung und Leitung duldet; eben fo wenig fann die große Gemeinde religibse Conventifel dulden, die nicht von ihren Lehrern und Predigern, fondern von Separatiften, reisenden Brudern, muftifchen Abentheurern und firchlichen Jafobinern geleitet und vers führt werden, ohne ihre Bestimmung und Rechenschaft zu vergeffen (Sebr. XIII, 17).

Reinhards christl. Moral S. 353. vom Hauss gottesdienste. Die heilige Einheit des Glaus bens, welche die wahren Verehrer Jesu verbinden soll: in m. vier Predd. über verschiedene Lexte. Oresden 1824. S. 3 ff. 268 Dritter Theil. Erfter Abschnitt.

§ 112.

Bon der Partheisucht und Zwietracht mit der Kirche.

Die Einheit der Rirche wird durch Spaltungen, Brriebren, Unglauben und geheime Religionsgesellschaften gefahrdet, Die ber Form nach immer ungefestlich, aber auch ihrem materiellen Zwecke nach häufig mit bem Lichte bes evangelischen Glaubens unverträglich, und in jedem Falle bem firchlichen Gemeingeiste nachtheilig find. Doch gilt bas begreiflich nicht von benjenigen Bereinen, Die fich zur Forderung ber humanitat und Gittlichfeit, ober zur Minberung bes menfch = lichen Elendes bilden; auch gilt bas nicht ben Societaten gur Verbreitung ber Bibel und ber Bekehrung ber Nichtchriften, ob fich schon beide ber Leitung ber Kirche nicht entziehen konnen, wenn fie Die religiofe Bolksbildung befordern und bem Borwurfe ber Profelntenmacherei ausweichen wollen, welche Jefus felbft fo nachbrud= lich getadelt hat.

Mit diesem Gemeinleben in der Kirche stehen alle diejenigen Handlungen im Widerspruche, welche das einträchtige Zusammenwirken der Glieder zur Beförderung des sittlichen Wachsthums (Ephes. II, 20. IV, 16) storen und dadurch die Auslößung des kirchlichen Körpers her; beiführen. Das geschicht

1) durch Spaltungen (σχίσματα 1. Kor. I, 10), oder eigenfinnige Absonderungen von der Kirche,

obschon ohne wesentliche Beranderungen der Lehren. So traten im dritten Jahrhunderte die Rovationer, im vierten die Donatisten durch ihre ju große Strenge gegen die Scfallenen von der aufferen Gemeinschaft der romischen Rirche ab; fo unterbrachen Dietiften, Separatiften und Schwarmer Die auffere Berbindung mit der evangelischen Rirche, ob sie schon in den wesentlichen Glaubensartifeln fich wenig von ihr Stoly, Engherzigfeit, blinde Une unterschieden. banglichkeit an auffere Gebrauche und ein pharis faifcher Rleinigkeitsgeift (Matth. XXIII, 24) find baufig die unlauteren Quellen diefer Absonderung, die in dem Eigenwillen und Der hartnachigfeit ihrer Urheber das Urtheil ihrer Bermerflichkeit tragt. Noch mehr wird die Einheit der Rirche

2) durch Sectirerei (aipereis Gal. V, 20), over Irrlehren der Rottengeifter (Reter, oder Ratharer) gerriffen, die Paulus selbst mit einem um fich frestens den Rrebse vergleicht (2. Tim. II, 17). Er bezeichnet als folche den Symenaus und Philet, welche die Lehre von der Auferstehung allegorisch erklarten und dadurch Die driftliche Unsterblichfeitslehre gefahrdeten. verwahrt fich zwar gegen den Vorwurf der Pharifaet, daß das Chriftenthum eine Gecte fei (Apostelgesch. XXIV, 14); auch erflart er die Irrlehren aus dem tosmifchen Standpunkte fur nuglich, die Mahrheit an das Licht zu bringen (1. Kor. XI, 19); aber er will doch den Kactionisten gewarnt, und wenn die -wiederholte Ermahnung fruchtlos ift, die Gemeinschaft mit ihm aufgehoben wissen (Lit. III, 10). Das ift auch die Lehre Luthers und der evangelischen Kirche

von der Saresis, die nur von principienlosen Mitgl dern jener belåchelt, oder gar vertheidigt und den Schut genommen werden fann. Reperei ift t partheisuchtige Abweichung des Glaubensdunk (die Rovatianer nannten fich Ratharer, weil fie fi fur rein und weise hielten), der nicht in der Gemei schaft mit der Kirche und ihrer Lehre bleibt. erfennet fie an ihrem Segenfage der Babrbeit (ne την αλήθειαν αζοχεί 2. Tim. II, 18) und ( funder Lehre, an der geräuschvollen Unmagung ibi Urheber (βέβηλος κενοφωνία), und ihrem na theiligen Einfluß auf die Frommigkeit des Lebe (ἐπὶ πλείον προκόπτει ἀσεβείας). Eine Rird welche folche Dogmen lehrt und verbreitet, ift, in weit fie das thut, felbst fegerisch, und faun folgli Undere nicht anathematisiren, da fie mit all Concilienschluffen, auf die fie fich berufen mag, fel unter dem Fluche des Jrrthums ficht (Rom. I, 18 Rur die Gemeinde mahrer Christen (πνευματικ 1. Kor. II, 15), sie bestehe aus Wenigen, ot Vielen, ift in ihrem Urtheile unabhangig (L ουδενός ανακρίνεται) und kann über die Lehr des Glaubens entscheiden (πάντα άνακρίνει). 3 aber diese christlichen Weisen (πνευματικόι, τέλειο Die fich zur Einheit des wahren Glaubens erhob haben (Ephef. IV, 13), absterben und von ein jungeren Geschlechte (Voxinoi 1. Kor. II, I erset werden, die durch neue Forschungen it Zweifel zu gleicher Bollendung aufftreben; fo fi Retereien, oder doch Grithumer, in der freien Rire unvermeidlich, und muffen als nothwendige Ueb

so wie als Mittel betrachtet werden, Die Tragbeit eines unverftandigen Glaubens ju verhuten und die entfliehende Wahrheit immer wieder festzuhalten und in das Leben juruckzurufen. Die Kirche muß fich daher von der einen Seite huten, aus Einfalt, Buchftablerei und Starrglaubigfeit nicht felbst haretifch ju werden, von der andern aber auch den Dunkel fahren laffen, als ob es ihr gelingen werde, alle Regereien auszurotten, oder als ob fie berechtigt fei, bier mit unverständigem Gifer (Rom. X, 2), oder judis fcher Snnagogengewalt einzugreifen (Joh. XVI, 2); denn die Rraft des Wortes und der geistigen Waffen find in der Welt des Gemuthes die einzigen Mittel, den mahren Glauben zu vertheidigen (2. Ror. X. 4 f.). und mit der Ausschließung eines unverbefferlichen Sectirers (1. Kor. V, 13) murde Alles geschehen fenn, mas ihr ale einer chriftlichen Gemeinde zufommt. Dafür werden auch Lehrer und Mitglieder der Rirche fich aller eitlen Dialeftif und Aufgeblasenheit (Rol. II. o. 18), so wie aller bitteren Streitsucht und Rechthaberei (Jak. III, 14) entschlagen, ihre Zweifel und Bedenklichkeiten mit Bescheidenheit vortragen, und der schweren Rechenschaft eingedenk senn, die fie von der leichtsinnigen, oder vorsätzlichen Berbreis tung des Brrthums ablegen muffen (1. Ror. III. 17f).

3) Der Unglaube, oder die Verwerfung der Erund; wahrheiten des Christenthums und der Religion überhaupt (Rom. XI, 20). Er wird im R. T. als die Quelle aller Jrrthumer und kaster geschildert (Ephes. II, 2); Christus ist erschienen, seine Racht

unrubigen Semutbes bervor. Der befannte Baron Bollnis mar an allen Sofen Europa's umbergeirrt und hatte unter fatholischen und prote ftantischen Fürften auf eine turze Zeit verschiedene Memter übernommen, als es ibm beifiel, nach dem Cardinalsbute ju ftreben. Run marf er fich in Die Theologie, murde fatholisch und übergab in Rom fein neues Glaubenebefenntniß, welches man ale ein Rufter firchlicher Schwindelei betrachten fann. Er vermunicht juerft "die Abtrunnigfeit feiner Bater, Die fich jur calvinifchen Segerei gewendet batten, nennt ihre Religion eine vorgeblich reformirte, beschuldigt die Lehren feiner verlaffenen Rirche der Unfittlichfeit, ftellt fie als einen Korper ohne haupt, als eine Beerde ohne hirten dar, die fich, unter der will: führlichen Berrichaft weltlicher Rirchen fürften, nur darüber vereinige, daß alle Ratholifen ewig verdammt feien." erklart er das apostolische Symbol auf seine Beise bekennet fich von gangem Bergen zu der Eradition glaubt mit voller Ueberzeugung, daß Gott felbi mit Jesu begraben murde und Brabe blieb, beweiset die Einheit der Rirch aus der Stelle des hohen liedes (VI, 8) von den einen, schonen Taubchen, verleiht ben Bischoffegu Rom gleiche Gewalt mit Chrifto feine Rirche zu regieren, wirft fich vor ihm nieder fußt ibm die Suge, balt diesen Beweis De Anbetung (marque d'adoration) fur Got wohlgefallig, begrußt die beilige Jungfrat

und theosophischen Mpsterien ausgehen, das Christens thum verbessern und eine eigene, unabhängige Relis gionssecte stiften wollen. Un diesen Berbindungen kann kein evangelischer Christ theilnehmen, weil

- a) das Christenthum das mystische helldunkel der eleufinischen, dionysischen, pythagorischen, isischen und gnostischen Wysterien zerstreut und dafür jedem Freunde der Wahrheit geboten hat, frei und offen an das Licht zu treten (Joh. III, 21):
- b) weil die fogenannten geheimen Nachrichten von hiram, Salomo, Johannes dem Täufer, Theophras ftus Paracelsus u. A., auf die sich die Illuminaten, Nosenkreuzer und andere Partheien berufen, nicht nur zweideutig, sondern untergeschoben und erdichtet sind:
- c) weil die Lehren und Gebräuche dieser Secten ents weder spielende, die Einbildungskraft überraschende. Symbole, oder dem Christenthume, und selbst der Hierarchie abgeborgte Ritus, Sätze und Grade sind. Kein Adept hat je über den höchsten Weltbaumeister gesprochen wie Hiob, David, Salomo und Jesaias; und doch sind selbst diese hebräischen Sesänge nur Borbilder des unsichtbaren Tempelbaues der Gemüsther, den das Evangelium für die Ewigkeit aussührt. Wer sollte nun in heimlich angebauten Vorhallen verweilen, da ihm das Christenthum das Allers heiligste im Angesichte des himmels und der Erde ausschließt!
- d) Weil durch geheime Vereine dieser Urt ein Dunkel des Besserwissens genährt, der Partheigeist geweckt, der kirchliche Semeinsinn geschwächt, Zeit, Kraft v. Ammons Wor. 11. B.

#### 274 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

und Geld verschwendet, und in der Abhangigfeit von unbefannten Oberen und einer romantischen Dierarchie die goldne Freiheit verloren geht, Die doch fein weiser und felbstständiger Christ gefangen nehmen läßt (1. Kor. VI, 12). Daß unendlich Biele in der Mitte geheimer Orden, deren Borbild der afademischen Jugend oft verderblich geworden ift, getäuscht und hintergangen worden find, if Mochte man dafur doch nut eine große bekannt. heilsame und menschenveredelnde Wahrheit nach meisen, die in dem Schoofe der neuen Pothagoract gebohren worden mare! Wer fich aus dem liv erinnert, wie die Romer über die agnytischen und chaldaischen Geheimvereine bachten, der wird fic nicht wundern, wenn das Christenthum auffer det Rirche Jesu feine andere Religionsgesellschaft aner fennt, sondern fie fur unnothig, ungulaffig und mit seinen hoheren, von Gott felbst aufgegebenen 3mecken für unverträglich erklart (Rol. II, 18f).

Da als Zeichen der Zeit, wo nicht zwischen Liberalität und Religiosität, doch zwischen Liberalism und Religiosism sich ein Heer von Bunden, Vereinen, Brüderschaften und Gesellschaften bildet, welche sämmtlich mit gesetzebender, vollziehender und richtender Gewalt begabt, vor Allem steuerpstichtig und auf den Uebersluß unserer Güter int uneigennütziger Demuth berechnet sind; so darf die Moral ein so strenges Wort nicht aussprechen, ohne zugleich die sittliche Stellung solcher Kreise zu bezeichnen, mit welche sie sich unter gewissen Bedingungen wohl befreunden mass. Die Freimaurer haben, so weit sie uns Prosane

befannt find, abgeseben von einer begreiflichen Symbolif, fich immer durch eine der Barbarei, dem Despotism, der Frommelei, dem Jesuitism und dem Pfaffenthume abholde Richtung, durch einen menschenfreundlichen Bruderfinn, durch Liebe ju den Wiffenschaften und eine zweckmäßige Boblthatigfeit und Milde ausgezeichnet. Forderung der humanitat, einer zwischen fatutarischer Rechts üchfeit und Dietat mitten inne febenden Bollfommenbeit, die fich mit der Ralofagathie der Alten vergleichen läßt, fann aber aar wohl der Segenstand eines eigenen Bundes fon, und wenn das nach dem Grundsate geschiebt, ift irgend eine Tugend, irgend ein Lob, dem frebet nach (Philipp. IV, 8), so wird er fich der firchlichen Gemeinschaft evangelischer Brader nicht ents sieben, fondern fich an fie vielmehr mit der edlen Menfche lichfeit anschließen, welche Aberglauben und Schwarmerei n beilsamer Ferne halt. Mas mare das Chriftenthum, benn es den Bunich und die hofnung ftoren fonnte, Dag Manner von Geift und Berg eine Bufunft berbeis ühren mochten, wo Bernunft, Duldung und Freiheit ther alle Thorheiten und Vorurtheile fiegen werden, velche die Welt bisher in Keffeln geschlagen und die Jahrbucher der Menschheit mit Blut befleckt baben" Memoires et souvenirs de Mr. de Segur. Bruxelles 1825. t. I. p. 167)!

Eine Gesellschaft der christlichen Moral, bne Rucksicht auf irgend ein kirchliches Dogma, hat sich n der Hauptstadt Frankreichs gebildet und aus allen Zändern Europa's, so wie aus allen Confessionen, Wits Blieder und Theilnehmer aufgenommen. Der Widerstand, Den sie öffentlich von Seiten derer findet, welche nur

ein Gegenstand gerechten Spottes und Aergernisses zu werden (Rom. II, 24)! Das sind die drei und noch drei Kriedensworte, die uns die Sittenlehre Jesu an das Herz legt (m. vier Predd. über verschiedene Terte. Dresden 1824); wer das Schwert ergreist ohne Noth und Beruf, wird durch das Schwert umfoms men (Matth. XXVI, 52).

Daß dieses Urtheil indessen nicht in absoluter, sone Dern nur in comparativer Allgemeinheit gu faffen fei, und folglich noch immer einen erlaubten, ja fogar pflicht; maßigen Rirchenwech fel. julaffe, geht aus bem Endzwecke der firchlichen Bereinigung felbst mit entschies Dener Gewißheit hervor. Ohne die von Zeit ju Zeit in Der moralischen und religiosen Welt eintretenden Bers anderungen, Berbefferungen und Rataftrophen murbe unfer trages Geschlecht bald in die Blindheit eines mechanischen Stabilismus verfinken; wir murden ohne fie fein Judenthum, fein Christenthum, vielleicht nicht einmal einen Mufti und Lama haben, fondern in verfaffungs; mäßiger Gewohnheit bei den Krofchen der uralten Latona unsere Andacht verrichten. Freje und edle Seelen werden daher auch mitten unter einem verfehrten und argen Geschlechte (Phil. II, 15) doch die Wahrheit bis in den Tod vertheidigen, weil fie miffen, daß der herr fur fie ftreitet (Sir. IV, 39). Boll diefes evangelischen Geistes fpricht Luther: "Die Seele und Gemiffen gu erlosen, soll man sich fein Ding im himmel und auf Erden halten laffen. Schilt man Dich einen Apostaten, das leide und denke an Matth. VII, 3. Du bift ein Menschenapostat, fie find Gottesapostaten; du laufest von

Menfchen, daß du ju Gott fommeft, fie laufen von Gott, daß fie ju Denfchen und au fich felbft fommen (Berfe Eb. XII, 377)." Als ihn daber Bergog Georg einen Meineidigen ichalt, · fagte er: "gerade, als wenn fich ein Mameluf wieder jum driftlichen Glauben von den Turfen befehrte, ober ein Zauberer fich von des Teufels Berbundniß gur Bufe in Chrifto begabe; Diefelben maren auch Apostaten, pers laufen und meineidig, das ift mahr, aber felige Apostaten, felige Berlaufer, felige Meins eidige, die dem Teufel nicht Glauben gehalten und Apostaten von ihnen werden (Bider herzog Georg, Werfe Th. XIX. S. 2303)." Ber Bater, oder Mutter mehr, als mich liebt, lehret Jefus (Matth. X, 37), der ift mein nicht werth; und in demselben Sinne wird auch die Pflicht sprechen, wer feine Familie und Rirche mehr liebt, als Freiheit des Bemiffens, Mahrheit, Glauben und achte Frommigfeit, der ift der funftigen Seligfeit nicht werth. Alles bangt aber bei diefer wichtigen Beranderung davon ab,

1) ob sie der Wahrheit und Freiheit des Gewissens, als wesentliche Bedingung aller reinen Sittlichkeit und Religios sität, gelte? Wer unter den Wisbräuchen und Thorheiten einer in roben Aberglauben und gänzliche Sittenlosisseit versunkenen Zeit sein haupt zu den höhen eines reineren Lichtes erhebt; wen Willführ und Geistestyrannei zum Vortrage entschiedener Irrthümer, Fabeln und Legenden, ja selbst zu unnatürlichen und pflichtwidrigen Gelübden und ihrer Erfüllung zwingen will; wen seine Oberen verpflichten

Bas endlich die Missionsgesellschaften betrift, fo grunden fie fich nicht nur auf das Gebot der Liebe, Die driffliche Religion, als das hochfte Geschenk bes Dimmels, auch fernen Bolfern mitzutheilen, sondern auch auf den Befehl Jesu (Matth. XXVIII,) und auf das Beispiel des unermudeten Apostels Paulus (Rom. I. Da indeffen bloße Privatgesellschaften 14. XV, 28). ohne Mitwirfung der Obrigfeit hier wenig Kluges und Erfprießliches beginnen tonnen; fo muß man auch ihnen eine bobere, gesetliche Leitung munschen, die fie nicht nur gegen manche Vorwurfe und felbst gegen die in der Kolge zu besorgende Berantwortlichkeit schute, sondern es ihnen auch möglich mache, weise und planmäßig tu wirfen, und in jedem Falle mehr zu leiften, als bisber geschehen ift und, den Umftanden gemaß, geschehen Dabei versteht es sich von felbst, daß man Nichtdriften nur auf dem Wege freier Ueberzeugung für die Wahrheit gewinnen durfe. Die Proselntens macherei hat schon Jesus verworfen (Matth. XXIII, 15); denn wenn die Pharisaer einen heiden in das Net threr Traditionen gelockt und ihm seine Guter geraubt hatten, fo überließen fie ihn feinem Schickfale. ben Juden gehorten daher Profelpten ju dem Abschaum der Nation; schon der Talmud sagt, proselyti et paederastae impediunt aduentum Messiae (Nidda). und viel mehr fann man auch jest nicht von den meisten Abtrunnigen sagen, auf deren Bekehrung eifrige Priefter oft so stolk sind.

Machenac. Zweite Ausgabe. Leipzig 1822. Schuderoffs Vorlesungen über Freimaurerei und

kogenwesen. Ronneburg 1824. Owens Geschichte der Bibelgesellschaften. Aus dem Englischen. Leipzig 1824.

#### S. 113.

## Bon ber Apostafte.

Berriffen wird bas Band ber kirchlichen Bereinigung burch bie Apostafie, ober ben ganglichen Mustritt aus ber Rirche, ber, nach Beschaffenheit feiner Urfachen und Endamede, auch verschiedener Unfichten und Beurtheilungen fabig ift. Schon im R. E. kommt bas Wort in mehrfacher Bedeutung vor, und bei der gegenwärtigen Ausbildung der chriftlichen Rirche in verschiedene Partheien und Secten ift es in feinem Sinne und in feinen Beziehungen noch In der Moral reicher und vielseitiger geworden. find und indeffen nur die Fragen wichtig: ob bie Apostasie überhaupt zu billigen sei, ob man fie nicht in besonderen Fallen für erlaubt und pflichtmäßig halten burfe, und wie man baber Apostaten zu beurtheilen und zu behandeln habe?

Wenn die Unsufriedenheit mit unserer Kirche den hochsten Grad erreicht, so geht sie in Apostasie, oder Abtrünnigseit von ihr über, die, wie jede gesellige Entszweiung fast immer von bitteren Empfindungen und Urtheilen begleitet wird. Schon im N. T. ist die Rede von einem Rückfall zum Unglauben (hebr. VI, 6), den die ältere Dogmatif (Calouii systema t. X. p. 380.)

as eine schwere und verdammliche Apostasie betrachtet: an einem anderen Orte wird der gangliche Ab fall eines Eprannen von Gott mit diefen Worten bezeichnet (2. Theff. II, 3); die Sanhedriften nannten Paulus einen Apostaten, weil er das Joch des mosaischen Gefetes abwarf (Apostelgesch. XXI, 21); ber Teufel felbst beißt ein Abtrunniger, der nicht in der Wahrheit beharrte (Job. VIII, 44); darum wird auch der Abfall vom Christenthume als sein Werk geschildert (1. Petr. V, 8). Die ersten Chriften haben, wie das Beispiel der Martyrer und namentlich Polyfarps (Kortholt de persecutionibus ecclesiae primaevae. Riel 1689. S. 144 f.) lehrt, fich ju ihrem Glauben immer mit großer Standhaftigfeit befannt; es wurden daher ichon die Reigen, welche den Goben opferten (thurificati) und fich bas bescheinigen Hegen (libellatici), oder gar die beiligen Bucher an die boidnische Obrigfeit auslieferten (traditores), aus der Rirche ausgeschloffen und mit großer Schmach behandelt. Als daher der Raifer Julian, das Borbild eines achten Rationalisten nach der Schilderung des Ammianus Mars cellinus, den driftlichen Glauben verlaugnete, nannte ihn der Bischof Chalcedonius in das Angesicht einen Sottlosen, Apostaten und Atheisten (ασεβή, αποςάτην най авеон Socratis H. E. III, 12). Bon dieser Zeit an wurde nur der ein Apostat genannt, der vom Christen; thume jum Judenthume, oder heidenthume und Islamism abfiel, bis die Reformation, und die von ihr veranlaßte Theilung und Berzweigung der driftlichen Religionss partheien dem Worte einen großeren Umfang und eine vielfachere Bedeutung gab. Denn von nun an murde nicht nur die Ruckfehr ju dem alten Chriftenthume der

apostolischen Kirche von den Befennern der romischen Tradition eben so wohl Apostasie genannt, wie der Uebers gang bes Juden Acofta jum Chriftenthume Diefen Ramen pon den Ifraeliten erhielt (Bayle dictionnaire unter Acosta); fondern man betrachtete auch die Bertaufchung Des Calvinism mit dem Arminianism, und überhaupt einer protestantischen Confession mit der anderen, als eine firchliche Abtrunnigfeit; felbft die Freniter Leibnit, Molanus, Jerufalem famen in den Ruf bes Ratholieism und der Apostasie; und in den neuesten Zeiten ift der Partheigeist so reigbar geworden, bag nicht einmal ein gemeffenes Friedenswort gegen feine feigen Berlaumdungen schuten fann (m. zwei Bredd. umter Den Regungen einer unfriedlichen und aramobnischen Beit Mit einem Vorworte über ben aebalten. aufferen Religionswechfel. Leipzig 1825). Bir werden daher bor der hand, und bis die genauere Bestimmung des Begriffes von felbft hervortritt, bas Bort Apostafie, wie es icon Luther that, in weitesten Ginne, als Entweich ung und Uebers einer Rirchengemeinschaft in tritt aus Die andere auffassen, da wenigstens die verlaffene und durch den Berluft eines ihrer Mitglieder gefrantte Semeinde fich fur berechtigt halt, den wortbruchigen Ueberlaufer einen Apostaten ju schelten. Dieser Rirchens wechsel ift aber ein Begriff von dem weitesten Umfange, ber, wie die Religion felbft, einer mannichfachen Bes giehung fabig ift. Es giebt nemlich eine allgemeine, besondere und perfonliche Apostafie. Die erfte wurde bei einem gangen Bolfe eintreten, welches fein bffentliches Glaubensbefenntnig veränderte. Go berichtet

#### 274 Dritter Theil. Erfter Abichnitt.

und Geld verschwendet, und in der Abbangigfervon unbefannten Oberen und einer romantische hierarchie die goldne Freiheit verloren geht, bi doch fein weiser und felbstständiger Christ gefangemi nehmen läßt (1. Kor. VI, 12). Daß unendlice Biele in der Mitte geheimer Orden, deren Borbil der akademischen Jugend oft verderblich geworder ift, getaufcht und hintergangen worden find, if befannt. Mochte man dafur doch nut eine großheilsame und menschenveredelnde Wahrheit nach weisen, die in dem Schoofe der neuen Pythagorae= gebohren worden mare! Mer fich aus dem Lis erinnert, wie die Romer über die agpptischen un chaldaischen Geheimpereine dachten, der wird fic nicht wundern, wenn das Christenthum auffer bem Rirche Jefu feine andere Religionsgesellschaft aners fennt, fondern fie fur unnothig, ungulaffig und mit seinen hoberen, von Gott felbst aufgegebenen 3mecken für unverträglich erflart (Rol. II, 18 f).

Da als Zeichen der Zeit, wo nicht zwischen Liberalität und Religiosität, doch zwischen Liberalism und Religiosism sich ein Heer von Bunden, Bereinen, Brüderschaften und Gesellschaften bildet, welche sämmtlich mit gesetzgebender, vollziehender und richtender Gewalt begabt, vor Allem steuerpflichtig und auf den Uebersluß unserer Güter in uneigennüßiger Demuth berechnet sind; so darf die Moral ein so strenges Wort nicht aussprechen, ohne zugleich die sittliche Stellung solcher Kreise zu bezeichnen, mit welchen sie sich unter gewissen Bedingungen wohl befreunden mag. Die Freimaurer haben, so weit sie uns Profanen

befannt find, abgeseben von einer begreiflichen Symbolif. Fich immer durch eine der Barbarei, dem Defpotism, der Frommelei, dem Jesuitism und dem Pfaffenthume abholde Dichtung, durch einen menschenfreundlichen Bruderfinn, Durch Liebe ju den Wiffenschaften und eine zweckmäßige Boblthatigfeit und Milde ausgezeichnet. Rorderung Der humanitat, einer zwischen ftatutarischer Rechts lichfeit und Dietat mitten inne ftehenden Bollfommenheit, die fich mit der Ralvfagathie der Alten vergleichen lagt, fann aber gar wohl der Gegenstand eines eigenen Bundes fenn, und wenn das nach dem Grundsage geschiebt, ift irgend eine Eugend, irgend ein Lob, dem frebet nach (Philipp. IV, 8), so wird er fich der firchlichen Gemeinschaft evangelischer Brader nicht ents gieben, sondern fich an sie vielmehr mit der edlen Mensch; lichkeit anschließen, welche Aberglauben und Schwarmerei in beilsamer Terne balt. Was ware das Christenthum, wenn es den Bunich und die hofnung ftoren fonnte, "daß Manner von Geist und herz eine Zufunft berbeis fubren mochten, wo Bernunft, Duldung und Freiheit über alle Thorheiten und Vorurtheile fiegen werden, welche die Welt bisher in Keffeln geschlagen und die Jahrbucher der Menschheit mit Blut beflecft haben" (Memoires et souvenirs de Mr. de Segur. Bruxelles 1825. t. I. p. 167)!

Eine Gesellschaft der christlichen Moral, whne Rucksicht auf irgend ein kirchliches Dogma, hat sich in der Hauptstadt Frankreichs gebildet und aus allen Landern Europa's, so wie aus allen Confessionen, Wits glieder und Theilnehmer aufgenommen. Der Widerstand, den sie öffentlich von Seiten derer findet, welche nur

wendige, wirkliche und mogliche fenn. Roth: wendig mar die Erneuerung des apostolischen Christen: thums durch die Reformation: denn es handelte fich Damals um die Erhaltung der Freiheit und des geiftigen Lebens, die von einer unerträglichen Willführ bedrangt Mirfliche Apostasieen, von welchen wir täglich boren, gleichen in vielen Fallen der Defertion auf den Borpoften, und liefern, wie die Recrutirung durch Werbefunfte, meift schlechte Soldaten fur das Glaubens Mogliche Apostasieen werden fichtbar und unaufhaltsam durch den gangen Gang unserer geiftigen Bildung vorbereitet; denn der Glaube an eine hauptlose Ueberlieferung (rumor sine capite) und die forts Danernde Untrualichfeit eines Ginzigen in Refigionsfachen (Reinbalds Leben und Wirken von seinem Sobne. Jena 1825. G. 13) ftreiten ju offenbar mit aller Bers nunft und Geschichte, als daß man nicht den Sieg des alten, reinen Ratholicism und mit ihm eine neue und allgemeinere Regeneration des verdorbenen Christenthums unter Sottes Leitung erwarten follte.

Diese Ansichten bereiten von selbst auf die Beantworstung der erst en Frage vor, was von der Apostassie, insoserne sie als ausserer Religionswechsel gedacht wird, überhaupt in moralisch er Beziehung zu halten sei? Billig unterscheidet man hier den Uebergang vom Richtchristenthume zum Christenthume, als der unstreitig vollkommensten Religion unserer Erdenwelt, und die Berwechselung einer christlichen Kirche mit der anderen. Jener, oder die Bekehrung eines Heite Rein, Juden und Moslems zu der Lehre Jesu, wird ihm selbst als Pflicht erscheinen, sobald er seinen unvollkommenen

Priefter, gebet und erflaret bem Bolfe Die Bibel, bas will und gebietet die fatholische Rirche. Bon ebendemfelben 1824); der Papft Girtus V. batte fogar Die Abficht, fie in Spanien unter dem Bolfe durch eine neue leberfegung in Umlauf gn fegen, Die er nur auf Die Drohung des spanischen Roniges, fich von der romis fchen Rirche loszureißen, wieder gurudnahm; in unseren Lagen aber bat man eine Bulle bes Papftes gelesen, Die das Wort Gottes felbft mit dem Banne belegt und es in ben Sanden feiner rechtglaubigen Seerde nicht mehr bulden will. Dieser undrifflichen Berblendung durch die unbeschränfteste Berbreitung der Bibel entgegenzuarbeiten, ift ein wurdiges Beginnen evangelischer Chriften; nur muß man wunschen, daß die deutsche Rirche, ihrer Burde und Selbstftandigkeit eingedent, Diefes große Geschaft unter ihre Obhut nehmen, es nicht in bloges Collectirs wefen und in Speditionsvereine ausarten laffen, den Umtrieben der Sectirer und mystischen Tractatenschreiber porfichtig fleuern, und, mas vor Allem nothig ift, für die Entwerfung und Berbreitung einer tuchtigen, biblifchen Bolfsbermeneutif (in Berbindung mit Engels Geift det Vierte Auflage. Plauen 1826) Sorge tragen Bibel. Der gaie in allen Standen foll unter der Leitung bemabrter Grundsage die Bibel ju feiner Belehrung und Erbauung, nicht sowohl lefen, als nachlesen; wenn er felbst speculiren und urtheilen will, so lauft er, namentlich bei einem unweisen Gebrauch des 21. E., Gefahr, ein Zweiffer, Schwarmer, ja felbft ein unmoralis fcher Menfch ju werden. Fehlt ce doch nicht an Beifts lichen, Die der Schrift Meifter fenn wollen, und nicht wiffen, was fie fagen, oder was fie fegen (1. Eim. I, 7).

١

wird, wie freundlich man sich auch in dem Augenblicke des Uebertrittes stellen mag, doch bald, als Mangel an Charafter und Festigseit der Grundsage, durch Kälte, Berachtung und Schmach bestraft-Dieses Urtheil hat aber ein großes Gewicht, denn nie hat Einer Alle, nie haben Alle Einen betrogen.

2) Jeder Mensch ift von Gott in gefellige Berhaltnisse eingeführt, die auf seine Bildung und Boblfahrt berechnet find. Diese heiligen Kamilienbande zu zerreißen und fich von der religibsen Gemeinschaft seiner Bater und Bruder loszusagen, ift eine Urt von firchlichem Selbstmorde, eine Berlaffung. des uns bon Gott angewiesenen Poftens, die mehr Feigheit, als Muth und Entschloffenheit jum Rampfe verrath. Bischof Ricci zu Viftoia sprach den Grundsat frei und offen aus, daß die romische Eurie mit der Rirche Jesu gar nichts gemein habe, und schafte viele Migbrauche in seiner Dibcese ab; dennoch hub er die kirchliche Gemeinschaft mit Rom eben so wenig auf, als der jansenistische Bischof in Utrecht, der sich um die papstliche Ercommunication wenig bes fummern wird. Ift daher Jemand mit der Lehre und Verfassung feiner Rirche unzufrieden, fo fuche er lieber beide im Rreise seiner Kamilie und seines Berufes im Stillen zu beffern, als durch ein feiges Entlaufen nur die hartnactigfeit des gereigten haffes und Aberglaubens ju befordern. Der freie, wenn schon ungluckliche Reformator, dem die Wahrheit zur Ceite fteht, fallt immer mit Ruhm; dem Apoftaten aber folgt Schmach und Verwunschung der Seinigen,

ine Lausbahn, auf welche Sie heute unter 1 Beifalle Ihrer Zeitgenossen zurücksehen, durch ihren unsehlbaren und immer herrs eren Preis mein Pflichtgefühl mit meiner versicht genau verbindet und mich unter idigen Gefühlen an die unzertrennliche Einst beiber erinnert. Mögen Sie von nun , so weit es das Ziel unseres jezigent senns erlaubt, einen neuen freundlichen schnitt Ihres ehlen Lebens und Wirfens voller Kraft und Heiterseit beginnen und unter jebem Wechsel ber Ereignisse mit immber gleicher Liebe gebenken

Ihres

Dresden, ... am 18. April 1827.

alten und treuen Freundes,

Chriftoph Friedrich von Ammon.

### Deren

# D. August Hermann Riemeyer,

Oberconsistorialrathe, Cangler ber Universität Salle, orbentl. Behrer ber Theologie und Ritter bes ton. preuß. rothen Ablerorbens zweiter Classe mit Gichenlaub ze.

am Tage der funfzigjährigen Jubelfeier seines Lehramtes

gewidmet

von dem Berfaffer.

unruhigen Semuthes bervor. Der befannte Baron Pollnit mar an allen Sofen Europa's umbergeirrt und batte unter fatholischen und protes ftantischen Fürsten auf eine furze Zeit verschiedene Memter übernommen, als es ibm beifiel, nach bem Run warf er fich in die Cardinalshute ju ftreben. Theologie, murde fatholisch und übergab in Rom fein neues Glaubensbefenntniß, welches man als ein Rufter firchlicher Schwindelei betrachten fann. Er vermunicht querft "die Abtrunnigfeit feiner Bater, die fich jur calvinischen Regerei gewendet batten, nennt ihre Religion eine vorgeblich reformirte, beschuldigt die Lehrer feiner verlaffenen Rirche der Unsittlichfeit, ftellt fie als einen Rorper ohne Saupt, als eine heerde ohne hirten dar, die fich, unter der wills führlichen herrschaft weltlicher Rirchens fürften, nur darüber vereinige, daß alle Ras tholifen ewig verdammt feien." erflart er das apostolische Symbol auf seine Beife, befennet fich von gangem Bergen ju der Eradition, glaubt mit voller Ueberzeugung, daß Gott felbft mit Jesu begraben murde und Grabe blieb, beweifet die Einheit der Rirche aus der Stelle des hohen liedes (VI, 8) von dem einen, ichonen Taubchen, verleiht bem Bischoffezu Rom gleiche Gewalt mit Chrifto, feine Rirche ju regieren, wirft fich vor ihm nieder, füßt ibm die Fuße, balt diesen Beweis der Unbetung (marque d'adoration) für Gott wohlgefallig, begruft die beilige Jungfrau

Den euhmvollsten Dag Ihres eblen, und menn das Göttliche das Höchste ist, der ersten aller Wissenschaften in Wort und That gemeihten Lebens in Ihrer Nähe, mein hoch, verehrter Freund, zu feiern, war einer meiner sehnlichsten, wie Sie wissen, lang gepslegten und bennoch vereitelten Wünsche. Darum bringe ich Ihnen heute eine fleine Gabe herzlicher Liebe und Hochachtung im Geiste dar, welcher doch zulest den Gewinn der herrs lichsten Keste treu und sicher bewahre. Rehmen

ij.

Sie eine Arbeit, der Sie schon in früheren Gestaltungen Ihre Aufmedsamseit schenkten, mit gewohnter Nachsicht und Süte dust; sie erscheint vor Ihnen nur mit dem bescheidenen Anspruche auf die Fortsetung Ihres vft erz probten Wohlwollens, wenn schon nicht ganz vhne Hofnung auf die Zustimmung Ihres erleuchteten Urtheils, da die Wissenschaft des Lebens überall der Berührungspuncte mehrere darbietet, als die höher stehende Wissenschaft des Glaubens. Dennsch ist es gerade die als fürbittende Raiserin (imperatrice suppliante) und begreift nicht, wie man an dem Fegseuer zweiseln könne, da doch in ihm die leidende Rirche wohne (Nouveaux memoires du baron de Pöllnitz. Amsterdam 1737. t. II. p. 360. s.)" Als man zu Rom Bedenken trug, die Wünsche des Wannes zu erfüllen und ihn zum Priester zu weihen, kehrte er unwillig zu den Protestanten zurück und bedauerte nur, sich vergebens bemüht zu haben. Das ist aber die Seschichte der meisten Apostaten, wenn sie ihre ehrgeisigen Wünsche vereitelt sehen.

d) Biele betrachten den Rirchenwechsel als ein 3au; bermittel, ben moralifchen Berruttun: gen ihres Inneren durch einen pompe haften Cultus zu feuern. Der Mangel an Einheit der Lehre und firchlicher Glaubensfestige feit,. Der dem unseligen Uebergewichte der Politik in der Leitung der Religionsgesellschaft fast aus: Schließend jur gaft fallt, lagt manche Protestanten ju feiner mahren Ueberzeugung gelangen; Schons geisterei, Unfirchlichfeit, ein epifurisches Leben hat den Grund ihres Glaubens erschuttert; Diese Quellen ihrer Unmurdigfeit ju verschließen, die Wahrheit ju suchen, Bufe ju thun und bei Christo Bergebung ju fuchen, ift ihnen ju beschwerlich und Mun wirft ein Dochamt, eine Deffe, peinlich. eine Procession das, mas meder Bibel, noch Predigt wirten tann, eine bequeme und ichnelle Befehrung; Die Racht verschwindet und der neue Beiligenschein bricht berbor, um auf immer Schein und ferne

# 292 Dritter Theil. Erfer Abignitt.

Dammerung zu bleiben. Das ist die Apostasse uns seres Ahnenadels (le catholicisme est la religion des nobles), unserer Dichter und Künstler (il prend l'homme par tous les sens), unserer hysterischen Frauen und unserer Wüstlinge. Wie wenig kannschapen die Kirche Gluck wünschen, die solches Bolk in ihre Mitte aufnimmt! Man vergl. den Lebenssabriß Friedrich Ludwig Zacharias-Werners. Berlin 1823.

6) Biele Apostaten beweisen es durch ibr folgen bes Leben, daß fie fich mit ihrem Gemiffen entzweit und ihre Pflicht-verlett baben. Raum ift der Jubel der Aufnahme perhallt, so ift ben Reiften ju Muthe, wie einem treulosen Freunde, oder einem freventlich geschiedenen Gatten. felten werfen fie fich; das schmerzliche Gefühl des gebrochenen Bergens gu betauben, mit fillem Ingrimm in die Polemif und verfolgen ihre ehemaligen Glaus bensbruder mit verdoppelter heftigfeit. Man fennt Die Urheber des entdeckten Judenthums und des judifchen Schlangenbalgs; fein unbefaugener Forfcher wird die hallerischen Ultraparadorieen und selbst die Stolbergische Rirchengeschichte ohne Bedauern und Wehmuth lefen. Rommt nun ju dieser inneren Unruhe noch aufferes Ungluck und haußliches leiden; fo ift es um das Gluck des Lebens und felbft um das innere Seelenbeil gescheben. Zweideutige Burger, laftige Duffigganger, ungehorsame Kinder, treulofe Gatten und Freunde, unwiffende Giferer, Menschen mit dem Brandmale im Sewissen (1. Tim. IV, 2),

Pritter Ehéil.

Ethif,

ober

besondere Pflichtenlehre.

| Bon         | fittliche Unabhängigtelt von fremder Billtühr.<br>ber Bertheibigung der angefochtenen Men. | <b>§.</b> . | 1          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| , · fd      | henwarde.                                                                                  | <b>§</b> .  | 1          |
| < 3. P      | flichten ber Cultur.                                                                       |             |            |
| 28          | chten des Menschen als eines bilbungsfähigen Befens. Die Erhaltung feiner Kräfte.          | <b>5.</b>   | 1          |
|             | ber allgemeinen Cultur, oder sittlichen berbildung.                                        | ş.          | 1          |
|             | ber befonderen Bildung zu einem bestimms<br>n Berufe.                                      | ş.          | 1          |
| 4. P        | flichten ber Selbftbegludung.                                                              |             |            |
| Die         | Quellen bes menfolichen Clends.                                                            | ۶.          | 1          |
| Die         | wahre Gludfeligfeit.                                                                       | ş.          | I          |
| Bon         | ber Chre.                                                                                  | Ş.          | 1          |
| Won         | dem Chrgeiße.                                                                              | Ş.          | 1          |
| Der         | Berth bes Lurus.                                                                           | ۶.          | 1          |
|             | tlicher Gebrauch bes Lurus. Bon ber                                                        |             |            |
|             | dminte.                                                                                    | -           | 1          |
|             | tliche Ansicht der Gesellschaften.                                                         | ş.          | 1          |
|             | sittliche Theilnahme an ber Gefellichaft.                                                  | Ş.          | 1          |
| <b>B</b> on | der häuflichen Glückfeligkeit.                                                             | ۶.          | 1          |
| Won         | ben Schaufpielen.                                                                          | Ş.          | 1          |
| Won         | der Sittlichkeit der Glücksspiele.                                                         | ۶.          | 1          |
| Won         | der Unfittlichkeit der Glucksspiele.                                                       | ş.          | .1         |
| <b>S</b> it | tliche Ansicht bes Tanzes.                                                                 | Ş.          | . 1        |
| Won         | ber Wirthschaftlichkeit und Sparsamkeit.                                                   | Š.          | :          |
| Der         | Geig.                                                                                      | Ş.          | 1          |
| Die         | Berfcwendung.                                                                              | ş.          | <u>;</u> : |
|             |                                                                                            |             |            |

Dritter Théil.

Ethif,

oder

besondere Pflichtenlehre.

# This course,

ĺ,

ift unter allen driftlichen Partheien am Meisten durch Aberglauben und Sagungen entstellt; und wurde ein Seiftlicher Diefer tiefgefunkenen Gefamts gemeinde, welcher rubig und gum Befferen empors Arebend auch seine Glaubensgenoffen auf den Weg Des Lichtes binguführen fuchte, feiner Pflicht gemäßer bandeln, als der Pope, der fein flavisches Miferere mit dem Baterunfer pertaufcht. Relanchthon hatte ben Geift des Christenthums gewiß so tief, als irgend einer feiner Zeitgenoffen erfaßt, und doch wiederrieth er seiner Mutter den aufferen Glaubenswechsel, weil fle innerlich den Jrrthum ablegen konnte, ohne auffer: lich mit ihren alten Glaubensgenoffen zu brechen. Luther felbst unterhandelte, Die Einigfelt des Geistes durch das Band des Friedens zu bewahren, drei Jahre hindurch mit den Oberen feiner Rirche; erft Dann, als Freiheit, Glauben, Leben, Licht und Bahrheit in Gefahr fam, verbrannte er die papfie liche Bulle, und mit dieser erzwungenen, fuhnen, heroischen That beginnt die eigentliche Reformation.

Wo alle diese Eigenschaften zusammentressen, ist zwar immer nur von einer mittelbaren Religions: psticht, aber von einer wichtigen und edlen, also nicht von einer Abweichung, sondern von einem Fort: schritte zum Besseren und himmlischen die Rede. Aber wo ist der Christ, welcher ernstlich glaubt, dat man von seiner Secte und Parthei zum Besseren Ave. schreiten könne? Auch den geraden Wes neunt er einer Abweg, und so nothigt uns die herrschause Weinung (Apostelgesch. XXI, 21), von einer erlauben Von bei einer

unter jebem Wechsel ber Ereignisse mit immbe gleicher Liebe gebenfen

Ihres

Dresben, .
am 18. April 1827.

Service Service Constraints

alten und treuen Freundes,

Chriftoph Friedrich von Ammon.

befehrt: die Menge muß folgen und glauben, nicht aber die Schrift nach ihrem Bolfs. dunfel verdreben (Histoire du Vicomte de Turenne. Paris 1774. t. II. p. 153). ben Stein auf diefen Edlen werfen, ber fonft nie fein Bort gebrochen hat, der nur überrascht (surprise de sa religion), aber nie treulos werden fonnte! Stols bergs vielbesprochene Apostafie lagt fich aus seinem dichs terifchen Gemuthe, aus der ffeptischen Aufflarerei feiner Jugendzeit, und aus dem Bahne, man fonne die nur im Inneren der Seele ju erringende Festigfeit des Glaus bens in der Auffenwelt finden, bollfommen erflaren; wer mag ihn ftrenger richten, als der edle Jacobi und feine Freunde thaten! Der deistische Prediger des Evangelium ift ein gedoppelter Apostate, weil er nicht nur fein Taufs gelubde, fondern auch feinen Umtseid verlett. weiß es aber, ob er, aus Unfunde der besonderen Offens barung, die Naturreligion nicht für die einzig mahre und feligmachende halt! Darum richte Riemand einen fremden Rnecht (Rom. XIV, 4); will er ihm aber aus feiner Beisheit Rulle bennoch ein frenges Urtheil unter Bant und hader fprechen, fo moge er wiffen, bag wir diese Sewohnheit nicht haben (1. Kor. XI, 16).

uniques no resident de central .

(2) And American Company of the American Company of

्रकृष्ठ हैं। साम

ANAPARAN COLLEGE COLLEGE COLLEGE

J. J. Land Co. 18 1. 17 1.

.. .. .. . .

Secretary Confidence in

Den ruhmvollsten Sag Ihres eblen, und meine das Göttliche das Pochste ist, der ersten aller Wissenschaften in Wort und That gomeihten Lebens in Ihrer Nahe, mein hoch, verehrter Freund, zu feiern, war einer meiner sehnlichsten, wie Sie wissen, lang gepflegten und bennoch vereitelten Wünsche. Darum bringe ich Ihnen heute eine fleine Gabe herzlicher Liebe und Hochachtung im Geiste dar, welcher boch zulest den Gewinn der herrs lichsten Keste treu und sicher bewahrt. Nehmen Sie eine Arbeit, der Sie Chon in Prüheren Gestaltungen Ihre Aufmerksamseit schenkten, mit gewohnter Nachsicht und Gute auf sie erscheint vor Ihnen nur mit dem bescheidenen Anspruche auf die Fortsetung Ihres oft er probten Wohlwollens, wenn schon nicht ganz vhne Hofnung auf die Zustimmung Ihres erleuchteten Urtheils, da die Wissenschaft des Lebens überall der Berührungspuncte mehrer darbietet, als die höher stehende Wissenschaft des Gerade die

### hertn

# ). August Hermann Riemeyer,

Iberconfistorialrathe, Cangler ber Universität Salle, orbentl. lehrer ber Theologie und Ritter bes ton. preuf. rothen Ablerorbens zweiter Classe mit Sichenlaub ze.

am Tage der funfzigjährigen Jubelfeier seines Lehramtes

gewidmet

von bem Berfaffer.

## CASCARRANT CALLEGES (DC) CONTRACTOR

Thinking the December of the State of the Control of the State of the

## Seal Rolling

anneles and applicable and the

Commence of the state of

7: #:5 t /

and the first many

Dritter Eheil.

Ethif,

oder

besondere Pflichtenlehre.

| 11     |    |     | -0.7 |     |     |     |
|--------|----|-----|------|-----|-----|-----|
| fittli | de | 1fn | abh  | āno | iat | elt |

٠:

| I To a large to the second sec |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Die fittliche Unabhangigteit von fremder Willtahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 5.           |
| Bon ber Bertheibigung ber angefochtenen Den-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| (denwarbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.11           |
| -1-4-m-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · <b>**</b>    |
| . Pflichten ben Enfent. #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Pflichten bes Wenfden ale sines bilbungefähigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              |
| Befens, Die Erhaltung feiner Krafte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | j.             |
| Bon ber allgemeinen Cultur, ober fittlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •              |
| Borbilbung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$.            |
| But Definiteren Dittang in etnem Seftimme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ार्रह          |
| ten Beinfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , <b>*</b> **  |
| p Pflichten ver Gelofbegludung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Die Quellel Des nichfistigfen Clinbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5.</b>      |
| Die mahre Gludfeligfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Bon ber Chre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153            |
| Bon bem Chrgeife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W              |
| Der Berth bes Lurus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Carlo All Control of the Control of  | J•;            |
| Sittlicher Gebrauch bes Lurus. Bon ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·              |
| Sominte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | '∂•`           |
| Sittliche Anficht ber Gefellchaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠.,            |
| Die fittliche Theilnahme an der Gefellichaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>S.</b>      |
| Mon Der haußlichen Gladfeligfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>§.</b>      |
| Bon ben Schaufpielen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S.             |
| Bon ber Sittlichteit ber Gludefpiele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . <b>5.</b> .  |
| Bon ber Unfittlichteit ber Gladespiele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . <b>S.</b> .r |
| Sittlice Auficht bes Canges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>§.</b>      |
| Bon ber Birthichaftlichteit und Sparfamfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.             |
| Pet: Belg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5.</b>      |
| Die Berfdwenbung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.1            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

Pritter Eheil.

Ethif,

ober

besondere Pflichtenlehre.

v. Ammons Mor. 11. B. 2. Abth

41

I

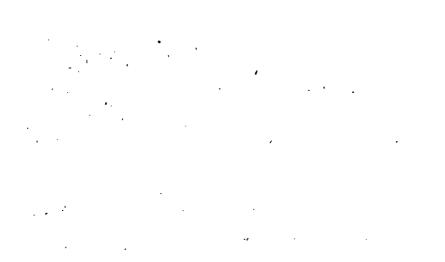

• 

### Dritter Theil.

## Ethif, oder besondere Tugendlehre.

3weiter Abschnitt.

## Selbstpflichten.

S. 114.

Die Selbstpflicht und Selbstucht.

Wenn der Mensch unmittelbar seine Person als Gegenstand seiner sittlichen Handlung betrachtet, so wird die sich hierauf beziehende Verbindlichkeit eine Selbstipflicht genannt. Aus dem bloßen Ich, oder Selbst geht zwar keine Psicht hervor, sondern aus dem Vewustsenn desselben in Gott; denn ohne die Leitung der göttlichen Idee verfällt der Mensch in Selbstsucht, oder sittliche Lingebundenheit seiner Person, die der Tod aller Tugend ist. Wird er sich hingegen seiner Ubhängigkeit von Gott klar und deutlich bewust, so erkennt er auch, daß er als organisirtes, der Persone. lichkeit und Eultur sähiges und für den Gennuß des Lebens empfängliches Wesen

### 4 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

Bieles zu thun und zu laffen hat. Der Inbegriff biefer Handlungen aber enthalt bie Orbnung aller Selbstpflichten.

Wenn wir frei und sittlich ibandeln wollen, fo muffen wir und felbft fennen, beurtheilen, bemeffen und richten (Rom. II, 14). Du mußt dir felbft rathen, fagt Cicero, und auf dich felbst achten, daß du nicht fallest (ad divers. II, 7). Lavater verfinnlichte fich dieses Gebot durch seine beiden Bor: namen Johann Caspar, die er mit dem alten und neuen Adam verglich; der Johannes, gestand er, muffe taglich das wieder gut machen, was der Caspar gefundigt habe (f. Lebensbeschreibung v. Gegner. Winterthur 1802. B. II. S. 184). Wir alle fprechen haufig von einem gedoppelten Gelbft in und und er: flaren uns dadurch die Gelbstpflicht als eine fitts liche Beziehung unferes niederen, finnlichen Gelbft auf das hobere, oder vernünftige. Dagegen ift auch nichts zu erinnern, wenn dieses Verhältniß als ein unmittelbares gedacht wird; denn mittelbar find alle unsere Sand, lungen Selbstpflichten, weil sie uns alle Frucht bringen und unsere Ratur so von dem Schopfer eingerichtet ift, daß wir immer der Mittelpunct unferes Empfindens, Denfens und Wollens find. Der Mensch lebt in Gott querft fur fich und dann fur Andere (Matth. XXII. 37) und Alles, mas er fur fie thut und wirft, fallt ihm als sittlicher Gewinn, oder Berluft immer wieder. felbft ju. Dabei bleiht es indeffen dennoch duntel, wie er ju gleicher Zeit fich verpflichten und verpflichtet

senn tonne. Durch den Unterschied des Menschen als Moumon, oder freies Bernunftwefen, und Wanomen, Der gehorchendes Sinnenwesen (Rants Tugendlebre, C. 65), wird hier wenig gewonnen, weil unsere Sinnlichfeit ein bloges Berfzeug, oder Organ der Pflicht ift (Rom. VI, 19) und wir uns als Roumene felbit nur in dem innern Phanomen des Bewußtfenns Auch findet sich in uns eben so wenig ein gedoppeltes Gelbft, oder Ich, wie ein gedoppelter Bille, ale Bermogen (§. 51 f.); es ift vielmehr eine untheilbare Einheit, die unverandert diefelbe bleibt, , fie mag fich tennen, oder nicht fennen, richten, oder nicht richten. Die Selbstpflicht wird daher nur moglich durch die Beziehung des Selbst auf etwas Soberes und Bollendetes in une, das heißt, auf die Bernunft, ober, was damit gleichbedeutend ift, auf das Bewußtsenn unferer felbft in Gott, dem Vorbilde unseres Denkens, Wollens und handelns. Bott ift der Begiebende, unfer Gelbst bas Be; togene; je heller und deutlicher wir uns diefes Bere baltniß denken, defto flarer wird uns auch die Gelbft: pflicht, deren Grund nicht in uns, sondern lediglich in der uns einwohnenden gottlichen Idee ju fuchen ift; wir erwachen in Gott, feben uns überall in feiner Ordnung und in seinem Reiche, finden auf dem Wege der freien Reflexion überall Regeln für unfer Begehren und Wirfen und fuhlen uns nun verpflichtet, weil die Erfenntniß der gottlichen Wahrheit eine innerlich bins dende Rraft für unser Selbft und unseren Willen hat. Benn der Mensch Diese Beziehung feines Gelbst auf den Willen des bochften Gesetgebers laugnet, so entsteht

Die Selbiffu dt, bber fittliche Ungebundenteit Billens, welche thea retifolite der Marine beffe feine Befehgebung anzuerfenneng als, Die bet winn Selbft, praftifch aber in ber andlungsweife, biefem Brundfage gemäß ift. Will et nemlich logif Casifien giebt, bie fich anmagen, bie Bahrheit a am formen, und Effetifche, Die fich einbilden, all Sefomad junisefigen; fo giebt es auch morali Sollpfiften, Die bas Gute nur mit bem Daadf ifres Gelbft meffen und die daber fcon Paulus! fittiden: Unwiffenheit befduldigt (2. Ror. X. it: Bird nung wie ned bot Diefer Gefinnung nicht feb tann, die Rulguttandbifferrichend; fo verwandelt. der feculation Egoiffet in ben gemeinen pratt ber zwat oft febr reine fittliche Grundfage vorfoh aber boch rechthaberifch. herrichfichtig. und eigenni Alles nur auf fich und feinen Bortheil bezieht t Die Sittlichfeit in ihren Grundfesten erschuttert. De ober weniger find alle Menschen Egviften, weil Gelbftliebe, Die der Grund aller Tugend ift, un dem Ginfluffe finnlicher Begierden unvermeidlich Gelbstsucht ausartet; aber barum ift ihnen auch t große Gefet gegeben, Gott mehr, ale fich und Welt zu lieben (1. Joh. II, 15) und aus Erdenleben einft gelautert und frei in die Ewigl überzugeben. Weiter wird hiervon unten in der & von der Gelbstbegluckung gehandelt werden. Da übrige der Menfc mehr, als Alles um ihn ber, das unn telbare Object feiner fittlichen Sandlungen wird, fo auch ber Inbegriff ber Gelbftpflichten, wo nicht grof

Doch wichtiger, als der feiner gefelligen Berbindl

feiten, weil bei aller Mannichfaltigkeit derfelben doch Die meisten nur eine Anwendung jener auf diese sind. Dennoch lassen sie sich auf Pflichten in Rucksicht seines Lebens, seiner Person, seiner Bildung und Beglückung juruckführen, und in dieser Ordnung sollen sie auch, negativ und positiv (§. 65.), nun einzeln besprochen werden.

### §. 115.

1. Pflichten in Rudficht bes Lebens. Der unmittelbare Gelbfimorb.

Die erste Selbstpflicht des Menschen ist die Sorgsalt für die Erhaltung seines Lebens, insosern seine Tugend und sittliche Wirksamkeit durch dasselbe bedingt wird. Mit ihr steht der Selbst-mord, oder die freiwillige Selbstödtung, sowohl die un mittelbare, als mittelbare, im geraden Widerspruche. Unweise Gesee, eine miß-verstandene Freiheit, ein falscher Ehrgeiz, die Furcht vor großen Uebeln, innere Verstimmung des Gemüthes, ein scheinbarer Heroism, bisweilen auch moralische und religibse Schwärmerei geben oft Veranlassung zu dieser Gewaltthat, der es von jeher nie an Vertheidigern gesehlt hat.

Fur die Erhaltung und Pflege unseres Les bens zu sorgen ift nicht nur der Stimme der Natur, sondern auch der Vernunft gemäß, weil unsere forts Schreitende sittliche Bildung das organische Dasepn poraussent. Aus diesem Gesete geht von felbst Amperativ bervor: meibe ben Selbftmord, fon den auffallenden und un mittelbaren, als den borgenen, langsamen und mittelbaren, wel ftufenweise die Zerftorung deines Organisms herbeifu Bir versteben aber unter dem Selbitmorde den Criminalisten das Verbrechen der freiwil gen Gelbfitodtung, jedoch mit dem Unterfchi daß fie diese Sandlung aus dem Gesichtspunkte gefellchaftlichen Vertrags, wir aber fie als Widerfi mit unferer Pflicht und fittlichen Bestimmung betr ten. Mord, Entleibung und Todtung begi nen famtlich die Zerftorung des Lebens; nur ift erfte Ausdruck graphisch und von einem gewaltsa Ende gebrauchlich, mabrend der andere auch die ftu weise-Zerruttung des Korpers durch eine ausschweife Lebensart, den Gebrauch des Opiums und fa Getrante, andeutet. Wohl aber ift der freiwill Entschluß und Borfat ein wefentliches Merfmal di That; denn wer im Parornsm des Fiebers, in ei Unfalle von Schwermuth und Raferei hand an felbst legt, ber fann nur als ein Berungluckter, feit meges aber als ein Gelbftmorber betrachtet meri Die Ratur hat nun zwar diesem Berbrechen schon große hinderniffe in den Weg gelegt, weil die & gum Leben ein Grundtrieb unferes Wefens ift; Rranke, der fich hundertmal den Tod municht, furc fich dennoch, wenn er erscheint und murde auch steches Dasenn dem Abschiede von der Erde noch : ziehen (Rants Unthropologie S. 214). wollte sich ofter, als einmal, von einem hohen Thu

berabfturgen, und trug in prachtigen Ringen immer Bift bei fich, batte aber nie den Muth seinen Borsas auszuführen (Lampridii Heliogabalus c. 33). Mess falina und Robefpierre verfuchten fich beide ju todten, verwundeten fich aber nur, weil die Macht des . Instincts den todtlichen Streich von ihnen abmendete (Taciti annal. XI, 37). Rur Muth und ein ftarfer Bille fann den Entschluß zur Reife bringen, die Schranken der Ratur ju durchbrechen und den Saden des lebens gewaltsam zu zerreißen; feige und schwache Seelen find diefes Berbrechens nur felten fabig; das if auch die Seite, von welcher der Selbstmord oft genug bewundert, vertheidigt, oder doch entschuldigt worden ift. Es verdienen daher vor Allem die Ber; anlaffungen und Bewegungsgrunde zu dieser uns naturlichen That unfere Aufmertfamfeit. Geschichte und Erfahrung lehren aber, daß der Selbstmord

1) unter einigen Bolfern herrschende Sitte ift. So ließ zu Alexanders des Großen Zeiten das Ges. setz den indianischen Weibern nach dem Tode ihrer Männer feine andere Wahl, als in einem verachteten Wittwenstande zu leben, oder sich auf dem Scheiterhaufen ihrer Satten zu verbrennen. Man wollte dadurch den Frauen die Vergiftung ihrer Männer erschweren, die sie oft aus dem Wege räumten, um sich anderwärts nach ihrer Reigung zu verheirathen (Diodorus Sic. XIX, 33). Eben so tödten sich noch jest schwache Greise und Mastronen bei den Grönländern, Irosesen und nords amerikanischen Indiern, um ihren Kindern die Rahrungsmittel nicht auszusehren. Das Thörichte

#### 10 Dritter Theil 3meiter Abschnitt.

٠,

und Barbarische dieser Sewohnheit leuchtet vom

- 2) Aeltere und neuere Philosophen haben es als einen Borgug der Menschen vor den Thieren betrachtet,baß er die Freiheit habe, das Leben ju verlaffen, wenn es ihm gefallt. "Das Zeichen jum Ruckzuge= ertont (το ανακλητικόν σημαίνει Arrianus); = es raucht im Zimmer, darum gehe ich hinaus 3 κάπνος έστι, απέρχομαι. Antoninus V, 29). -Benn du nicht ftreiten willft, fo fliebe und dantes Bott, daß dich nichts im Leben guruchalten fann= (Seneca de prouidentia c. 6. epist. 12). Menn ein ganges Bolf lieber fterben, als lebens will, fo tann es nichts Befferes thun, als in Maffe dem Dinge ein Ende zu machen (Frie neue Rritif der Bernunft Th. III. S. 197). Im Jahre 1814 nahm Napoleon Opium, obschor ohne Wirfung, weil er meinte, es sei das Gotte Winf und eine fromme Absicht gewesen (vouloixlui révenir un peu plus vite. Las Cases memorial de St. Hélène. Paris 1825. t. I. p. 82. der fl. Ausg.). Aber die Freiheit, etwas thun ju fonnen, ift noch feinesweges eine Erlaub: niß, und noch viel weniger Pflicht, weil fonst alle Lafter und Berbrechen moralisch zulässig maren. Auch Catilina hatte ben Bahlspruch, quidquid lubet licet; aber mit ibm bort alle Lugend von selbst auf.
  - 3) Saufig hat auch die Chrliebe einen Vorwand jum Selbstmorde gegeben. So wie der Mensch entwürdigt wird, sagt man, oder ihn fein Verhangniß

dazu verurtheilt, feine moralische Bestimmung burch ein schimpfliches Thun, oder Leiden ju entehren, fo ftirbt er als ein held, wenn er fich felbft mordet. So todtete fich die gucretia, die Schmach ihrer Schandung nicht zu überleben (Lio. III. 58); fo mordete fich der jungere Cato ju Utica, um dem Cafar nicht in die Sande ju fallen (Plutarchus in vita Catonis c. 69); fo entleibten fich gegen taufend Zeloten mit Weibern und Kindern nach einer Aufforderung des Eleagar in der judischen Bestung Masada, um von dem romischen heerführer Sylva nicht mißhandelt zu werden (eden Geden καὶ καλώς ἀποθανείν. Josephi B. I. VII, 8. s.); fo fturgten fich mabrend der Christenverfolgung unter dem Diocletian Mutter und Tochter von den Dachern herab, oder in den Strom, um den Gefahren der Schandung zu entgehen (Kortholt de persecutionibus ecclesiae primaevae. Riel 1689. Gewiß ift auch Diefer Vorwand nur G. 464). Man fann ja Riemanden gwingen, scheinbar. etwas die Menschheit Entehrendes ju thun; auch ift eine unverdiente Mighandlung beschimpfender fur den Thater, als fur den Leidenden, weil nicht die hinrichtung, fondern das Berbrechen entehrt. Bare es folgerecht, mich ju todten, weil mich Undere beleidigen und martern wollen; so hatten fich auch Petrus, Paulus, Polyfarp u. A. um das Leben bringen muffen. Und wie gefahrlich ist der Grundsat, daß es recht sei, Die beleidigte Ehre durch den eigenen Tod ju rachen! Rinder, die man guchtigen, Junglinge, die man demuthigen,

### 12 Dritter Theil. 3meiter Abichnitt.

Uebelthater, die man durch heilsame Strasen bessern will, würden es dann für Pflicht halten, die Hand an sich selbst zu legen, um nichts, ihrer Meinung nach, Entwürdigendes zu dulden. Im Falle der gesährdeten Reuschheit hat zwar auch Dierony, mus den Weibern den Selbstmord erlaubt (perire non licet, absque eo, ubi castitas periclitatur. Adv. Iouinian. l. I. c. 12); aber seine Meinung ist auch allgemein von den Sittenlehrern verworsen worden.

4) Sehr oft giebt die Furcht vor großen Uebeln und Leiden Veranlaffung zum Selbstmorde. So todtete fich die Theorena mit ihren Kindern, dem Philippus nicht in die Sande zu fallen (Liv. XL, 4); so mordete fich die Panthea auf dem Leichname ihres im Rampfe gefallenen Gatten, weil fie den Schmerz uber feinen Berluft nicht ertragen fonnte (Xenophontis Cyropaed. 1. VII. c. 3); so todteten fich unter den romischen Impes ratoren Biele im Rerfer, um einen ruhmlichen Tod ju sterben (morti decus quaerere. Tacitus); fo entleibte fich der Girondifte Claviere, um der Guillotine ju entgehen (Mercier nouveau Paris t. IV, 57); fo nahm Mirabeau Opium, um die Schmerzen seiner Rrankheit zu endigen; fo erftach fich der fonft edle Roland, weil ibn-Die hinrichtung feiner geiftvollen Gattin und feine eigene Gefahr mit gurcht und Gram erfüllte (Biographie des ministres depuis 1789. Paris 1825. S. 481). Das ift oft der gemeine Gelbste mord der Schwachen und der Verbrecher.

Das größte nahe Leiden kann noch sittlicher Gewinn für den Seist werden; es ist der heiße Mittag, in dem die himmische Frucht der Unsterblichkeit reift.

Bieder Andere todten sich wegen großer Verstimmung des Gemüthes durch Hypochondric und Schwermuth, in der sie keinen andern Aussweg der Rettung vor sich zu haben wähnen, als einen freiwilligen Tod. So mordete sich Ereech, der berühmte Herausgeber des Lucrez, weil er sterben wollte, wie sein Autor; eben so Robek, ein Convertite, Relaps und Bertheidiger des Selbstsmordes (i. J. 1734); so gieng Friedrich der Große i. J. 1757. mit Gedanken des Selbstmordes um, wie sein bekanntes Gedicht an d'Argens beweißt (Oeuvres posthumes. Berlin 1788. t. VII. S. 184):

Ie romps les funestes liens,

Dont la subtile et fine trame

A ce corps rongé de chagrins

Trop long temps attacha mon ame.

Ramentlich tödten sich oft junge Männer, wenn eine geheime Krankheit ihr Bewußtsepn trübt, wenn ihre ehrgeitigen Plane nicht in Erfüllung gehen, oder wenn sie sich nicht Krast genug zutrauen, ihre kühnen Bünsche auszusühren (Georgs Bors bereitung zum freiwilligen Tode. Königsberg 1800). Alle diese Unglücklichen verdienen Mitleid; aber die Marime eines Seelenkranken kann nie ein moralischgültiger Kanon werden.



dwierig ift, fo baben bennoch die Sittenlehrer in Diefer Angelegenheit nie ju einem einstimmigen Ents Schluffe fommen fonnen. Die platonische und ariffotes lifde Philosophie begunftigte die Gelbftidtung nicht; Die epifureische batte fie als Lehrerin der Luft und Somergenslofigfeit, verwerfen follen, wenn fie nicht Don der boberen Leitung der Idee verlaffen gewesen Defto entschiedener sprach fich ber Stoicism fur avåre. Diese Gewaltthat aus, weil ibm ber Sieg über die Reis gung', ber Stols und Eros gegen Gotter und Menfchen, Der in dem Gelbstmorde liegt, groß und achtungss wurdig ju fenn fchien. Arrian (dissertatt. Epicteti lib. IV. an vielen Orten), Antonin, Tacitus und borbeiden Seneca fprechen fich hieruber bestimmt aus; Doch giebt der lette zuweilen, im Widerspruche mit fich felbst, der Mahrheit das Zeugniß (bono viro viuendum est, non quamdiu juvat, sed quamdin oportet. Vita, dum superest, bona est: hanc mihi, vel acuta si sedeam cruce, sustine. Epist. 101 u. 104). Cicero schwanft, entscheidet aber doch julest fur die Meinung, daß man aus dem leben, wie aus einem Schauspiele, hinmeggeben durfe (de fin. III, 18). Unter den Neueren hat Robect (exercitat. philos. de morte voluntaria. Rintel. 1736. exercit. secunda, Marburgi 1752. 4.) alle Grunde des claffischen und firchlichen Alterthums aus sammengesucht, die Selbsttodtung ju rechtfertigen; Rouffe au magt in einer Reibe mertwurdiger Briefe die Grunde fur und gegen ibre Rechtmäßigfeit ab (nouvelle Heloise lettr. 20. s), vertheidigt fie bon der einen Seite als heilung von der Rranfheit v. Ammons Mor. 11. B. 2. Abth.

des Lebens, und vergleicht fle wieder von der anderen mit der Thorheit eines Faulen, der fein Saus in den Brand feet, um der Dube überhoben ju fenn, es aufzuraumen. Rach den Denkwurdigfeiten der Grafin Senlis bat er felbst durch Gift fein Leben geendet. Rant (Tugendlehre G. 73) und Richte (Sittenlehre C. 356) haben den Gelbstmord nach weisen und rich tigen Grundfagen ale Miffethat gewurdigt und ber Andere Moraliften bingegen haben ibn für julaffig und erlaubt erflart, weil das, was ichon in der Tragodie fei, auch im Leben beifallswerth fenn muffe; fie haben ibn in vielen Rallen fur fouldlos, in einigen fogar fur Pflicht gehalten. Eingedenf ber menschlichen Schwachheit, unter der nicht felten der Beife im Rampfe mit einem harten Schicffale erliegt, muffen auch wir jeden Gelbstmorder als einen Ungluds lichen bemitleiden, der vielleicht bei einer naturlichen Unlage gur Schwermuth und gum Lebensüberdruffe (Voltaire dictionnaire philosophique unter Caton), bei einem Fehler feiner Organisation (Bifchoffs Darftellung ber Gallichen Schabellehre. Berlin 1805. C. 56), oder doch in einer franfen Stimmung des Semuthes und im Rieber der erhigten Einbildungsfraft (Elpigon an seine Freunde. Leipzig 1808. S. 282 f.) den gaden feines lebens gewaltsam gerriffen bat. Aber da, wo es fich um den sittlichen Werth einer freien That handelt, fann feine Ruhrung und feine Regung des Gefühls, sondern nur die Stimme der Pflicht, die reine Unficht unserer Bestimmung und der moralis schen Ordnung der Dinge entscheiden, in die wir von einer hoberen Sand verfest find. Auch hat man den

fenn tonne. Durch den Unterschied des Menschen als Moumon, oder freies Bernunftwefen, und Manomen, Der gehorchendes Sinnenwesen (Rants Tugendlehre, C. 65), wird bier wenig gewonnen, weil unfere Sinnlichfeit ein bloges Merkjeug, oder Organ der Pflicht ift (Rom. VI, 19) und wir uns als Noumene felbft nur in dem innern Phanomen des Bewußtfenns Auch findet sich in uns eben fo wenig ein gedoppeltes Gelbft, oder Ich, wie ein gedoppelter Bille, als Bermogen (S. 51 f.); es ift vielmehr eine untheilbare Einheit, die unverandert dieselbe bleibt, . fie mag fich fennen, oder nicht fennen, richten, oder nicht richten. Die Selbftpflicht wird baber nur moglich durch die Beziehung des Selbst auf etwas Soberes und Bollendetes in une, das heißt, auf die Bernunft, oder, was damit gleichbedeutend ift, auf das Bemußtfenn unferer felbft in Gott, dem Borbilde unseres Denfens, Wollens und Sandelns. Bott ift der Begiebende, unfer Gelbft bas Be; togene; je beller und deutlicher wir und diefes Bere Baltniß benten, befto flarer wird und auch die Gelbft: Micht, deren Grund nicht in uns, sondern lediglich in der uns einwohnenden gottlichen Idee ju fuchen ift; wir erwachen in Gott, feben uns überall in feiner Ordnung und in feinem Reiche, finden auf dem Wege der freien Reflerion überall Regeln für unfer Begehren und Wirfen und fuhlen uns nun verpflichtet, weil die Erfenntniß der gottlichen Wahrheit eine innerlich bin: bende Rraft fur unfer Gelbft und unferen Willen hat. Benn der Mensch Diese Beziehung seines Selbst auf ben Billen bes bochften Gefetgebers laugnet, fo entfteht 6

die Selbstsucht, oder sittliche Ungebundenheit des Willens, welche theoretisch in der Maxime besteht, feine Gesetzgebung anzuerkennen, als die des eigenen Gelbit, praftisch aber in der handlungsweise, Die Diesem Grundsage gemäß ift. Wie es nemlich logische Egoiften giebt, die fich anmagen, die Mahrheit allein ju formen, und afthetische, Die fich einbilden, allein Geschmack zu besiten; so giebt es auch moralische Solipsiften, die das Gute nur mit dem Maasstabe ihres Gelbst meffen und die daher schon Paulus der fittlichen Unwissenheit beschuldigt (2. Ror. X, 12). Wird nun, wie es bei Diefer Gefinnung nicht fehlen fann, die Reigung vorherrschend; so verwandelt fich der speculative Egoism in den gemeinen praftischen, der zwar oft febr reine fittliche Grundfage vorspiegelt, aber doch rechthaberisch, herrschsichtig und eigennütig Alles nur auf fich und seinen Bortheil bezieht und Die Sittlichkeit in ihren Grundfesten erschüttert. Mehr, oder weniger find alle Menschen Egoiften, weil die Selbstliebe, die der Grund aller Tugend ift, unter dem Einfluffe finnlicher Begierden unvermeidlich in Gelbstsucht ausartet; aber darum ift ihnen auch das große Gefet gegeben, Gott mehr, als fich und die Welt zu lieben (1. Joh. II, 15) und aus Erdenleben einst geläutert und frei in die Emigfei uberzugehen. Weiter wird hiervon unten in der lebvon der Gelbstbegluckung gehandelt merden. Da übriger # der Mensch mehr, als Alles um ihn ber, das unmi-

telbare Object seiner sittlichen handlungen wird, so Est auch der Inbegriff der Selbstpflichten, wo nicht großer, doch wichtiger, als der seiner geselligen Verbindlicht

teiten, weil bei aller Mannichfaltigkeit derselben doch die meisten nur eine Unwendung jener auf diese sind. Dennoch lassen sie sich auf Pflichten in Rücksicht seines Lebens, seiner Person, seiner Bildung und Beglückung zurücksühren, und in dieser Ordnung sollen sie auch, negativ und positiv (§. 65.), nun einzeln besprochen werden.

### §. 115.

1. Pflichten in Rudficht bes Lebens. Der unmittelbare Gelbftmorb.

Die erste Selbstpflicht des Menschen ist die Sorgsalt für die Erhaltung seines Lebens, insosern seine Tugend und sittliche Wirksamkeit durch dasselbe bedingt wird. Mit ihr steht der Selbst-mord, oder die freiwillige Selbstddtung, sowohl die un mittelbare, als mittelbare, im geraden Widerspruche. Unweise Gesee, eine miß-verstandene Freiheit, ein salscher Shr-geiz, die Furcht vor großen Uebeln, in-nere Verstimmung des Gemüthes, ein scheinbarer Heroism, bisweilen auch moralische und religibse Schwärmerei geben oft Veranlassung zu dieser Gewaltthat, der es von ieher nie an Vertheidigern gesehlt hat.

Fur die Erhaltung und Pflege unseres Les bens zu sorgen ift nicht nur der Stimme der Natur, sondern auch der Vernunft gemäß, weil unsere forts Schreitende sittliche Bildung das organische Dasenn

Unterweft wanfchen die Gelbfimorber, nach eim clafficen Stelle des Dichters, wieder an das Lie au treten (quam vellent aethere in alto Paupriem durosque perferre labores! Virgi Aeneid. VI, 436), und bas bartefte Schick ruhig ju ertragen. Gine bon bleibender Some und Reue unwiderruflich begleitete That tann all nie bertheibigt, voer nur entschuldigt werde Bugleich ift ber Gelbftmorb 3) and eine ungerechte That, welche ble # fpråche ber Mitmenfchen und bes. Baterlandes a Den fich Entleibenden berlett. Geiner Efat gie entweder ein frubetes Berbrechen voraus, D nicht. In bem erften galle, muß er fich ber 4 rechten Boige beffelben unterwerfen, feine Gos bezahlen, feine Strafe bulben, mit bem Recht gefete fich ausschnen und, wo moglich, feine bu gerliche Ehre wieder berzustellen suchen. In Det zweiten Falle hingegen haben Eltern, Gatten Rinder, Freunde, der Staat felbst Unspruche au feine Dantbarteit, auf feinen Schut, auf feine Dienste und den weisen Gebrauch seiner Salents und Rrafte. Diefe Berpflichtung grundet fich auf ausdruckliche Vertrage und die schuldige Dankbar feit fur genoffene Boblthaten, die oft ein gangel Leben nicht jurudigeben und vergelten fann. Dabet Die Strenge Der Rechtsgesetzgebung in den gebil beteften Staaten ber alten und neuen Zeit gegen die Selbstmorder. In Rom ließ Tarquin, de Stolze, die Leichname der Selbstmorder an dat

Rreug fchlagen; Erbenften parentirte man mit ben

Stricke, an dem fie fich auffnapften (parentabatur suspensis oscillis); Einziehung des Bers mogens von dem Fiscus mar eine gewohnliche Rolge der Selbsttddtung (Betftein ju Matth. XXVII. Rach dem alten fanonischen Rechte murden Gelbstmorder ohne Psalmodie beerdigt und die Rure bitte fur fie mar verboten. Das preufische gand; recht verurtheilt fie ju einem ehrlosen Begrabniffe und verhangt schwere Buchthausstrafe über Die Theilnehmer Dieses Berbrechens (Th. II. Tit. 20. 6. 834). Selbst die huronen versagen ben Leich: namen der Selbstmorder eine Aubestatte bei ihren Entschlafenen und gedenfen Jener in der jahrlichen Lodtenfeier nicht (Charleroix voyage dans l'Amerique septentrionale t. III. p. 376. s.). Diese Strenge bemabrt fich auch durch die Erfahrung als beilsam; denn Rachruhm und Rachschande wirken auf den ungebildeten Menschen machtig ein, fo , wie von der anderen Seite bestimmte Beispiele lebren, daß Menschen fich erft bann entleibten, als fie versichert maren, daß ihnen das Mitleid der Beborden ein ehrliches Begrabnig nicht ver: fagen werde. Eine That aber, welche felbst die Staatsgesetzgebung als ein schweres Berbrechen abndet, wird schon in dem allgemeinen Urtheile des Bolfes ibr verdientes Urtheil finden. Es ist daber der Selbstmord

4) auch un sittlich und pflicht widrig. Denken wir uns nemlich unter der Pflicht die Rothwen; digkeit, in der Sphäre zu wirken, die uns zu einer vernünftigen Thätigkeit angewiesen ift; so

#### 24 Dritter Ebeil. 3meiter Abiconitt.

tonnen wir nicht zweifeln, daß wir fie gunac in ber gegenwartigen Welt finden, weil wir imn volle Beschäftigung finden, wenn es uns um i fere fittliche Bollfommenbeit zu thun ift.  $\mathfrak{M}$ tritt aber der Selbstmorder nicht nur aus fein jegigen Wirfungsfreise beraus, sondern er ma es auch der Vernunft unmöglich, seine sinnlid Reigungen zu beherrschen, weil er den Rorp als den Sig derfelben gerftort. Er vernichtet al fo viel an ihm ift, das Gebot der Pflicht; ft ju thun, was ihm aufgegeben ift, wirft er t Organ feiner aufferen Thatigfeit weg und bur ftreicht die Rechnung feines Lebens, ebe fie schlossen ift. Wer aber porfaklich die Bedingu aufhebt, unter der ihm die Pflichterfullung m lich wird, der fagt fich von dem Sittengesetze fel los und durchbricht die Schranken der weisen D nung, die eine hobere Sand feiner Wirksaml geset bat. Ferner ift der Gelbstmord

5) als irreligios schon nach den Grundsägen natürlichen Theologie zu betrachten. Wer die Stim des Gewissens für ein göttliches Gebot hält, muß auch so lang in seinem Wirkungskreise a harren, bis er von dem Gebieter seines Schicks abgerusen wird. Schon Sokrates lehrt im Phåt des Plato: wir gehören nicht uns, sondern t guten Geiste (δεσπότης άγαθος) an; er hat i in dieser Welt auf einen angemessenen Pol (Φρουρά) gestellt, den wir nicht verlassen dürswer sich daher selbst tödtet, gleicht einem treulo Selaven, der seinem Herrn entläuft und sei

Strafe nicht entgeben wird. Wen Gott nicht felbft aus dem Rerfer feines Leibes befreiet, ruft der afrifanische Scipio einem feiner Rachfommen gu, ber fann den Weg ju diefen feligen Soben nicht finden (Ciceron. somn. Scip. c. III). Nach der Sunna gablte Du bamed vier hauptverbrechen: Bielgotterei, Ungehorfam gegen die Eltern, Meins eid und Selbstmord. Reiner unter euch, lehrte er, wunsche fich den Tod; denn ift er tugendhaft, fo fann er beffer werden, und ift er lafterhaft, fo fann ihm Gott Gnade geben, fich ju befehren (hammers Fundgruben des Drients B. I. C. 304 f. §. 591. 609. 693). Unter allen Bolfern, Die nicht verweichlicht, oder überbildet find, wird baber die Selbsttodtung gemißbilligt und als eine Miffethat betrauert. In jedem Falle ift

6) der Selbstmord unchristlich und mit dem Geiste der Religion Jesu auf keine Weise zu vereinigen. Wenn im A. E. sich Ahitophel (2. Sam. XVII, 23) und Saul (1. Sam. XXXI, 5) entleiben, oder hiob sich den Tod wünscht (III, 3 f.); so geschieht das gegen das bestimmte Verbot des mosaischen Gesetzes (2. Mos. XX, 13). Wenn im R. T. Judas sich erhenkt, so wird ihm ein eigener Ort, das heißt die dunkelste Stelle in der Unterwelt (άδης σκοτιώτερος) zur Wohnung ans gewiesen (Apostelgesch. I, 25. vergl. Joh. VIII, 27). Wir gehören ja nicht uns, sondern Sott an (1. Kor. VI, 19); unser Leben ist ein Geschenk Gottes, der seine Länge genau bestimmt hat (Psalm. CXXXIX, 16. hiob XIV, 5. Watth. VI, 27);

The state of the s

wir können nicht darüber gebieten, weil es uns nur anvertraut' ist (2. Tim. I, 12); wir muffen es vielmehr erwarten, bis uns Sott aus ihm entläßt (Luk. II, 29); nach seinem Willen leben und sterben wir (Rom. XIV, 7 s). Run giebt aber der Herr der Welt, dem so viel Kräfte zu Sebote stehen, unser irdisches Dasenn zu endigen, durch unsere Erhaltung zu erkennen, daß wir im Leben bleiben und wirken sollen, wie er (Joh. V, 17). Wer sich daher selbst tödtet, der sest ein Wistrauen in seine Weisheit und Gute (Rom. II, 8), löst das Band des Sehorsams und der Liebe gegen seinen Schöpfer auf und vernichtet dadurch die Semeinschaft mit ihm, die das Wesen der wahren Religion ist.

Erusius Moraltheologie Th. II. S. 106 s. Phådon von Mendelssohn. Fünste Ausgabe. Berlin 1814. S. 64 s. Platners philosophische Aphorismen B. II. S. 1001. De Wette's Vorlesungen über die Sitztenlehre. Berlin 1824. Th. II. S. 298 sf.

### §. 117.

Der mittelbare Selbstmord.

Mittelbar kann die Selbsttodtung durch ben Zweikampf, durch Verwegenheit, Selbst-verstummelung und Unmäßigkeit begangen werden. Der Duell ist die Entscheidun geiner Sprensache durch einen personl den Waffenkampf auf Leben und Lob mit dem Beleidiger. Er erfolgt entweder Em

Namen ganzer Wölfer und Gesellschaften, ober zur Suhne einer personlichen Krankung. In gedoppelter Rucksicht hat er viele Berheidiger gefunden, ift aber, unbefangen beurtheilt, eine aberglau-bische, unvernünftige, unrechtliche, unekluge und unfittliche Handlung, die, der Matur der Sache nach, von der Schuld des Mordes, oder Selbsimordes begleitet senn kann.

Mittelbar wird das eigne Leben junachst durch den 2 meifampf (μονομαχία, pugna singularis) in Sefahr gefest, beffen genauere Bestimmung im Bechfel ber Bolfer und Zeiten mancherlei Schwierigfeiten batte. Schon die Alten forderten fich jum Zweifampfe beraus, wie das Beispiel Davids und Goliaths (1. Sam. - XXI, 9), des Paris und Menelaus, Aiar und heftor beim homer, der horatier und Curiatier beim Lib flib. I. vergl. VII, 10), und Anderer lehrt, Ampelius verzeichnet hat (memorial. c. XXII). Auch schlugen fich mohl zuweilen Ginzelne, wie Coragus und Diorippus (Diodor. Sic. XVII, 100), oder wie Die Gladiatoren bei den Romern; aber in beiden Kallen nicht fur fich, oder in der Absicht, die verlette Ehre wieder herzustellen, fondern um den 3mift ganger Bolfer beizulegen, oder ihre Tapferfeit zu beweisen. Strenge nach fann man gwar auch bas noch thoricht finden; denn der Rampf zweier thracischen Sunde hatte ju demfelben Resultate geführt, und wenn die Sache nun einmal nicht durch Beere, fondern durch Compros mig entschieden werden follte, fo mare es boch ver: nunftiger gewesen, fremde Schiederichter ju ernennen, and durch fie bie gehde ber entzweiten Rationen folicheen gu laffen. Aber wer nun einmal ju Diefer Abtarjang bes Rampfes aufgetillen mar, der durfte ibn als Rrisigi nicht ansichlagen; er: beleibigte folglich teine Coloft. pflicht; et trug vielmehr baju bei, bas größere Ubba des Krieges in ein kleineres zu verwandeln : von einal Duelle in unserem Sinne Des Bortes tounf alse: 50 Diefer Dandlung aberall nicht die Rebe fenn. Es bort bemnach ju dem vollen Begriffe des Duells i) alt. Object bes Rampfes eine Ebrenfache ober eine perfonliche Beleidigung, ju beten Gutfd Dung man die Obrigfeit nicht far competent bate Der Burgerfand und andere vernünftige Leute buellivel fich in ber Regel nicht, wohl aber fich vornehm bill tenbe Junglinge, Officiere, Ebelleute und Perfonen bes bobenen Ranges, die auffer der Ehre Der Pflicht will " des Gefetes noch eine andere der Meinung ansprechen; welche fich in ihrer Mitte gebildet hat. Je überfpannter daher bei irgend einer Classe die Begriffe von Ehre find, und je mehr Rationalitat, oder Staatsverfaffung Die Reigbarfeit fur fie begunftigen, Defto baufiger werden auch bei ihr die Zweifampfe fenn. Javanejen, bei den alten Germaniern und Celten mar fcon der Schein einer Lugenstrafe (donner un dementi) ein Reig jum 3weifampfe. Dabei ift 2) das In: ftrument des Rampfes eine friegerische Baffe. Die Raufereien der Sandwerker, die Rlopfechtereien der Barer und andere Schlägereien mit todtlichen Werkzeugen konnen an fich drobend genug fenn, aber Duelle beißen fie nicht; Die Bahl gwifchen zwei Pillen, einer vergifteten und unschadlichen," Die ein Apotheter,

oder Chemifer dem ihn berausfordernden Seaner ans bietet, fann nie als vereinbar mit ber Sitte des 3meis fampfes erachtet werden, weil fie zwar gefährlich genug ift, aber des friegerischen Charafters ermangelt. Endzweck des Kampfes endlich ift 3) teinesweges Friedensstiftung, oder neue Eintracht, wie oft fie auch zufällig bisweilen dem Duelle folgen mag. Denn obicon beide nicht felten bor dem Kampfe durch Vermittler versucht werden, so treten fie doch nicht einmal nach erfolgtem Zweifampfe ein; ja ber Bermundete, oder Bermundende ift baufig mit der erhaltenen 'Senugs thung gar nicht zufrieden, sondern appellirt an einen neuen Duell, weil ihn der Tod feines Gegners als der einzig murdige Preis fur die erlittene Beleidigung erscheint. Duellanten tennen feine andern Gefete, als Diftolen und Schwerter; die Secundanten führen das Protocoll, Die Degenspine ift der Richter, die Rugel die Senteng, und der Bermundete, oder Sterbende die Gubne für Die beleidigte Ehre, ju der er fich bedingungss weise jum Boraus, mit Bergichtleiftung auf jeden boberen Richterspruch verbindlich macht. Miebers lage und Vernichtung des Gegners ift daber der eigentliche 3med des Duells: der herausforderer todtet fic bei den Japanesen zuerft felbst und dann muß fich auch der herausgeforderte den leib aufschneiden, um dem beleidigten Gegner volle Genugthuung gu gewähren (Voyages au Nord tom. IV. p. 35 f). Diefer Gerichtshof bat so viel Sonderbares und Raths felhaftes, daß man fich nicht wundern darf, von der Art, fo Genugthuung ju suchen, bei den Griechen und Romern, die doch auch wußten, was Tapferfeit und

Ebre ift, fein Beifbiel ju finden. Inch im fablichen Muerifa baben bie Spanier fich biefer europäifchen Sitte, soer Unfitte entfolagen (Dupons voyage dans l'Amerique meridionale. Paris 1806. t. II. S. 118): mid in ben norbamerifanifchen Freiftaaten wird Bemand for fur mabufinnig erflart und unter gerichts liche Euratel gefest, ber eine Ehrenfache burch ben Queitampf beilegen will. Bei ben Frangofen bingegen, biefer fur bas Gefühl ber Chre fo reigbaren Ration, mer er von jeber banfig, und wird noch jest als ein Unberteft beutscher Robbeit fan reste de notre antique férocité germanique neunt in Soulavie in den mémbires du marechal duc de Richelieu. Paris 2798 4 4 4 6. 40) betrachtet ; ber tapfere Ritter thistoire du chevilier Bayard. Paris 1807. 1. II. 6. 83 f und ber gemeine Solbat gefallen fich in ber Meinung, baf man bie beleidigte Ehre nur in bem Blute des Gegners rein masche; ja nicht selten bat ber 3mift der Oberhaupter den Duell ganger Regimenter, sber doch einzelner Partheien und Saufen gur Folge gehabt (Histoire de la révolution françoise de 1789. par deux amis de la liberté. Paris 1792. t. VI. S. 244 f). So führte ein verachtliches Bort über den Muth der italischen Rrieger aus dem Munde eines frangofifchen Offigiers unter Ludwig XII. ju Barletta einen Duell zwischen breigehn berittenen Framjofen und eben fo viel Italienern ju Pferde in Form eines Gefechtes berbei, wo die Krangofen unterlagen (Roscoe vie et pontificat de Leo X. trad. par Herry. Paris 1808. t. II. p. 5. s). Go folugen fich bie frangofifden Gefangenen unter Rapoleon auf Der fpanifden

Infel Cabrera, mit Rageln, Scheeren, Deffern und Scheermeffern, die fie, bei dem Mangel an andern Baffen, an langen Staben befestigt hatten, und befampfe ten fich damit bandenweise, das beflecte Rleinod ihrer Este au reinigen (Mémoires de Guillemard, sergent en rétraite. Paris 1825. t. I. p. 152 f). in Deutschland fehlt es nicht an ahnlichen Gesellschaftes, fampfen, die daher, wie einzelne Duelle, ju betrachten ' und au murdigen find. Das nun die lettern betrifft, von welchen hier vorzugsweise die Rede ist, so bat man fie, wie das bei allen herrschenden Thorheiten gefchieht, nicht felten durch fcheinbare Grunde ju bers theidigen gesucht. Da foll es dem Einzelnen nicht moglich fenn, der Meinung feines Standes ju trogen und den Zweifampf, wie es die Gefete fordern, gu versagen, weil er gar nicht fittlichfrei ift, folglich bas thun muß, was er in feiner Lage nicht unterlaffen darf. Da follen die Duelle das bei den jegigen herren fenn, was die Waffentange (πυδρίχαι, ξιΦίσμοι; saltationes bellicrepae) bei den Griechen und Romern waren, Gewöhnungen gum Muthe und gur Tapferfeit, damit die jungen Rrieger nicht scheu vor Blut und Bunden werden. Da foll bei den hochschulern burch die ftillschweigende Erlaubniß, fich Baffengenugthuung ju gemahren, ein freier und edler Ginn genahrt mers den, der fie von gemeinen Raufereien guruckhalt. Da sollen durch die Furcht vor der herausforderung nicht nur Schmabfüchtige und gemeine Raufbolde, fondern felbst übermuthige Große und heerführer in beilsamen Schranken erhalten werden, weil den, welchen Das Geset nicht erreichen will, doch gewiß die Klinge

emeide Doman beweifen alle Diefe Grunde wides für Brilige Bulaffigfeit bes 3meifampfe. Bur Der fomache und darafterlofe Denfch bulbiat untebingt Borutteilen feiner Rafte, gleichviel, ob fe ibn jum Stolge, bur Trunfenbeit, gur Unfeufchheit, od er Duelle bestimmen follen; als Freund ber mabren Beibeit- aber falglich auch ber Pflicht und Eb me mirb, er fie unbebingt verachten und ihnen mit fraftige an Billen widerfeben. Much ift ber Duth, fich ju fch Cat bei is bon bem Muthe por dem Seinde eben fo be Ti Schieben, wie bie Bermegmbeit bon der Capferte t. Die größten Benommiften And, wie ein erfahrner Rried et bezingt, vor bem feinde nur gang gewohnliche Menfche ut, me nicht noch: meniget, als fie (Bellona. Leipe ig 1892. 1. Ct. 2. 6. 214). Baren fie aber au ch mehr, fo folgt bieraus nur die Biedereinführu zig Barfanifcher und romifcher Baffenabungen bei ben deeren aber nicht Die Bulaffung partieller 3meifamp fe-Dachfchulern werden Baffentampfe weber auf Den niederen Unstalten ihrer Borbereitung, noch bei ihrem Eintritte in das offentliche Leben gestattet; es ift alfo thoricht, ihnen da die Schranken der Gefetlofigfeit 125 offnen, wo fie durch Runft und Wiffenschaft ibre Sitten bilden und schmeidigen follen. Eine alte, Deutsche Universität ließ die Duelle nur in bem eins gigen Falle ju, wenn fie am bellen Tage, in ber . Mitte der Stadt, auf dem offenen Rirchhofe fatts fanden; durch diese Deffentlichkeit wurden fie permins bert und julest gang ausgerottet, jum beutlichen. Be weise, daß fie, wie alles Schlechte, das belle Licht Des Lages Schruen. Gine gute Polizei und Rechtsverwaltung

endlich kann und wird dem Uebermuthe der Streit, süchtigen und Bornehmen ungleich wirksamer steuern, als der Zweikampf, weil dieser wieder eine andere Gesetzlosigkeit herbeiführt, die noch viel gefährlicher ist, als die Insolenz der Zunge, der Faust und der Geburt. Nach diesen Erinnerungen können wir unges hindert den Beweiß für die entschiedene Unsitt: lichteit des Duells antreten. Er ist nemlich

1) eine aberglaubische Sandlung, die eine robe Vorzeit auf uns fortgeerbt hat. Was wir Romer durch die Gesete entscheiden, fagt Belleius, bas entscheiden die Barbaren durch die Waffen: fie haben feinen anderen Richter ihrer Zwifte, als den Mars (Vell. Patercul. l. II. c. 118. pergl. Liv. XXVIII. Das Christenthum hat zwar ichon fruber \_\_ 21). diefer Unfitte Einhalt gethan. Als Rarl der Große bas Reich unter feine Cohne theilte, verbot er in feinem Teftamente bom Jahre 806, Die Duelle, als Entscheidung obmaltender Streitigfeiten, und verordnete dafur den Gebrauch des Rreuges; Die Widersacher sollten mahrend der Meffe die Arme freuzweise in die Sohe beben; wer bas am lange ften aushalte, follte gewonnen haben (Le regne de Charles magne par Rougeron. Paris 1808. C. 248). Das mar nun gwar unschadlicher, aber nicht fluger; wenigstens obsiegte bald wieder der Beift Der Turniere und der Chevalerie, und man erfannte fogar gerichtlich auf 3weifampfe, mo der Uebermundene als Miffethater behandelt und ge: totet murbe. Alls auch diefe gerichtliche Barbarei verschwunden mar, hatten doch in Frankreich die v. Ammone Mor. II. B. 2. Abth. 3

### 34 Dritter Theil. 3meiter Abichnitt.

Duelle fo überhand genommen, daß allein un Beinrich bem vierten fiebentaufend Edelleute t Leben im Zweifampfe verloren.' Das Concil Trient fette daber auf diese That den Rirchenbe (Sess. XXV. decr. 19) und Ludwig der viergeht die Todesstrafe. Da entstanden die beimlich oder hecken; und Stubenfampfe (combattre la mazza), die unruhmlicherweise noch unter t als Werfe der Kinsterniß bestehen. Unbermei ift demnach der Duell der schmähliche Ueber eines alten Aberglaubens; er ist eben so thori und einer fich aufgeklart dunkenden Zeit eben unwurdig, als die Ordalien, die Probe des g benden Eifens, die Rreugprobe, das Berbani der bofen Seister, oder das Verbrennen der her Rein Wohldenfender darf und wird f. erniedrigen, diefes Borurtheil du: fein Bejfpiel fortzupflangen.

- 2) Die Marime, seine beleidigte Ehre durch eit Zweikampf herzustellen, ist eine der unvernün tigsten, die sich denken läßt. Die Vernumill, daß der Beleidigte für unschuldig erklund entschädigt, der Beleidiger aber zur Gentthung angehalten und gestraft werde; das ist einzige Weg, das verletzte moralische Gleichgewimieder herzustellen. Diese Zwecke werden alkeinesweges durch den Duell crreicht; denu
  - a) erklårt kein Bernunftiger den Beleidigten i unschuldig, wenn er seinen Beleidiger, wie wünscht, verwundet, oder ersticht. Ehre u

Unschuld beruhen ja nicht auf der Starke der Faust, oder auf der Gewandtheit, zu fechten, sondern auf Gründen und Thaten nach dem Ausspruche des gesunden Berstandes. Vielmehr wird der Beleidigte, wenn er sich schlägt, erst schuldig vor Gott, der Welt und seinem eigenen Gewissen. Wer daher schließen kann, weil ich unschuldig beleidigt bin, muß ich meine Unschuld durch eine blutige Schuld rächen, der schließt wohl wie ein Liger, oder wie ein hund aus Reufundland, aber nicht wie ein Rensch, der sich über blinde Naturtriebe erheben soll.

b) Ift es nicht einmal gewiß, daß der Beleidiger im Waffentampfe unterliegt. Dft, febr oft fiegt er, und die Genugthuung des Beleidigten ift Schmerz und neue Schande. Mordet aber der Beleidiger, wenn er ein guter Sechter ift, den Unschuldigen, den er mißbandelt bat, so darf er nur noch den zweiten und dritten erftechen, der an der Gerechtigfeit seiner Sache zweifelt, um es vor aller Welt zu beweisen, daß er ber schuldlofeste Mann fei. Co murde unter Ludwig dem dreizehnten von Kranfreich der Marschall d'Ancre in einem Ueberfalle getodtet; fein eins giger Sohn forderte den Morder und blieb im 3meitampfe (Vie de Marie de Medici. Paris 1774. t. I. p. 377 f). Ein fo widerfinniger Schluß fann nur von dem eingeraumt werden, der die Faust bober stellt, als den Ropf, und den reißenden Wolf mehr achtet, als das friedliche Lamm. In der Maxime eines

Duellanten ift demnach nicht die lefeste Spur der Bernunft zu finden.

- 3) Der Zweifampf ift ferner eine ungerech Sandlung, der den gesellschaftlichen Bertrag feinen Grundfesten erschuttert. Rach Diesem Be trage foll fich jeder Staatsburger, den Fall b-Rothwehr ausgenommen, ber eigenen Gewalt er balten; es foll Riemand, auch nicht in Ehre fachen, fein eigener Richter fenn und am Wen ften einen Spruch fallen, der einen Mord ; Folge haben fann. In einem wohlorganifirt . Staate fann und darf fich Riemand von diese Bersprechen ausschließen, nicht einmal ber Inha der hochsten Gewalt und die Glieder seiner Kamilt benn wenn ber Abel, wenn Officiere und Ande = welche die Minerva mit der Bellona verwechse I fich auf Degen und Piftolen schlagen burfen, muß es auch den jungen Raufleuten, den Sch fpielern, den Burgern, den Sandwerfern und Lami leuten gestattet senn, die Ellen in Reulen und Sicheln in Spieße zu verwandeln. Ein ganglicale Stillstand des Rechtes wird hievon die Folge seson Wo daher weise Gesetgeber und Richter entscheis den, da muß überall ber Berluft des Botis gerrechtes als die naturliche Strafe des Zweifampfes betrachtet werden.
- 4) Der Zweikampf ift auch eine unkluge handlung, weil seine scheinbaren Bortheile bei Weitem von seinen Rachtheilen überwogen werden. Bon der einen Seite die vielleicht gestillte Rachgierde und ein kleiner Ruhm bei gleichgesinnten Raufbolden,

der von geringer Dauer ist. Bon der anderen Seite Furcht des Todes, ein verstümmelter, oder entstellter Körper, eine gebrochene Freundschaft, oft Fluch der Eltern und Berwandten, Strafe der Obrigseit, Flucht, Elend, Unruhe des Gewissens und nicht selten der Berlust des ganzen Lebenss glückes. Wer sich um diesen Preis schlasgen will, muß auf jede vernünftige und ruhige Ansicht seiner Bestimmung und Wohlfahrt verzichtet haben.

5) Zulegt ist der Duell auch unsittlich und irres ligibs als ein Ausbruch der Rachgierde und Sewaltthätigkeit; er verewigt die Feindschaft und verwandelt sie in tödtlichen Haß; er hindert die Verbreitung reiner und richtiger Begriffe von Ehre und personlichem Werth; er unterdrückt das Recht des Schwächern und reicht dem übermüthigen Gladiator die Palme der Unschuld. Aus dem R. T. können folgende Stellen zum Beweise seiner Unsittlichkeit benutzt werden: Luf. VI, 29. Matth. XXVI, 52. Röm. XII, 14. 19.

Auf unbefangene Gemuther haben diese Grunde von jeher einen entscheidenden Einfluß gehabt. So trat am Pfingsteste 1651 eine Gesellschaft wahrhaft edler Officiere zusammen und überreichte zu Paris in der Rapelle des Seminars von St. Gulpice dem Geistlichen eine Acte, in der sie mit Namens: Unterschrift allen Duellen seirelich entsagte (Bausset vie de Fénélon. Paris 1808. t. I. p. 9. s. 505 s). Voltaire und hen nings haben Ausforderungen zum Duell dffentlich abgelehnt und dadurch ihre Gegner beschämt. Auch

auf Afademieen find Beispiele ahnlicher Art vorhanden, so daß man, wenn nur die Sesetzeber und Richter selbst nicht mehr geheime Beforderer dieses Frevels senn werden, allerdings hoffen darf, ihn mit der Zeit aus weise und gerecht regierten Staaten verschwinden zu sehen.

Voltaire des duels in s. essai sur les moeurs et l'esprit des nations chap. C. Rousseau nouvelle Heloise lettr. LVII. Oeuvres de Louis XIV. Paris 1806. t. I. p. 12 f. Meiners historisches Magazin Th. III. S. 10. 91. f. Grotius de jure helli et pacis l. II. c. 1. De Mette's Vorlesungen über die Sittensehre. Th. II. S. 295 f.

#### S. 118.

Von ber Verwegenheit und Verftummelung bes Korpers.

Eine Art mittelbaren Selbstmordes ist auch die Verwegenheit, die das Leben unberusen in Gesahr sest, und die Verstümmelung des Rörpers, die nicht in der Absicht, das Lebenzu retten, sondern aus Feigheit, Schwärmerei, Nationalsitte und falscher Religiosität, unternommen wird. Jene ist verwerslich wegen des Leichtsinns, der Neugierde und Sitelfeit, die sie veranlaßt; die se, außer der Unlauterkeit ihrer Beweggründe, wegen der genauen Wechselwirkung, in der die einzelnen Organe des Körpers stehen; beide aber sind un sitt-lich, weil der Werth des Lebens mit dem Zwecke dieser Handlungen in keinem Verhältnisse steht und sie

folglich, auch im gludlichsten Falle bem Bormurfe Der Thorheit nicht entgeben konnen.

Berwegenheit ift eine Ausartung der Zapfers Feit und Rubnheit und besteht in einer Sandlungs, beife, die das leben ohne Beruf und Pflicht Der Gefahr preifigiebt. Im R. E. bezeichnet Te das Wort παραβολέυσαθαι (Phil. II, 30): Daber die parabolani der Romer, die man mit den Deftilentiariern ber neueren Zeit vergleichen fann. Man ft nicht verwegen, sondern fubn und tapfer, wenn man a) der Gefahr in feinem Betufe trott. Thristus sah seinen Tod vorher (Matth. XX, 17) mind ging dennoch nach Berufalem, weil ihn feine Mflicht als Lehrer und Menschenfreund dagu aufforderte; Buther mar nicht verwegen, als er auf dem Reichse Tage ju Worms erschien, wo man ihm den Scheiter! haufen drohend genug borhet aus der Ferne zeigte. Biethen bahnte fich im erften fchleftichen Rriege mit feinem Regimente, indem er fich an den Reind ans folog, burch ein fubnes Stratagem ben Ruckjug gu ben Seinigen mitten durch das feindliche Lager; der Thurmdecker, der Argt, der Geelforger tritt in feinem Berufe dem Tode oft gehug in die Rabe und magt bas Leben fur die Pflicht (Matth. X, 39), gemäß der Borschrift des Dichters (Iuuenal. sat. VIII. 83. s):

Summum crede nefas, animam praeferre padori Et propter vitam viuendi perdere causas.

Man ift auch nicht verwegen, wenn man b) fich der Gefahr hingiebt, um entweder noch einer größern

ju entgeben, ober Undere ju retten. befahl Ren auf dem Ruckjuge von Moskau seinem von hunger und Ralte ermatteten Corps, da er fich von den Feinden abgeschnitten fah, plotlich nach Smolenst umzufehren, mandte fich nach einigen Stunden in Der Richtung eines beeißten Baches dem Onieper ju, fant ibn nur balb jugefroren, fubrte feine Goldaten uber die fluthenden Eislucken (crevasses) und befreite durch diese fuhne That, wenn schon mit ungeheurem Berlufte, boch fich und einige hunderte von der Ges fangenschaft (Ségur histoire de Napoleon et de la grande armée. Paris 1825. t. II. p. 297. 8). In dem Ereffen gu Kehrbellin rettete ein treuer Stalls meister Friedrich Wilhelm, den großen Churfurften. Deffen weißes Rog Die feindlichen Schuten jum Ziels puncte gewählt hatten, durch Wechselung der Pferde, die ihm den Tod brachte (Pöllnitz memoires de quatre souverains t. I. p. 91). Wer sich in die Flammen, oder Fluthen fturgt, einen Unglucklichen gu erhalten, fo lang Rettung moglich ift, handelt nicht verwegen, fondern heldenmuthig. Man f. altere Beis spiele aus der Geschichte der romischen Proscriptionen in Freinsheims Supplem. ad Livii l. CXX, c. 76. und neuere in Sintenis Elpizon Ih. II. S. 163. Selbst c) die Berachtung der Gefahr gur Bes forderung guter und nutlicher 3 mede fann nicht immer Bermegenheit genannt werden. der Geolog in tiefe Sohlen und Abgrunde, der Archas olog erklimmt Obeliffen und Ppramiden, der Freund der Erdfunde dringt in unbefannte gander ein, der fune Argt invoulirt fich Die Deft, Die gefaßte Buverficht

ju feinem Beilmittel ju erproben; fo fturgte fich ber junge Seidlig in der Rabe feines Konigs mit feinem Roffe von der Berliner Brude berab in Die Spree, die Ehre feines Bortes und feines Berufes ju retten. Dann erft, wenn man unberufen, aus Borwis, Leichtsinn, Gitelfeit und Unbefonnenheit eine Befahr auflucht, Die man vermeiden fann, fest man fich dem Worwurf der Bermegenheit aus. Das ift der Kall, wenn der wilde Jager über Liefen und Abgrunde fest, wenn der Abenteurer gefährliche Ruinen ohne Plan und Borficht erglimmt, wenn fich der gandmann auf Die auffersten Zweige eines boben Stammes magt, wenn der Badende Die Liefen eines reißenden Stromes aufs fucht, wo ihn auch die Schwimmfunst nicht gegen Die Gefahr eines ploglichen Rrampfes (Darwin, Girtanner B. II. C. 27) fchutt. Auf den Soben bon Balmy sette fich Gothe im September 1792. Den Augeln der Keinde aus, um Die Somptomen Des Ranonenfiebers ju beobachten, und geftand in Der Folge felbft, es fei das jugendliche Bermegenheit ges wefen (Mus meinem Leben. 3meite Abtheilung. 26. V. Stuttgart 1822. S. 110). Miglingen alle Diefe Sandlungen, fo ift ber Berungluckte bon bem Bormurfe eines indirecten Selbstmordes nicht freizus fprechen, weil fein Berhaltniß swifchen dem 3mecke ftatt findet, den er fich ohne sittlichen Gewinn fur fein Inneres vorfette, und swifchen dem ju befurchs tenden Berluft feines Lebens. Er verrath dadurch eine unbesonnene Geringschabung dieses himmlischen, ibm zu feiner fittlichen Beredelung anvertrauten Geschenkes,

bas in ber heil. Schrift ausdracklich verboten ift (Pfalm CIX, 6. Strach III, 27).

Dieber ift auch die Berftummelung bes Rore pers durch ben Berluft und die Entstellung einzelner Glieder ju rechnen, die jur Erhaltung, oder doch jur Burde der menschlichen Geftalt geboren. Romern geschah bas baufig aus Feigheit, um fic dem Kriegsdienste Des Baterlandes zu entziehen (sacramenti detrectandi causa) und wurde mit Ehrloss feit und Berluft der burgerlichen Freiheit bestraft. Bilde Bolfer durchbohren fich die Rafe, oder schneiden fich einzelne Ringer ab, um als murdige Genoffen ibret Rafte ju erscheinen. Im A. T. wird der uralten · Sitte der Beschneidung als eines gottlichen Gebotes gedacht (1. Mos. XVII, 14), jedoch ohne Zweisel nur als eines mittelbaren und julaffenden, weil es fonft im R. E. nicht als unnut und unzweckmäßig batte aufgehoben werden fonnen (Gal. V, 3. f). der That hat fich auch der Raiser hadrian fur ers machtigt gehalten, den Juden die Beschneidung durch ein Staategeset zu verbieten (Judaei vetabantur mutilare genitalia. Ael. Spartiani Hadrianus c. XIV), und bei fortschreitender sittlicher Rultur der Juden laßt fich die Wiederholung dieses Berbotes ohne alle Berletung mahrer Religiofitat erwarten. Ueber die wesentliche Verstummelung der Geschlechtes theile, die Mofes nicht einmal bei den Thieren ges ffattete (3. Mof. XXII, 24), scheint das A. T. viel ftrengere Grundfage aufzustellen, als das R., welches Dieser Entmannung ohne Migbilligung gedenft (Matth. XIX, 12). Aber die gebornen Eunuchen, von welchen

in Diefer Stelle Die Rede ift, find juverlaffig nut Impotente (άργοι πρός τὰ άφροδίσια, frigidi, wie טררט auch in der Mischnah vorfommt: כרה cap. V, S. 9.); die damals in Aegnpten, Arabien, Sprien und felbst an dem Sofe des herrodes berrichende Sitte, Spadonen fur den Dienst der Palaste ju erziehen (Josephi antiq. l. X. c. II. §. 2.), wird von Jesu feinesweges gebilligt, und Die Eunuchen Des himmels reiches, welche nun folgen, find Manner, Die aus Liebe gu den Wiffenschaften und gur Religion, freis wille, obicon ohne Berlegung bes Korpers, auf Die Befriedigung des Geschlechtstriebes Bergicht leisteten, wie das von mehreren Weisen jener Zeit und von dem ethabenen Stifter bes Chriftenthums felbft gefchah. Rach einer alten Sage (Epiphanii haeres. LXIV. 5. 2.) foll zwar Drigenes in einem Anfalle frommer Schwarmerei eine folche Gewaltthatigfeit mit fich vorgenommen' haben; aber ba er in feinen Unmerfungen zum Matthaus die Caftration felbft verwirft und fie eine Thorheit nennt, Die Den Menschen um seinen Berftand bringen tonne, fo bat man Urfache, an der Mahrheit jener Tradition ju zweifeln (Huetii Origeniana lib. I. c. 1. §. 10). Es bliebe bemnach nur noch die Stelle ubrig, mo Paulus den Berolden der Befchneidung ein gangliches Abschneiden der Geschlechtes theile (αποκόψουται Galat. V, 12) anzurathen scheint, was nach Diodor von Sicilien (l. III. c. 31) die arabifchen Troglodyten allerdings in gemiffen Fallen gu thun pflegten. Aber wie farf und fprechend auch Dieses Wort des Eifers senn mag, so ist es doch in feinem Falle eigentlich ju nehmen, fondern druckt nur

# 44 Dritter Theil. 3meiter Abichnitt.

den Unwillen des Apostels gegen die Zudringlichkeit bnperorthodorer Rabbinen aus. Da der Geschlechtes trieb mit dem Lebenstrieb, und diefer wieder mit ber Rraft des Willens in genauer Berbindung feht; 6 ift die Entmannung als eine Gunde gegen die Menfche beit und gegen Die moralische Personlichfeit Des Bers ftummelten doppelt tadelnewerth, und man muß, es. Daber driftlichen Sofen, namentlich aber ben Geift lichen der romischen Rirche jum gerechten Bormurfe machen, daß fie durch Unstellung diefer Ungludlichen in den Rapellen, oder bei dem offentlichen Rinden gefange jur Erhaltung und Fortpflanzung Diefer Grans famfeit beitragen und den driftlichen Cultus entweihen. Das Ausreißen gesunder Bahne, um frembem Mangel ju Sulfe ju tommen, baben felbft berühmte Merzte als ichablich verworfen (Richters Spftem ber Chirup gie B. IV. G. 141). Einige haben auch bas Mis Schneiden der haare und Locken, ja fogar bas Bes Scheeren der Barte verboten, weil dadurch der Ratur im Laufe der ju oft wiederholten Reproduction die Rervenkraft entzogen und ein gewiffer Stumpffinn des Verstandes befordert werde, den man bei unbes schornen Rationen nicht finden foll (hufelands Journal ber praftischen heilfunde B. XVI. St. 3. C. 86 f). Das fann aber, wie Geschichte und Er: fahrung lehrt, nur von dem Digbrauche des Saars abschneidens und der Depilation, in Berbindung mit anderen Sandlungen der Weichlichkeit gelten, weil man fonft auch die Ragel nicht verfurgen, fondern fie ju Rlauen gestalten mußte. Das heißt Mucken feigen (Matth. XXIII, 24.) und fich den Weg bes

ebens mit Fußangeln der Pflicht bestreuen. effen in dem menschlichen Korper auch der fleinfte heil ein Segenstand der gottlichen Borfebung (Matth. L, 29) und seine Function in der Bechfelwirfung er übrigen gur Erhaltung des Gangen mehr, ober seniger nothwendig ift; fo muffen auch die oben ans eführten Sandlungen aus ben icon beigebrachten beunden gemißbilligt und nur dann als julaffig ers ichtet werden, wenn ein drohendes Uebel die Aufpferung des einzelnen Gliedes gur Rettung des Lebens idthig macht. Kurchtsam baben sonst gefahrliche Ries erfranke ihre Zuflucht zu dem Gebrauche von Arsenik mommen (Smelins Reise durch Sibirien Th. I. 5. 459 f), das ihnen, obschon als ein verzweifeltes Rittel, nun felbft von weisen Mergten gereicht mird. "Michaelis Moral Th. I. S. 325. **V**oltaire inoculation. ictionnaire philosophique unter hénier recherches historiques sur les Maures. mis 1787. t. III. p. 182. s. wo sich über den forung und die ersten Berfuche der Blatternimpfung d für den Sittenlehrer wichtige Rachrichten finden.

### S. 119.

ermahrungsregeln gegen ben Selbst-

Die Nichtachtung des Lebens, von der nur 1 Schritt zur Selbstentleibung ist, deutet überall 1f Fehler der Staatsverfassung, der Erziehung 1d der sittlichen Bildung hin und muß daher 10n frühe durch religibse Grundsäse vertilgt

### 46 Dritter Theil. 3meiter Abichnitt.

werden. Wiederholte Betrachtungen üben Werth bes Lebens, Bewahrung eine reinen Gewissens, Aufmerksamkeit at ben sittlichen Gewinn ber Leiden, b feste Entschluß, dem Zufall nichts jüberlassen, wo man seiner mächtig we den kann, und die schnelle Ueberwit dung der ersten Regung des Leben überdrusses können hier als heilsame Verwarungslehren empsohlen werden.

Versuchungen zum Selbstmorde kommen gemeinigl dann erst zur Aussührung, wenn sie lang in der Se gepflegt und unterhalten worden sind. Es ist das klug und weise, sich schon frühe gegen sie zu wafne da wohl nicht leicht ein Mensch so glücklich ist, der nicht zuweilen seines Dasenns überdrüssig werd sollte. Darum lerne Jeder

1) sein keben als einen sichtbaren Beme der über ihm waltenden Vorsehung trachten. Unser forperlicher Organism ist e harmonisches Zusammenwirken der mannichsachst Kräfte, die nur eine höhere Macht und Weishierhalten, leiten und zum Fortbestehen unser Lebens vereinigen kann. Jeder Schlag unser herzens, jede Bewegung unserer Pulse hängt vi dem Einstusse einer höheren Gewalt ab; die klein Beränderung in unserem Herzen, in unserem Ehirn, in unserem Nervenssstem wurde vollkommehinreichen, unserem sinnlichen Dasenn ein Ende zumachen. Ist nun aber Gottes Weisheit wirksa

in der Erhaltung meines lebens, so muß sie auch wirksam in der Leitung meines Schicksals senn. Der mir das höhere Geschent des Lebens verleiht, wird mir auch die nothigen Guter desselben nicht versagen (Matth. VI, 27). Ich kann mein Leben nicht zerstören, ohne undankbar und ein Frevler zu senn.

- 2) Er erhalte fein Gewiffen rein von den Bor; wurfen des Unrechts (hiob XXVII. 6). Schmerzen des Rorpers und aufferes Ungluck allein beugen den Menschen noch nicht; bei einem reinen Gewiffen hat er immer noch Rraft und Duth, den Schlägen des Schicksals zu widerstehen (2. Kor. IV, 8). hat er fich aber durch feine handlungen von Gott entfernt; weiß er fich der Untreue, der Unredlichfeit, eines geheimen Berbrechens fouldig; hat er namentlich in schnoder Wolluft feine beften Rrafte aufgezehrt; dann bricht die Schwermuth uber ibn ein, wie ein machtiger Reind; dann geht dem beschrankten Gemuthe jeder Stern der Bufunft unter; dann fampfen Chrgeis und Schwache beit in der Seele und bringen den Unglucflichen jur Bergweiflung. Ber bingegen reines bergens ift, darf nur eine gute That vollenden, er darf nur einem Armen beifteben, einem Freunde Die Sand reichen, einen Blick jum himmel richten, um fich wieder mit dem Schicksale auszusohnen; nur der, welcher den Ginn fur Pflicht und Tugend verloren hat, ift fabig, fich felbst ju morden. Eben fo oft überdente er
- 3) den großen Gewinn der Leiden und

#### 48 Dritter Theil. 3meiter Abiconitt.

Widermartigfeiten fur feinen Gei Barft du nur jum Genuffe der Auffenwelt vi handen, so mußte es bir freilich schmerglich fen beine Jugendzeit zu vertrauern, beinem Bergnug zu entsagen und bei deiner hinfalligkeit mer leisten und wirfen zu konnen. Aber als vernut tiges Wefen bift du junachst fur dich selbst u gur fittlichen Beredelung beines Innern borhant (Ephes. III, 16). Darum find Leiden und t falle fur dich von hobem Werthe; fie reißen d von der Auffenwelt los; fie erhoben deine inne Freiheit und ofnen dir ein weites Feld ju b herrlichsten Tugenden; fie wecken deinen Duth ! dem Gedanken, daß fie genau auf deine Rri und Berfonlichfeit berechnet find (1. Ror. X. 13 fie knupfen dich naher an Gott und den Simn (Rom. VIII, 18). Durch Traurigfeit wird b Berg gebeffert (Pred. Salom. VII, 4) und d Bertrauen auf Gottes Beiftand und Sulfe geme (Psalm XLII, 12). Sinnliches Wohlsenn u fittliche Unreife geben oft genug Sand in Sai (Pfalm LXXIII, 3), mahrend der Beffere leit und duldet, um noch beffer und dadurch d bleibenden Freude murdig ju werden (hebr. XII, 6 4) Er suche überall, mo er es vermag, De Bufall zu beherrichen, um nicht als e Opfer der Unvorsichtigfeit, oder Bermegenheit - fallen. Der Leichtsinnige spielt mit dem Feue gewehr, fucht im Ungewitter den Schut ein boben Baumes, erklimmt ein schroffes, verwittert Gemauer, schlaft am Ufer eines tiefen Strome

oder am Rande eines Abgrundes ein, mischt sich in das Gedränge des Bolks, achtet auf Warnungsszeichen in den Straßen und Flüssen nicht, weil er auf einen glücklichen Zufall rechnet. Unzählige Wenschen haben durch diese Unbesonnenheit das Leben verloren und sind mittelbar ihre eigene Wörzber geworden. Dieser Gedankenlosigkeit zu begegenen, ist Psicht für jeden weisen Menschen; Sicherzheit und Mangel an Vorsicht in dem Rathe eines Feldherrn hat oft die zahlreichsten heere zu Grunde gerichtet; wer sich ohne Noth in Gesahr begiebt, der wird ein Opfer derselben (Sir. III, 27), wer aber Alles mit Weisheit berechnet, der wird enter rinnen (Sprüchw. XXVIII, 26). Dabei begegne Jeder

5) icon dem erften Gefühle des Lebens, uberdruffes mit Muth und Entichlofe fenheit. Riemand wird ploglich ein Beiliger und mit einem Male ein Selbstmorder. manichte fich den Tod (VII, 15 f) und wurde ibn vielleicht gefucht haben, wenn ibn der Troft feiner Freunde und Gott felbft nicht gerettet batte. Paulus hingegen weißt ichon den fich regenden Wunsch eines frühen Todes durch den Gedanken an seine Pflicht jurud (Phil. I, 23 f). Man muß leben und gern leben, fo lang es Gott gefallt; der Tod kommt noch immer früher, als wir es ahnen. Sendet ihn Gott, fo erwartet man ihn mit hoffnung und Bertrauen (2. Tim. IV, 7); beschleunigt man ihn aber selbst, so begleitet ibn immer Furcht und Schreden (Pfalm CXXXIX, 7). b. Ammons Mor. II. B. 2. Abth.

#### 50 Dritter Shrif igweiter Abfonitt.

Will the Buber Difficht foots ben erften Gebanten sagnigh a Mei Betlebung Des Sebens mit Unwillen und 11 Mbfcon: iftendigimeifen, bag Gfaube und Ber trailen obfiege und die Geduld erzeuge is weiche ebler 18 - ale falfibe Seelengthfe (Souldwi XVII-32). But Ber's Sameine. Erofffebreibent an feinen finer machigen Dangimann (Werfe Sh. XI. Cr absof nach Baldite Bollifofet & and Pretigien dien ber Beich Bes Bebung und ber Gefundbeit, fut'f. What. Mier ble Band bes Benfchen Leinte Tonat B. L 165. 73 ff. Wille unindring ed fely felde Belben but einen freimelichen Sob ein benothen fie mit Ren siebtragen aber bie wichtigften Behenftanbe beef Sens & Jund Gittenfebre - Erlangen : Phofi) wie 5. L S. 91 f. That eiften (blaftlie des Lehen F nedi (2. etarblitud van 360 126, berin

Bon ber Maßigfeit.

Positiv hangt die Erhaltung des Lebens (S. 115) worzugsweise von der Maßigkeit und Nebung unserer körperlichen Rrafte ab. Die Mäßigkeit, oder Weisheit in der Verwaltung der Lebenskraft besteht, so weit sie sich auf unseren Organism bezieht, in der Frugalität, geregelten Thatigkeit, und vernünftigen Leitung des Geschiechtstriebes. Sie ist eine nothwendige Vedingung unserer Vollkommenheit, unserer Tugend und unseres Lebensglückes und wird durch die Veispiele der edelsten Menschen, so wie durch die

bestimmtesten Gebote ber beiligen Schrift empfohlen.

Der Ranon der positiven Gelbftpflicht in Rudficht des Lebens lautet alfo: erhalte nicht nur die Summe der dir verliehenen Lebensfrafte, fo weit du es vermagft, fondern fuche fie auch ju vermehren und ju erhöhen. Gefet umfaßt zwei Puncte, die Dagigfeit und forperliche Uebung. Berlangern fann iwar Menfch fein Leben nicht an fich, weil ihm nach einem bobern Weltplane nur eine bestimmte Babl von Lagen jugemeffen, folglich auch in der ihm unbefannten Orde nung der Zufunft auch fein Ende icon unwiderruflich bestimmt ist (Psalm CXXXIX, 16. Matth. VI, 25); aber er vermag das doch relativ, in Beziehung auf fein Gefühl und feine hofnung, der Ratur und Gelbfts liebe febr ferne Grengen gefest bat, und nach diefer subjectiven Unsicht des Lebens hat er auch lediglich die Pflicht der Gelbsterhaltung ju bemeffen (hufelands Runft, das menschliche Leben ju verlangern. 1805). Die hier so wichtige Tugend der Maßigfeit fann nun in einem doppelten Sinne genommen werden; einmal im Allgemeinen als besonnener Gebrauch aller unserer Rrafte (σωφροσύνη), oder als die Runft, in allen Dingen, auch in Worten (γλώσσης κρατείν, nach Anacharfts bei dem Diogen. Laert. I. 8. 5.), Maag und Biel ju halten; bann' aber, in befonderer Beziehung auf das sinnliche Leben, als weife Ber: maltung unferer organischen Rrafte (temperantia), von welcher hier ausschließend die Rede ift.

Rach diefer Beschränfung des Begriffes rechnen wir aber zu ihr

- 1) die Frugalität, oder weise Ordnung in dem Genusse der Nahrungsmittel, sowohl der Speisen, als Getrante. Der Vernünftige nimmt
  - a) von beiden nicht mehr ju fich, als er bes darf, feine Lebensfraft ju unterftusen und fie weiter auszubilden. Undere Menfchen leben, um ju effen, ich aber effe, um ju leben, lehrt Sofrates (Diogen. Laert. 1. II, 5. 16). Maag und Zeit des Genuffes fur jeden Einzelnen ju bestimmen, ift gwar nicht moglich, weil bier Bieles von dem Einfluffe des Klima's, Tempes ramentes, des Alters, Berufes und der Ses wohnheit abhangt. Die nordlichen Bolfer effen ftarfer, als die fublichen, die Ruffen ungemeß fener, als die Italiener. Marimin ber Thracier aß tåglich vierzig Pfunde Fleisch und trank dagu einen capitolinischen Eimer Bein, ohne fich, wie er meinte, bei seinem ungeheuren Rorpers baue zu übernehmen (Capitolini Maximinus c. 4); Renaud Erzbischof zu Bourges, im fechzehnten Jahrhundert, hatte ein fo beißes Blut, daß er nur zwei Stunden Schlief, aber achtmal des Tages eine Mahlzeit zu fich nahm, obne sich zu überladen (Collection des mémoires particuliers relatifs à l'histoire de France. Paris 1789. t. LIII. p. 240 f). Der Destreis cher laft fich's gefallen, viermal des Tages bei einer wohlbesetten Tafel glucklich ju fenn, mahs rend der Sachfe oft nur einmal, wie Friedrich

der Große und Rant, fich mit einer, ober doch nur wenigen Schuffeln begnugt. Die allgemeine Regel bleibt daber nur diefe, Die Rahrungsmittel wie die Luft und die Argneien, gur Restauration, aber nicht gur Unterbruckung und Berftbrung ber organischen Rrafte ju. genießen (ut reficiantur vires, non opprimantur. Cicero de senectate c. XI.) und, mas die Beit bes Genuffes be: trifft, die Ordnung der Ratur immer bober ju ftellen, als die Unfitte der fpaten Zafelfreuden. Dem gesunden Appetite lagt ein großer Argt ber Vorzeit noch mehr Recht widerfahren, als die Moral (his die potius, quam semel capere cibum et semper quamplurimum prodest sano. Celsus de medicina lib. I, c. 1). Bei Diefem Genuffe nimmt ber Beife

A) juerst Rucksicht auf die Heilsamkeit der Rahrungsmittel und dann erst auf ihren Wohlgeschmack. Auf die Schmackhaftigkeit der Speisen und Getränke zu achten und sie in Rechnung zu bringen, ist zwar keinesweges uns vernünftig; denn dazu hat der Mensch seinere Organe des Geruchs und Geschmacks erhalten, und die Erde mit allen ihren Früchten und Erzeugnissen ist ihm zinnsbar (Psalm VIII, 7). Es war daher ohne Zweisel eine ängstliche Thors heit des großen Pascal, daß er in seinen letzten Jahren die Speisen nicht mehr kaute, sondern verschlang, um nicht durch Leterhaftigkeit zu sündigen. Nur Barbaren essen Wurzeln und rohes Fleisch, während dumme und saule Wolker

nicht einmal jagen und fischen mogen, ihren Unterhalt herbeiguschaffen. Go verzehrt der Otos mate am Dronofo gaben letten, aus dem er im Winter Rugeln drebt, die er am schwachen Feuer bratet, bis jum Gewichte eines Pfundes, und das unter einem himmelsftriche, wo der mittels maßigste Bleiß die berrlichften Fruchte erzeugen wurde (humboldts Unfichten der Ratur. Tubingen 1808. B. I. S. 142 f). Die Gaus menluft ift daber nicht unwichtig fur Induftrie, Cultur und Sandel, und, wenn fie fundigt, fo wird fie von dem gerechten Kiscus durch ftrenge . und goldne Gefete gestraft und in Schranfen erhalten. Aber dieser Rerventigel darf doch nur ein untergeordneter Untrieb jum Genuffe der Nahrungsmittel fenn. Es fann galle geben, wo man sich auf die einfachste Rost beschranken und mit den Thieren des Keldes aus einer Quelle Schopfen muß, um fein leben nicht zu verfurgen, oder es durch funstliche Reiße zu schwächen und in ein beständiges Siechthum zu verwandeln. Der Begriff der Magigfeit umfaßt aber auch

2) eine wohlbemessene Thatigkeit in allen Arbeiten und Geschäften. Das leben selbst ist Bewegung; jeder Schlag des Herzens bringt dem Menschen neuen Impuls zur Geschäftigkeit, von der die Erhaltung seines körperlichen Wohlsenns abhängt. Aber diese Thätigkeit muß abgemessen sen, sowohl extensiv in Rücksicht auf den Umfangeder Arbeit, als intensiv in Beziehung auf dien nöthige Seelenruhe. So zerstört der Landmann-

der Handwerker und Künstler seine Gesundheit oft durch die zu beharrliche Anstrengung seines Körpers, wenn er ihm nicht die nötsige Zeit der Ruse und des Schlases gestattet. So schwächt sich der Dichter, der Gelehrte und Geschäftsmann häusig durch eine überreizte, eraltirte, von der Begeisterung, dem Chrzeize, dem Drange von Anderen aus der normalen Bewegung gebrachte Thätigseit, der dann Ermattung, Schwäche, ein frühes Alter, oder ein beschleunigter Tod solgt. Endlich ist

3) jur Mäßigkeit auch die Beherrschung des Geschlechtstriebes (xoareiv rov aiboiwv. Anacharsis), namentlich in Rücksicht der stummen Sünden, wo sich der Mensch jum Gegenstande der Geschlechtslust macht (quaerit se natura, nec invenit), zu rechnen. Da aber diese Handlung noch als Verletzung einer Rächstenpslicht zu bestrachten ist; so wird unten von ihr besonders die Rede seyn.

Die Mäßigfeit im vollen Umfange des Wortes ifteine fehr wichtige Pflicht, denn es hangt von ihr

T) die Bollkommenheit des Menschen ab. Er kann das, was er dem Seiste und Körper nach werden soll, nur durch die Entwickelung seiner Kräfte werden; diese wird unmittelbar durch Mäßigkeit befördert. Der Organism erhält durch sie seine volle Stärke; der Geist ist immer frei und heiter; die Reigungen und Leidenschaften bleis ben in dem gehörigen Sleichgewichte mit der Bers nunft. So erzählt her Florentiner Cornaro, er

### Deitter Sheil. 3meiter Mbfdnitt.

sais nicht nur seine zerrattete Sesundheit dur eine ftrenge und abgemeffene Lebensweise wiel bergestellt, sondern sei auch seit dieser Zeit son den Stürmen jener heftigen Sezierden u Leidenschaften gewesen, die ihn vorhin zu vie Thorheiten verleiset hatten. Wie ein Baum, ei Pfianze nur dann volle Blüthe und Schähl zewinnt, wenn sie gleichstrmig gewartet und pflegt wird; so kann auch der Mensch nur dur ein bestimmtes Maaß der Nahrung, Bewegu und Lebung jene Sesundheit des Seistes n Bollommenheit ist.

2) Bon ber Dafigfeit bangt jugleich Die Enges bes Menfchen ab. Wer fich eines bellen u flaren Bewußtfeyns, einer ruhigen Seelenftimmu und einer gleichformigen Erregung feiner Rra erfteuet, der ift auch fur die Erfenntniß der Bal heit und feiner Pflicht empfanglich, gegen i Laufchungen der Einbildungsfraft und des fit lichen Scheins gefichert, alfo in der Stimmur wo es ihm leicht wird, fich die Einheit des fi lichen Lebens zu erhalten, auf welcher die Bu des Menschen und sein hochstes Gluck beru Wer den Zusammenhang Diefes geistigen Lebe täglich gerreißt und wieder von Reuem anknur der kann auch nie weise, nie vollkommen u glucklich werden. Das ift aber unvermeidlich i Fall bei jedem Unmaßigen, weil bei ihm Ueb reitung und Betaubung beständig wiederfehre Neberspannung und Riedergeschlagenheit wechs

unaufhörlich in feiner Geele; er ift beftig, gornig, gewaltthatig, wolluftig, verftimmt und schwermutbig: und mas das traurigfte ift, er erschwert fich durch die Folgen seiner Gunde sogar die Möglichkeit der Befferung, weil er bei der Erichopfung feiner Rrafte ju immer ftartern Reigen fortfchreiten muß, feinen bebenden Nerven eine neue Spannung ju verschaffen. Diese psychologische Schwierigkeit, sich ju beffern, die bei dem Trunkenbolde und Onas niten mit jedem Tage wachft und ftufenweise bis gur Unmöglichfeit, ber Gunde ju entfagen, ber relativen wenigstens, fortschreitet, ift unter allen Kruchten der Unmäßigfeit die verderblichfte und ftellt wieder als Gegensat die Rolgen der Magig: feit in das herrlichfte Licht. Denn begreiflich muß Diese

auch das wahre Lebensgluck des Menschen sowohl durch die Erreichung eines hohen Alters, als durch die innere Empfänglichkeit des Gemuthes für die Freuden des Lebens befördern. Masi; nissa, äusserst gemessen in seiner Lebensweise, zog noch im neunzigsten Jahre als ein muthvoller und träftiger Greis gegen die Karthager zu Felde; Paul, der Eremite des dritten Jahrhunderts, wohnte vom sechzehnten bis zum hundert und dreizzehnten Jahre in einer Grotte, wo er sich von Datteln und Wasser nährte; die Hindus leben nach Perrin darum lang und heiter, weil sie sanieben; die Traprisen wissen und Pflanzensost genieben; die Traprisen wissen nichts von hisisen und epiz demischen Krantheiten michts von hisisen und epiz

spåten und seichten Todtes mit vollem Bewußtsepn bis auf den letten Augenblick (Memoires de Mad. Genlis t. III. p. 228); die weisesten Wensschen aller Zeiten, wie Eprus, Julian, Friedsrich der Große, Kant u. A., waren Freunde der Mäßigkeit. Das Alter der Meisten ist nur darum so freudenleer, weil sie das Bergnügen im zwanzigsten Jahre tödten, im dreisigsten vollges nießen, im vierzigsten erst anfangen, mit ihm hauss zuhalten, im sunfzigsten es suchen und im sechzigssten es schmerzlich vermissen (Dutens mémoires d'un voyageur, qui se repose. Paris 1806. t. I. p. 353).

u

ìi

4

4) Die Mäßigkeit wird uns auch in der Schrift und namentlich durch das Beispiel Jesu und der Apostel dringend empfohlen (Sirach XXXVII, 34. — XXXI, 32. Köm. XIII, 13. 2. Petr. I, 6).

Luciani macrobii in den opp. tom. VIII. S. 114 f.

ed. Bipont. Hufeland a. a. D. Marsil. Ficinus

de studiosorum sanitate tuenda, seu de vita

producenda libr. III. in f. opp. Paris 1641. t. I.

p. 482. f. Cornaro's Vorstellung von dem Rugen

eines nüchternen und mäßigen lebens. 1796. Schrb= ?

ter, das Alter und das untrügliche Mittel, alt just

werden. Weimar 1803.

### §. 121.

## Die Unmaßigfeit.

Der Gegensat dieser Tugend ift die Unma . Bigkeit, oder Ueberreigung der Lebenskraft, sowo bl

im Genusse der Nahrungsmittel, als durch zu große Anstrengung der Krafte des Geistes und Körpers, und eine unbemessene Befriedigung des Geschlechtstriebes. Dieses in allen seinen Gestalten die Menschheit entehrende Laster ist die Quelle vieler Krankheiten und Sunden, das Grab aller sittlichen Cultur und mit den Grund säßen des Christen auf Feine Weise zu vereinigen. Je größer und allgemeiner aber die Versuchungen zu dieser Sünde Sind, desto nothiger ist es, ihnen durch eine weise Erziehung, eine gemessene Diat, bestimmte Ordnung in Geschäften und sittliche Insichten von dem Werthe der Geschlechts-

Unmaßigkeit (intemperantia) ift die Thorheit En der Bermaltung der uns anvertrauten Lebenstraft, Der das Sturmen in unsere organische Ratur, weil anan fich mehr forperliche Rrafte gutraut, als man wirflich befist. Bunach ft geschieht bas a) durch Sefrafigfeit (voracitas, ingluvies), wenn man Die Speisen ohne Auswahl, in unverhaltnigmäßiger Quantitat und aus bloßer Leckerhaftigkeit und Lufternheit genießt. Die Auswahl der Speisen machte bei ben alten Megnytern, Bebraern (3. Dof. XI, 2 f.), bei den hindus, und macht noch jest bei einem Theile der Chriften einen Gegenstand der Relis gionslehre aus, über den uns zwar Jesus und die Apofiel (Matth. XV, 17) eine größere Freiheit ges Ratten, der aber doch diatetisch und Disciplingrisch nicht überseben, oder gar verachtet werben Jedem Bolfe find die Fruchte und Erzeugniffe feines Landes auch die ersprießlichsten und heilfamften; aus landische Gewurze und Speisen haben in der Regel einen klimatischen Reig, ber unserem Organism nicht pollfommen jufagt; der ju baufige und durch Pflanzens toft feiner Scharfe nicht entbundene Bleifchgenuß wirft durch ju große Blutanhaufung nachtheilig auf den Rorper und Geift, wie das Beispiel der Bleifcher und ibrer wohlgenabtten Ramilien lehrt; und jeder einzelne Mensch ift wieder durch seine Constitution und Coms plexion an einen besondern Rreis von Nahrungsmitteln gewiesen, aus dem er, bon feinem Inffincte geleitet, nicht leicht heraustreten follte. Den mosaischen Speise verboten, wie schwer auch nun ihre Romenclatur gu entziffern fenn mag, ware baber nach Spencer, Bochart und Michaelis gar wohl eine neue und geitgemaße Bearbeitung ju munichen. Die unverhalt nismäßige Quantitat bes Speisegenuffes erlautert man in der Regel nur durch auffallende Beispiele, wie, wenn Bopifcus ergablt (Aurelianus c. 50), ein bekannter Vielfreffer habe vor dem Raifer Aurelian ein wildes Schwein, ein junges Schwein, einen hammel, hundert romische Brote und einen Eimer Bein ju fich genommen; oder wenn wir von den Rirgifen lefen, der Mann von gesundem Appetite verzehre in einer Mahlzeit ein Schaaf, beffen Fettschwanz allein zwanzig Pfunde wiegt. Es giebt aber auch unter uns Deuts schen der Rirgisen viele, und die Bahl der Mahlzeiten, wo jeder Einzelne über das rechte Maag des Tafels genuffes hinausgeht, ist viel größer, als der, wo er

gefattigt und geftarft ju feiner Arbeit jurudfebrt. Durch große Lederhaftigfeit (gourmandise) zeichneten fich bekanntlich die Romer aus (Macrobii saturnal. l. II. c. 9), die mit dem Wohlgeschmacke ber Zubereitung auch die Lufternheit des Saumens vers banden und die faum genoffene Mablgeit gewaltsam ausftiegen, um wiederholt von Reuem ju fpeifen. Sie famen, bier mit dem Ramschadalen und Calis forniern überein, von welchen Begert meldet, baf Re gebratenes Bleifch, ftuchweise an Saden gebunden, wenn fie einige Rlaftern ju fich genommen haben, an bem verschlungenen . Faben wieder aus dem Dagen gieben, um den lieblichen Schmaus von Reuem gu beginnen. Diefe Unfitte ift zwar verächtlicher, aber nicht schädlicher, als die Gewohnheit unserer Lage, ben Saumen durch großen Wechsel und die funftliche Bubereitung mannichfaltiger Speisen ju reiten und Die Ruche, wie die Romer nach Apicius (de re coquiparia) thaten, durch Bublfunfte der Boblichmeckeret (almanac des gourmands) in ein Bordell des Magens ju bermandeln (Streit bes Lupus und ber Rachterns beit in Prudentii psychomachia v. 310 ff). Eben so baufig auffert fich die Unmagigfeit auch b) burch Eruntenbeit (ebrietas), oder den unverhaltnife maßigen Genuß der fluffigen Rabrungsmittel, welcher nicht Lofdung des Durftes, fondern Befriedigung Des Boblgeschmafs und Erregung der Lebensgeifter jum 3wede bat. Diese Cunde bat der Abftufungen viele. Auf der erften Stufe fleben Die Bafferichwelger, es fei mun, daß fie aus dem mobischmeckenden Ril, oder aus munbenden Seilquellen, ober aus gemeinen Quellen

### 64 Dritter Theil 3meiter Abschnitt.

Schein ber Phantafie veredelt wird. Aber wenn ber Diftrauische nicht trinft, um fich felbst nicht ju ber rathen, fo folgt hieraus nur, daß er den Grund bes Argwohns meiden, nicht aber, daß er in der Trunfens beit fein Inneres jur Schau tragen foll, wozu über baupt Riemand verpflichtet ift. Eben fo unweise ban belt ein Anderer, der, wie guther fagte, Die Ber geffenheit seines Rummers in der Ranne fucht; benn ein Uebel vergeffen beißt noch nicht es aus dem Bege raumen, und wenn die Betaubung vorüber ift, febrt es gemeiniglich mit verdoppelter gaft juruck. Arbeiten, die man in bacchischer Begeisterung unternommen und bollbracht hat, find nicht nur gerftorend fur Gefunds beit und leben, fondern tragen auch baufig bas Bes prage der Ueberspannung und Unordnung, des falfden und verfehrten Genius, der fie erzeugt bat. Der Wein weft den Wig und Muth, aber nicht ben Bers ftand, und die stille Buth der frommelnden Trinfer beweißt nur, daß fie alle Thorheiten und Gunden mit ibrer Undachtelei ju vereinigen miffen. Gine an bere Sattung der Unmagigfeit ift die unweife Thatigs feit, oder ju große Unftrengung der Rrafte des Beiftes und Rorpers, die mit der Summe beffen, was Rahrung, Ruhe und Schlaf in dem Organism reproducirt, in feinem Berhaltniffe ftebt. Diese Uns ftrengung überschreitet Die naturgemaßen Grengen ents weder ertenfiv, oder intenfiv. Ertenfiv fordert die Defonomie unferes Rorpers eine gleiche Eintheilung des Tages in ernfte und eigentliche Arbeit, in den Genuß der Rahrung und Berffreuting, und den res staurirenden Schlaf. Wer nun langer in seinem Bernfe

Arbeitet, Die Nahrungsmittel eilig verschlingt, fich Die nothige Erholung, ja felbst die Ruhe des Schlummers versagt, um die geraubte Zeit geitig seinem Lagemerfe Bujulegen, der verliert nicht nur die Tuchtigfeit gur Drbentlichen und beharrlichen Bollendung feiner Ges Tchafte, sondern versett sich auch in einen Zustand Der Erschöpfung, die das Leben verfurgt, oder boch Die Quelle eines langen Siechthums wird. Intene Fin aber sollen die Rrafte des Geistes und Rorvers trur fo weit erregt und angestrengt werden, daß fie einer beharrlichen Thatigfeit fahig find; denn mas ein memeffener Schritt fur den Fußganger und felbst fur Den gaufer ist, das ist der dynamische Tact, oder Die im richtigen Berhaltniffe gur Constitution Rorpers bemeffene Mobilitat der Rrafte fur den Ur: beiter, er mag nun gandmann, Sandwerker, Runftler, Der Gelehrter fenn. Der ichnellen, gespornten und Saftigen Thatigfeit folgt daber immer Digbehagen und Ermattung, und wenn fie, von Chrgeig, Sabsucht, Emmerer Unruhe des Gemuthes und anderen Leidenschaften erregt, habituell wird, fo muß fie auch nach furgen Zwischenraumen die Zerruttung des Organismus une widerruflich herbeifuhren. Eine dritte Sattung der Unmagigfeit endlich besteht in der Berfchwendung der Lebensfraft durch die unweise Befriedigung des Beschlechtstriebes, es mag das nun in der Wirf; lichfeit, oder, was noch ungleich verderblicher ift, durch vorherrschende Tauschungen der Einbildungsfraft ges Ungablige Nervenfrankheiten, die das herr: fcende Uebel unferes überreixten Geschlechtes find, baben ibren Grund in den Ausschweifungen der Wollust und v. Ammons Mor. II. B. 2. Abth. 5

### 66 Dritter Theil 3weiter Abichnitt.

Selbstbesteckung, die hier wenigstens genannt werden mussen, wenn schon ihre Unsittlichkeit erst an einem anderen Orte erbrtert und nachgewiesen werden kann. Wir beschränken uns gegenwärtig nur auf die Pflicht; widrigkeit dieser Handlungsweise, welche

- 1) schon aus der vernünftigen Natur des Menschen hervorgeht. Denn was für die Thiere der Instinct ist, der sie bei der Wahl und dem Senusse der Nahrungsmittel, so wie in der Zeit und Ordnung der Begattung leitet, das ist für den Menschen die vernünftige Neigung, die ihr rechtes Naas in sich selbst und in dem ruhigen. Bewußtsenn hat (Sirach XXXIII, 30. Pred. Sal. VI, 7). Wehr genießen und erstreben zu wollen, als unsere Natur verträgt, ist eine Thorheit, die uns in unmittelbaren Widerspruch mit uns selbst versett.
- 2) Die Unmäßigkeit ift eine Gunde der Robbeit, deren zerstorende Folgen für den Rorper fich leicht berechnen laffen. Die meiften Vergehungen rachen fich an dem Menschen durch ihre inneren Folgen erft in dem sittlichen Zusammenhange des Weltalls, während sich die Unmäßigkeit schon durch die nach: ften Folgen an dem eigenen Leibe in dem unbers meidlichen Busammenhange der Ratur ftraft (1. Ror. VI, 18). Der Gefraßige, der Trunkenbold, ber . Wollustige bereitet fich ein Gift, deffen zerftorenden Wirfungen er nicht entgeben fann und das ibm noch überdieß Schmerzen verursacht, die mit dem Reite eines fluchtigen Genuffes in feinem Berhalts niffe fteben. Biel Gerichte, viele Krankheiten

(multos morbos multa fercula fecerunt. Seneca ep. 95); selbst der harte Todeskampf vieler Sterbenden ist eine Folge der durch Unmäßigkeit herbeigeführten Unordnungen des Bluts und Ners vensystems, welche die stille Auslösung und Ents bindung des Lebens hindern und erschweren. Noch mehr entscheidet die Bemerkung, daß die Unmäßigkeit

- 3) ber Tod aller Eugen'd und fittlichen Bildung Denn nicht genug, daß fie die sthenischen Leidenschaften, Born, Freude, Liebe, Chrgeig, bis gum Affect fteigert, bann in bemfelben Berhalt: niffe, wenn die Aufwallung vorüber ift, wieder Laune, Kurcht und Gram bis jur Schwermuth, Ungft und Bergweifelung verftarft, und in Diefer gedoppelten Berftimmung des Gemuthes dem Willen allen Berfuchungen ju den großten Uebereilungen, Sunden und Miffethaten preiß giebt. wurdigt auch überdieß den innern Menschen, raubt und beschrantt fein freies Bewußtsenn, labmt bie Rraft ju allen auten Thaten und macht die Bef ferung immer Schwerer, weil ihm die Betaubung feines Geiftes allmählig jum Bedurfniffe wird und fo jede Ruckfehr gur Bernunft und Besonnenheit abschneidet.
- Die Schrift verwirft die Unmäßigkeit nach allen ihren Neußerungen, und zwar die Sefräßigkeit und Gaumenlust (Sir. XXXVII, 32. Rom. XIII, 13), die Trunkenheit (Luk. XXI, 34. Gal. V, 21) und Ueppigkeit der Luk (2. Tim. III, 4. Joh. IV, 1), und schließt die Theilnehmer an

diefer Sunde ausdrucklich von dem Reiche Gi aus (Ephef. V, 5 f).

Die südlichen und durch den himmelsstrich, unter sie wohnen, für andere Lebensreige empfänglichen ter sind bekanntlich in Rücksicht auf Speise und Tviel mäßiger, als die nördlichen, die im Genusse Taselfreuden häufiger, als jene, das Maaß der Noft überschreiten. Dei diesem hange, den der Ansmehr zu verschleiern, als zu leiten und zu regisucht, ist es daher nothig, schon die Jugend g die Unordnungen dieser Lebensweise

- Denn der Magen des Jünglings und des Kindberfüllt, oder doch an fünstlich bereitete Spund Getränke gewöhnt wird, so ist der folg Sittenunterricht in den meisten Fällen zu schrund und Jünglings zu beherrschen. Die physe Erzsehung der Kinder muß daher nothwendig dem Grundsaße ausgehen, das zarte und fr Leben mit den einfachsten Nahrungsmitteln zu gen, stufenweise zu den stärkeren fortzuschre und die stärksten (Sewürze, Wein) dem Alter zusparen. Dabei muß sich
- 2) der Erwachsene an eine gemessene Diat wöhnen, von der er nie, oder doch nur in selt Fällen abweicht. Was Cornaro that, sepeisen und Getränke nach der Wage zu beme ist zwar nicht räthlich, da eine reichlichere, sparsamere Nahrung oft schon durch Bedürsniß Instinct angedeutet ist und folglich wahre Restaura

der fintenden Rrafte bewirten fann. Aber das befannte Baidfpruchlein, welches wochentlich ein Schmäußchen und monatlich ein Räuschchen jun guten Lebensordnung rechnet, ift feinesweges ju billigen; denn die gefündesten und altesten Menschen find immer die gewesen, die fich nie mit Speife überladen, niemals betrunten, fondern ein halbes Jahrhundert und langer, einen Lag fo maßig, wie den anderen verlebt baben. Rann doch ichon eine Blume in ju fettem Erdreiche eingeben, ober Durch Uebergießen in feinem Bachsthume aufges halten werden; wie follte man daber dem, wenn fcon ftarteren, boch auch jufammengesetteren Dre ganism des menschlichen Rorpers nicht eine gleiche Aufmerksamkeit widmen! Wer nicht einmal sein phyfifches Leben ju pflegen weiß, dem fann es noch viel weniger um den fittlichen Wachsthum feines innern Menschen zu thun fenn. Dabei ift dem Freunde einer weisen Thatigkeit auch

3) Ordnung und Gemessenheit in den Ges
schäften zu empfehlen. In Rücksicht auf die
3ahl, daß er sich nicht mit Arbeiten belaste, die
er mit seiner Kraft nicht zu überwältigen vermag;
in Rücksicht auf die Zeitfolge, daß er nichts
auf morgen vertage, was er heute vollenden kann;
zuletzt in Rücksicht auf die Gemuthsstimmung,
daß er im Zustande der Erregung, Reizbarkeit und
Unruhe wenig, oder nichts beginne, sondern die
Rücksehr einer ruhigen Fassung abwarte. Biele
Dichter, Künstler, Gelehrte und Geschäftsmänner
würden die frühe Verkürzung ihrer Lage verhütet

### 70 Dritter Theil Zweiter Abschnitt.

haben, wenn fie biefe Borfchrift ju ber ihrigen gemacht hatten. Endlich begegnet der Unmaßigfeit in der Geschlechtsluft

4) die Erinnerung, daß sede vage und einsame Bes friedigung derselben ein Verlust der Lebens, fraft ist, der den Menschen schwächt, die Reins heit seines Blickes trübt, die Begierde zur Leidens schaft erhebt, dann die Sesundheit in Gesahr setzt und eine Quelle unzähliger Uebel und Leiden wird. Nur in der reinen Liebe sindet der Mensch Ersah sür die Mittheilung seiner Lebenskraft nach der Ordnung der Natur; sede andere Lust ist Befries digung einer wilden Begierde, die, wie die Sättis gung eines wilden Hungers, die Krankheit nur vermehrt, die sie heilen soll.

Valerii Maximi dictorum factorumque lib. VIII. c. 13. Charron de la sagesse liv. III. ch. 39. Reinhard von der schädlichen Macht, die das Bers gnugen des Essens und Trinfens über die menschlichen Gesinnungen aussert, in s. Predd. Wittenberg 1786. S. 115 f.

#### §. 122.

Die allgemeine Befunbheitspflege.

Mit der Mäßigkeit ist endlich noch die Sorge für die Erhaltung der organischen Rrafte und der Wiederherstellung der leidenden Gesundheit zu verbinden. Jene besteht in dem Bestreben, den Organen durch Uebung und Abhartung so viel Ton zu verschaffen, daß sie

bie zu große Reizbarkeit verlieren und krankhaften Eindrucken widerstehen. Diese, von der Veraachtung und Ueberschäßung der Heilkunde gleich entfernt, wird das Vertrauen auf ihren Beistand immer mit eigener Verbachtung verbinden und zulest dem Spruche weichen, daß der Mensch vernünftigerweise nicht wollen kann gesunder zu senn, als es nach seiner Constitution und dem kause der Dinge möglich ist.

Da die Gesundheit in dem Uebergewichte der ors ganifchen Rrafte uber Die chemischen, ober aufibsender und schwächender besteht, jene aber im Schoofe der Rube und Unthatigfeit leicht ermatten; fo ift es nothig, ihnen durch Bewegung und Uebung des Rorpers (σωμασκία nach Sofrates) immer neue Starfe jugus Bei den unteren Rlaffen der Gefellichaft ges schieht das durch die Betreibung ihres Berufes von felbft. Der Lagarbeiter, Landmann, Jager, Soldat, Matrofe findet ichon in feinen gewohnlichen Arbeiten Beranlaffung genug, feine Glieder abzuharten und ben freien Umlauf feines Blutes ju befordern. verhalt fich das mit den hoheren Standen und einem aroffen Theile des zweiten Geschlechtes. führen fie eine fitende Lebensweise, oder widmen fich nur halben, fpielenden Befchaftigungen, die weder dem Rorper, noch dem Geifte jufagen, oder fie ftrengen nur einseitig die inneren Rrafte des Gemuthes an, und verfegen dadurch den Korper in einen Zustand gange licher Paffivitat. hievon ift die unvermeidliche Folge ein auffallendes Migberhaltniß des Bermogens zu fublen

#### ya Dritter Edell . Bweiter Abfanitt.

und in empfinden, des anferen und ihneren Ginne eine ju große Bemeglichfeit und Reigbarteit ber Merben welche Rrampfe und mit ihnen bas heer dronifde Rrantheiten erjeugt , bas eine Gemeinplage unferet 34 und bie Bergweiflung ber Merite ift. Daburd Libet wicht nur bas gegenwartige Gefchlechte fonbern auch das funftige : bas Glud ber gamilien wird in feimes Brindfeffen erfchattert und der fittliche Charafter Da Einzelnen mannichfach gefährbet. Graftlofigfeit, Eras beit, Laune, Unbeftandigfeit, Leichtfinn, Eraftation Schipennuth und franthafte Menferungen der Gefaled-Chi luft, melde Liffat und Salimann fo lement und warnend beschrieben baben, find Die gembinlich Begleiterinnen diefer therichten Lebensweife. Ber Die ber die Pflicht ber- Selbfterbaltung in ihrem genacht Umfange erfüllen will, der muß bamit aufangen, God ber Beichlichfeit des Rorpers, des langen Schlafsi der unreinen Luft der Zimmer und Stadte, der ubel geleiteten Lefefucht, Der ausschließenden Unftrengrans feines inneren Sinnes ju entschlagen (Matth. XI, 8), und dafur durch Bewegung, Roffebandigung, technifche Spiele, Sufreisen, Gartenfreuden, Beschäftigungen der Natur und Pflanzenwelt und die gymnastischen Uebungen, welche die Philosophen Griechenlands und Roms immer weise mit ihrer Geistesbildung verbanden, die freie Bewegung des forperlichen und geistigen Lebens ju erhalten suchen, die eine wesentliche Bedingung unseres irdischen Wohlfenns ift.

Leidet nun, wie es bei der großen Zahl zerstbrent der Rrafe und Miasmen, die uns von allen Seiten umgeben, oft unvermeidlich ift, unsere Gefundheit ennoch; so ist es nicht nur Bedürfniß, sondern auch flicht, den Beistand der heilfunde zu suchen, nd zwar nach bestimmten Grund fägen, welche die Zeisheit des Lebens darbietet und die Erfahrung von Uen Seiten bestätigt. Es kommt hier nemlich darauf n,

1) die Argneifunde nicht zu verachten, wie bas von großen Mannern ber alten und neuen Beit geschehen ift. "Reine Mittel; wir find eine Lebensmaschine, eine Uhr, Die nur eine Zeitlang geht und dutch Reparaturen leichter verdorben, als hergestellt wird; Die Mergte wollen Gotter der Ges fundheit fenn, und fie find nur Gotter der Recepte. Gebt mir auffere Mittel, ich werde fie nehmen; aber dem Inneren meines Korpers Ingredienzen juguführen, Die auch die ftartste Constitution ger: rutten fonnen, dazu werde ich mich nie entschließen. Ich will nicht zwei Krankheiten auf einmal, die der Natur und die des Arates (Napoleon in den mémoires du docteur Antommarchi. Paris 1825. t. I. p. 367. 420 s.)." Das sind Krafts worte bes personificirten Schicksals, mit welchen fich die Moral nie befreunden wird; denn wie stark die Natur auch fenn mag, so bedarf sie doch im Rampfe mit den andringenden Rraften der Krankheit, der Erleichterung und des Beiftandes. Schon die Thiere suchen unter der Leitung des Instinctes zuweilen beilende Rrauter und Mittel; warum sollte bas der Mensch nicht thun, welchem Runft und Erfahrung in vielen bewährten und specifischen Arzneien die Sand bietet (Strach

### Dritter Theib 3meiter Abfonitt.

XXXVIII, 4. 12)! Bon ber anbern Gelte

2) Die theberichanng ber Seilfunde

form Arite; fie legen ihm, als dem Bermalter ih

Abrpecs, Diefelben Pflichten auf, wie dem Bern

Araft wieder, die fie verschmendet haben; ? Muhm des heilfanfliers und die falle der Apoche

foll bas wieder gewähren, mas feine Runft

Reigfäfigfeir ves Lebeis. Oft Altrapriveffanten im Reide bes Glaubent find fie Ultrafatholifen in ber Menge :

dem Wechsel ber Droguen, auch ohne innere Ei gung und Erregbarkeit des Organismus, also einem wahren opus operatum, ihr heil such

Dieser Wahn ist die Schapfammer der Aer (Lut. VIII, 43); aber bei den Thoren, die nähren, ist es umsonst, daß sie viel arzneiste werden doch nie heil werden (Jer

XLVI, 11).
3) Das Vertrauen auf den Beistand der H

funde muß daher immer mit eigener Einsi und Beobchtung verbunden seyn. Ehre t Urst, der weiter sehen kann und soll, wie (Strach XXXVIII, z); aber hute dich vor il wenn er flüchtig, mechanisch und immer wechse verordnet; hute dich vor der barbarischen Unwissen

Deffen, ber nicht belfen fann und will, und boch Den Leidenden mit einer Ungahl vergeblicher Mittel qualt; bute bich vor ben Beloten falfcher Syfteme, twelche mit den Kranfen nur Berfuche anstellen, Die Fie querft mit Gold und bann auch oft mit bem Leben bezahlen muffen. Ein bombopathischer Argt Fann dem Leidenden durch feine gemeffene Diat, Durch die Kargheit seiner Mittel und vielleicht auch Durch die Miene seines Geheimnisses nublich wers Den; denn auch die Rraniheit hangt mit der Ges Tundheit an einem Faden der Continuitat jufammen, tvie oft das Gute mit dem Bofen. anan nicht eine Gunde durch die andere beilt, fo Sann man auch nicht einen Rrantheitsreis durch Den andern vertreiben, fo lang die Raturgefege noch irgend einen Ginfluß auf die Berordnung ber Deilmittel behaupten. "Sabe ich zu viel genoffen, ich faste; faß ich lang bei meiner Arbeit, ich brachte einen gangen Lag zu Pferde ju; mar ich in großer Bewegung des Blutes, ich widmete Dier und zwanzig Stunden der Rube, und fam Dadurch immer wieder in dus volle Gleichgewicht (Rapoleon bei Antommarchi I, 126)." ift doch offenbar bas alte hippotratifche Princip: Cat und Gegenfas, Wirkung und Gegenwirfung. Das mahre, einen fundigen Argt ehrende Bertrauen foll daher nicht ein blindes, fondern ein febendes und reflectirtes fenn, dem eigene Unficht, Beobs achtung und Erfahrung vorsichtig und bescheiden jur Seite geht.

4) Ueberhaupt aber muß Riemand gefunder

fean wollen, als er nach ber Orbnung be-Ratur und feiner eigenen Individualität werdem fann. Es ift thorigt, bas flüchtige Leben med am Biele feiner Laufbahn jurachalten, ju wollen (stultum est periturae parcere vitae. Lucasius); thoridt, dronifde Rranthaiten, bie mur son minbert, aber felten gang gehohen werben uffin a durd beftige Wittel ju beftarmenroffe wi Aricht, enblich ... eine hopvebenbrifche ... nerbtufchebe bamorrhoidalifde Difpofition, bon beren: fufer weifen Entwicklung unfer eigenes Leben alband. brechen , ober ganglich ausrotten ju molien. Bebes . Temperament if eine eigene Art. gefund an from - jeder Menfch hat nur einen Rormalaufand, feine Sefundbeit, beffen Polhohe er nicht meiter mic sen ermannten beimag. Ber biefe einmal gefinden bat der wafne fich mit ftiller Ergebung und erwarte ruhig den Lod, der in Gottes Reiche ohnehin der unvermeidliche Uebergang ju einer beffern Lebens: form ist (1. Kor. XV, 49).

Plato de republica l. III. Gicero de senectute c. 10. Symnastif der Alten. Revillon recherches sur les causes hypochondriaques. Paris 1786 (ein kleines, tressiches Buch). Gellerts moralische Borlesungen. Borles. XI. Riemeners Grundsäse der Erziehung §. 95. s.

#### §. 123.

2. Pflichten ber Perfonlichfeit, Die Burbe bes Menfchen und Christen.

Eine zweite Rlaffe von Pflichten (S. 114) bat ber Mensch gegen fich, als Perfon, ober sittliches Mitglied bes gottlichen Reiches zu erfullen, melches nach bem Bilbe Gottes geschaffen und zu einer unendlichen Bervollkommnung und Gluckseit bestimmt ift. Darinnen besteht nemlich feine Denfchenwurde, bag er burch Beftalt und Unlagen zur Bernunft und Rreibeit über bie Thiere erhaben fich feiner in Gott bewuft werben, in ber Aehnlichkeit mit ihm feine Bestimmung suchen, sich felbst als legten 3med feiner Sandlungen betrachten und burch bie Ordnung ber Matur und bes Rechtes einer boberen Bollendung entgegengeben foll. Durch bas Chriftenthum ift biefe perfonliche Menfchenwurde erneuert, bem Ginfluffe ber Robbeit und Barbarei entruckt und in bas bellfte Licht gestellt worden.

Bon der größten Wichtigkeit für die sittliche Bils dung des Menschen ist das Bewußtsenn seiner Persson lichteit, oder desjenigen Borzugs seiner geistigen Ratur, vermöge bessen er freier Gebieter über seine Gedanken, Borsätze und die letzten Endzwecke seiner Handlungen ist. So lang er sich nur als ein Glied in der Kette der Aussenwelt betrachtet, erhebt er sich in seinen Marimen nicht über das Bedürsniß, den

### 78 Dritter Cheth. Ineiter Abiquitt.

Eigennus und die Rlugheit; er genießt, was er fa und leidet, was er muß; er laft fic von bem Stand unterbracen und mighandeln und unterbract . bei betruat, mifbandelt bann wieder feiner Seits ben Schwachern und traverfichtigen; im Schoole ber Miniffen wab Des Staates filbft berricht nun ein beftanbis Arleg Aller gegen Alle, den das drobende, oft fill and gemeiner Billfabr bervongegangene Strafgefeb " audrotten und vertilgen fann. Wird fich ber A Bingegen feiner inneren, Attfichen Witebe Semuffes lerne et nicht nur feine thierischen Reigungen i fondern fich auch bind diefes Befibl gegen vieln La und Berbrechen waften, die ibn ohne beffelber. Abermaltige und fortgeriffen baben wurden. Bie Go Edbochmuch die böberen Stande zu wincklich eiten und Ganben verleitet, fo walle fich bal Bolt baufig im Schlamme niedriger Lufte und Bety worfenheiten umber, weil der Ginn fur feine Berfonhichfeit entweder nie, oder doch ju fpat, und nachdem whe Leidenschaften schon zu tiefe Wurzeln geschlagen Batten, bei ihm geweckt worden ift. Die fittlichreligibse Menschenbildung, mit der fich die evangelische Rirche vorzugsweise beschäftigt, fann daber in der Moral nicht beffer porbereitet werden, als durch die per fons Bichen Gelbfipflichten, Die wir nun ju erortern baben.

Es heißt aber Person ein für sich bestehendes Wosen, welches mit Vernunft und Freiheit für unber dingte Zwecke wirksam ist. Sachen und Objecte außer und find ein Gegenstand der Willführ, welchen kein Unrecht geschieht, wenn sie einem freien Willen unters

geordnet werden, weil fie felbft fur Pflicht und Recht nicht empfänglich find. Eine Perfon hingegen ift ein Segenstand der Achtung, an der sich die Willfuhr bricht, weil fie fur fich felbst besteht und unbedingt uber ihre Gedanten, Borfage und Endzwecke gebieten Dag nun der Mensch Diese Perfonlichfeit befite, fann nicht geläugnet werden, weil der Erager feines Bewußtseyns die Ichheit, ober eine geistige Einheit ift, aus welcher unmittelbar Gedanken und " Borfage hervorgeben, welche, frei von der Gewalt aufferer Eindrucke, fich in der Unendlichfeit verlieren. Alle Gegenstande um uns ber haben nur einen Preis, und find daher fauflich; der Menich allein auf Erden bat einen Berth, welchen fein Preis aufzuwiegen Murde, oder permag, weil er felbst eine Borgug fittlicher Gelbftfandigfeit befitt, Durch welchen er jur Aehnlichfeit mit Gott erhoben ift (Apostela. XVII, 26). Menschenwürde und Bes fit des gottlichen Ebenbildes (Jaf. III, 9) find daher volltommen gleichbedeutende Borte, wenn ichon die ihnen unterliegenden Begriffe anders in dogs matischer, und wieder anders in moralischer Rucksicht entwickelt werden fonnen. Rach der letten bestebt iene-

1) in der Stellung des Menschen zwischen dem Thiere, welches ihm untergeben ist (1. Mos. I, 26) und dem Engel (Psalm VIII, 6), zu dem er sich nach der ersten Verwandlung seiner irdischen Natur erheben soll (Matth. XXII, 30). Obschon jenem durch seine Organisation nahe verwandt, ift er doch durch Adel und Bau des Körpers, so

# ... 35 Deitter Spiffe Gweitem Mafdnitt.

wie burch eine bervortretenbe gubielbualitie ibnt ausgezeichnet: Din Bermanbefthaft unt ibn biberen Beiftern beradichinfung aber fann segenwartig får ihn nur ein Begenftand bes Slaubens . .... und ber Doffnung fewet weil eine nabere Bemeinfenet mit der Arelbeit und Ordnung feiner wolffoen Bilbung unverträglich ift. 2) In bem Rechter fic vermoge feiner geifligen Radut Gelbftimed feiner vernanftigen Dunte lungen in fenn. Pflangen und Thiere find june Gebrauche bes Menfthen, er aber ift für fich int 1 jur Ausbildung Gines inneren Bofens porhabite meil ibm Gotte bes bochke Selbft. (2. Def. III. 14), mit bem Leben auch bas Bild feiner Bella fandigfeit und Unverleglichfeit GI. Was I. (Beish, Gal. II) 23): berlieben bat. And blofe Calbiffindieleit; Die er mit Allen-feines Befalontus gemein bate gutt bas Recht, in einem befilienten Raume gu fepm, fich von den Fruchten der Erde ju nahren, das Recht des Eigenthums und eine abgemeffenen, freien Thatigfeit jur Beredelung feiner geiftigen Ratur von felbft bervor.' Es find das die unveräufferlichen Menschheiterechte, die bon der erften Regung der Perfonlichfeit unfere= Ratur nicht getrennt werden tonnen, und - ebengum daber durch die bestimmtesten Gesete des alte (1. Mos. IX, 5. 2. Mos. XX, 13 ff) und neue=" Bundes (1. Kor. VII, 23) geschütt werben.

3) In dem Aufftreben des Willens zu einer unendlichen Freiheit. Das leben der Thiere ift nur ein Spiel zwischen zwei abgemefferren

Endpunften; das leben des Menschen bingegen ber wegt fich unaufhörlich swifchen Endlichkeit und Une endlichkeit; mit jedem Schlage feines Bergens geht ihm in seinem Bewußtseon ein unbegrenzter Sorizont auf, ju dem fich sein innerer Mensch denkend und wollend erhebt, eine Welt des Gemuthes fur die Ewigfeit zu bauen. Man fann Diesen geiftigen Dorigont gwar mit bem phyfischen vergleichen. Wie auch das icharffte Muge auf dem Gipfel der Gebirge, oder der Sobe des Meeres nur einen bestimmten Bogenfreis umfaßt; fo erreicht die bochfte Beiftes, fraft des Menschen im Reiche des Idealen nur einen gewissen Zielpunkt. Aber mit dem Bachs, thume des Beiftes und Willens erweitert fich boch thalich die Sphare seines Denkens und Berlangens: wie die fortschreitende Zahl feine Grenze bat, fo hat dieses Meer seiner geistigen Bewegung fein Ufer und fein Gestade; es schließt fich bor seinem Blice Die Belt einer unendlichen Freiheit, also auch die Aussicht auf eine unendliche Lebensreise aus, zu ber ibn der Schöpfer in das Dafenn rief. Das ift das bimmlische Geset der Freiheit (Jat. I, 25) und die Rreiheit der Rinder Gottes (Rom. VIll, 21), auf die das R. T. in mehreren Stellen bindeutet.

4) In dem Bermögen einer unendlichen Erfennts niß der Bahrheit. Durch die Resterion des Ichs in dem innern Sinne entsteht das gemeine, empirische Bewußtsenn, in welches der Mensch seine Anschauungen, oder Borstellungen aufnimmt. Das ist der Standpunkt der Wissenschaft im Reiche der Ersahrung zum Behuse unserer irdischen Bildung, v. Ammons Wor. 11. B. 2. Abth.

## Dritter T**heille: Birgillal-Alif (44**88£

Bit für biet Coff feiten Benfach beine eigene Boi fembanneiste: Stanti das Maffisher Milite Jeined: Battadi m tion and in her Bace no bill - Baterd e tenbeterweitert bubtirch bad ffruliches @ wußtfenn gum Bewußtfenn bes Gelbft in Metterba emigen Grunde alles Cenns und Lebens .... 2006 1 ber Standpunft des Glaubens, auf dem bie minis fche Babrbeit mit der idealen fich gu einer nig verbindet, ben Beift erleuchtet und eine fine Des ewigen Lebens wird (Beish. Gal. III, maet XVII, 3). Auf Diefer innern Ginheit bes und ber Wiffenschaft beruht Die mabre, aible Geiftesbildung des Menfchen; mas glauben, bas ichauen wir morgen, oder bette bei in einer hobern Ordnung der Dinge (1. Benied 1994 346 Ku: Joh. HL, 2), well berfelbe Gott, ber i 33. Dem Meiche den Ratur maltet, wieder in dem Meich Der Snade regiert; folglich auch in der Erfenntubeider fein innerer Biderwond möglich if. Dur Christam , das Bicht ber Belt (906. L. 30) End bei auf das Genauefte verbunden (Rol Link. H. 8)

in ihm ! mind micht in einer Dialektik aline zen (B. 2) eistell unser Glaube foste Wurzeln fchlage (B. 2) Sphes. II, 21), daß wir die Enkennags (p Wahrhelt und der himmlischen Weisheit: erringen, di mind von der herrschaft des Wahns und Inshum befreiet und heilfame: Früchte den Tugendenkeins (Joh: VIII, 8 h.: Jak. IX, 173.

"5) Jin dem Bermögen, fufenwei fe inach de hoch flengist ttlichen: Bollendung zusteben

Control of the Contro

.;

deren Borbild und Gott selbst senn soll (Bebr. VI. 1. Matth. V, 48). Alle irdifchen Gefchopfe außer uns erreichen bas Maaf ber Bollendung, welches ihnen die Ratur gefett hat, weil ihr organisches Senn und Mirfen nur ein Mittel gur Beforderung hoherer Zwecke in der Welt der Intelligenzen ift. Much der Mensch, als organisirtes Wefen, erreicht Dieses Ziel und geht dann wieder rudwarts feiner Auflösung entgegen. Als wollendes und handelndes Wefen aber hat er nicht nur in jedem Augenblick eine bestimmte Pflicht zu erfullen, durch die er an annerem Berthe gewinnt, fondern der Rreis feiner Tugenden erweitert fich auch, je langer er lebt, und mit dem Dahinschwinden seiner organischen Rrafte lautert fich doch herz und Wille, das Gute um feiner felbst willen zu erstreben und den letten Lebens, bauch noch mit dem Munsche einer hohern Bollens Dung auszuftogen. Reine und treue Liebe gu Gott, von einem flaren und lebendigen Glauben geleitet, ift das Siegel der Unsterblichkeit (2. Kor. I, 22), welches der Fromme als ein Pfand ber nahen herr: lichfeit in feinem Inneren bewahrt.

6) hiezu kommt endlich noch der Vorzug des Menschen, daß er unter dem Schuke Gottes und in steter Semein schaft mit ihm durch die Ordnung der Natur und des Nechtes sciner höheren Bestimmung entgegen gehen kann (Rom. VIII, 24). Kings umber ist die Natur mit zerz sierenden Kräften gegen ihn gewasnet; aber alle ihre Beränderungen sind genau auf die Entwicklung und Beredelung seines inneren Wenschen berechnet

und mirfest auch fur die Deinigen, fur beine Mithurger, fur bein Baterland; du wirst vielleicht fur beine Une ftrengung und Aufopferung mit Ralte, mit Gleichgultige feit und Undank belohnt; aber die lette und ichonfte Rrucht deiner Liebe, Deiner Wohlthatigfeit und Menfchens freundlichkeit bleibt dir doch in Deiner Gefinnung, in beinem Bollen, in beinem herzen und gemabrt dir Freuden, die Riemand von dir nimmt. Zeiten vergeben. Strome verrinnen, gange Gefchlechter fterben aus, Die Ratur felbft erneuert fich von Grund aus und fleidet fich in ein neues Gemand; aber mas du wollteft, thateft und vollbrachteft, das grabt fich mit tiefen und unauss loschlichen Zugen in bein Inneres ein, bas ftebt als ein nie verwitterndes Denfmal deines Ruhmes, oder beiner Schmach in den Tafeln deines herzens; das ift die treus geführte Rechnung beines lebens, mit ber du einft an Die Pforten der Emigfeit trittft, um es aus dem Munde Deines Michters zu erfahren, ob du murdig feieft, jene Welt zu erlangen (Luk. XX, 35). Diese auch sonst in den Buchern des A. T. (Pfalm VIII, 6) vorkommende Lehre wird von dem Christenthume mit befonderem Rache druf eingescharft (Joh. VIII, 36. 1. Kor. III, 21. VI, 19. 2. Petr. I, 4. Ephef. IV, 22 f.) und mit der Erlofung durch Jesum, welche die Wiederherstellung unserer sittlichen Freiheit und Wurde gum Endamecke hat, in die genaueste Berbindung gefett (Eit. II, 14). Es ift daber eben fo unsittlich, als unchriftlich, die Ber: fohnungslehre, welche die Apostel als einen Uebergang jur Gottlichkeit Des Ginnes betrachten (Ephef. II, 15), in einen fiehenden Eppus der täglichen heilsordnung für jeden Einzelnen zu verwandeln, und durch ein ftetes

Wimmern und Rlagen über die Verdorbenheit der menschelichen Natur, welches, näher betrachtet, oft ein geheimes Wohlgefallen an der Sünde verräth, das gerechte Gefühl unserer sittlichen Würde zu unterdrücken, das ein gleich wirksames Mittel gegen den Stolz und die sich wegwerfende Erniedrigung ist. Vergl. Zollikofer, wie und wodurch stellt das Christenthum die Würde des Menschen wieder her? in s. Predd. über die Würde des Des Menschen Wieden B. I. Leipzig 1784. S. 49 ff.

#### §. 124.

## Bon bem Leichtsinne.

Mit dem Bewußtsenn unserer sittlichen Wurde feben im geraden Widerfpruche ber Leichtfinn und bie Miedertrachtigkeit. Jener bezeichnet Die von dem Inneren des Gemuthes abgewendete Richtung bes Beiftes auf auffere Begenftande mit bem vorherrichenden Sange zur Flüchtigkeit und jum Wechsel der Vorstellungen und Entschluffe. führt zunachst zur Ober flachlich feit und Banbelbarkeit, bann zur Berftreuung und Berfreuungefucht, Die zulett, bei bem Mangel neuer Reige ber ichon erschöpften Mannichfaltigfeit, im Ueberdruffe die Gelbstvergeffenheit fucht und fie boch nicht finden kann. Da wir Urfache haben, anzunehmen, daß die meiften Menschen mehr leichtfinnig, als bofe aus Grundfagen find; fo muffen Die Quellen, die Unsittlichkeit und die Seilmittel dieser Unvollkommenheit wohl erwogen werden.

### 84 Dritter Theil 3meiter Abfonita

(2. Kor. IV, 16). Andere seines Geschlechtes stehen ihm als Gleiche, Höhere und Obere zur Seite; aber Alle sind sie berusen, seine Rechte zu achten, zu schützen (1. Tim. II, 2) und im näheren Kreise bildend und wohlwollend auf seine Bervollsommung einzuwirfen (Hebr. X, 24). Wenn sie aber auch ihre Pflicht verkennen und sich verblendet, herrschssüchtig und gewaltthätig zu seiner Unterdrückung vereinigen; so werden doch edle Seelen selbst durch das erlittene Unrecht nur auf sich selbst zurückgeworfen, um sich desto stärker und muthiger gegen die Härte ihres Schicksals zu wasnen, die Welt im Glauben zu überwinden (1. Joh. V, 4) und ihrer höheren Bestimmung mit reichem Sewinne ihres inneren Wenschen zuzueilen (2. Kor. IV, 9—17).

Diese der Vernunft von selbst einleuchtende Lebre von der sittlichen Burde unserer Natur ift auch vollfome men schriftmåßig. Schon hiob erinnert uns (XXXV, 5), daß feine unserer Sandlungen über die Schranken dieses Erdenraumes hinausreicht. Beschrankt ift die Statte, auf der wir arbeiten, ichaffen und wir fen; ichon in der nachsten Wohnung, in dem nachften Familienfreise weiß man wenig von dem, mas wir bes ginnen und vollenden; felten dringt der Rubm, oder die Schmach unserer Thaten über die Grenze unseres Saufes, Mohnortes, oder kandes hinaus; und wenn auch ein ganges Bolf von unferer Ehre, oder Schande fpricht, so geht das doch schnell vorüber, um der Runde von neuen Ereigniffen und Begebenheiten zu weichen. so wenig fonnen wir Gott durch unsere Sandlungen bes leidigen (B. 6). Die frechsten gasterungen seiner Majeftat

And nur Ausbruche der Berblendung, ober einer obne machtigen Buth, die ibn felbft nicht zu erreichen ver: mogen: alle Berletungen feiner Tempel und Beiligthumer find nur handlungen von Rasenden, die fich an Mens ichen und ihrem Glauben versundigen; er fennt und richtet zwar jede freventliche Berletung feiner weisen Beltordnung, aber mit dem ruhigen, langmuthigen und gerechten Ernfte, der einzig nur dem Gefchopfe und dem Disbrauche seiner Freiheit gilt. Selbst durch unsere guten handlungen fann Gott nicht feliger werden (2. 7). Mit Liebe, mit huld und Wohlgefallen fieht er zwar auf jede fromme That herab; aber feine Ehre ift ewig . (Pfalm CIV, 31), weil er in einem unzuganglichen Lichte wohnt (1. Lim. VI, 16); er ift über jeden Preis ber Geschöpfe erhaben; alle Opfer, die ibm dargebracht, alle Jubelgefange, die ibm gewidmet, alle Tugenden, Die ihm geweiht werden, tragen nichts jur Erhöhung feines Ruhmes und feiner herrlichfeit bei. Die letten und entscheidenden Folgen unserer Sandlungen fehren bielmehr ftets in unsere Bruft jurud (Siob XXXV. 8). Benn du irreft und fehleft, fo fundigeft du zwar nicht immer an beinem Leibe, oder an beiner Seele; bu fannft noch Andern durch deine Thorheit und Ungerechtigkeit Ungluck und Schmerzen bereiten; aber wenn auch fie Deine Rranfungen vergeffen, fo tragft du boch felbft ben peinlichsten Bormurf des Gemiffens in Deinem Innern; Du bift unwurdiger und ichlechter geworden, indem du Undere verletteft und denfft noch im Alter an die Gunden beiner Jugend mit Schaam und Reue guruck. Pflichten und Tugenden haben nicht immer dich felbft und beine eigene Bohlfahrt jum Gegenstande; du arbeiteft

und mirfest auch fur die Deinigen, fur beine Mitburger, fur bein Baterland; Du wirft vielleicht fur beine Uns ftrengung und Aufopferung mit Ralte, mit Gleichgultige feit und Undank belohnt; aber die lette und schonfte Rrucht deiner Liebe, Deiner Wohlthatigfeit und Menfchens freundlichkeit bleibt dir doch in deiner Gefinnung, in beinem Wollen, in deinem herzen und gemabrt bir Freuden, Die Diemand von dir nimmt. Zeiten vergeben, Strome berrinnen, gange Gefchlechter fterben aus, die Ratur felbst erneuert fich von Grund aus und fleidet fich in ein neues Gemand; aber mas du wollteft, thateft und vollbrachteft, das grabt fich mit tiefen und unauss loschlichen Zugen in bein Inneres ein, das fteht als ein nie verwitterndes Denfmal deines Ruhmes, oder deiner Schmach in den Tafeln deines herzens; das ift die treus geführte Rechnung beines lebens, mit der du einft an die Pforten der Ewigfeit trittft, um es aus dem Munde Deines Michters zu erfahren, ob du murdig feiest, jene Welt zu erlangen (Lut. XX, 35). Diese auch sonft in den Buchern des A. T. (Pfalm VIII, 6) vorkommende Lehre wird von dem Christenthume mit besonderem Rach: druf eingeschärft (Joh. VIII, 36. 1. Kor. III, 21. VI, 19. 2. Petr. I, 4. Ephei. IV, 22 f.) und mit der Erlofung durch Jesum, welche die Wiederherstellung unserer sittlichen Freiheit und Wurde zum Endzwecke hat, in die genaueste Berbindung gefest (Eit. II, 14). Es ift daber eben fo unsittlich, als unchriftlich, die Ber; fohnungslehre, welche die Apostel als einen Uebergang gur Gottlichkeit des Ginnes betrachten (Ephef. II, 15). in einen fiehenden Enpus der taglichen Beilsordnung fur jeden Einzelnen zu verwandeln, und durch ein fectes

Dennoch; so ist es nicht nur Bedürfniß, sondern auch Pflicht, den Beistand der heilfunde ju suchen, und zwar nach bestimmten Grund fagen, welche die Weisheit des Lebens darbietet und die Erfahrung von allen Seiten bestätigt. Es kommt hier nemlich darauf an,

1) die Argneifunde nicht zu verachten, wie das von großen Mannern der alten und neuen Beit geschehen ift. "Reine Mittel; wir find eine Lebensmaschine, eine Uhr, die nur eine Zeitlang geht und durch Reparaturen leichter verdorben, als bergestellt wird; Die Aerste wollen Gotter der Ges fundheit fenn, und fie find nur Gotter der Recepte. Gebt mir auffere Mittel, ich werde fie nehmen; aber dem Inneren meines Rorpers Ingredienzen jugufuhren, Die auch Die ftartfte Constitution gers rutten fonnen, dazu werde ich mich nie entschließen. Ich will nicht zwei Rrankheiten auf einmal, die der Natur und die des Arztes (Napoleon in den mémoires du docteur Antominarchi. Paris 1825. t. I. p. 367. 420 s.)." Das sind Krafts worte Des personificirten Schicksals, mit welchen sich die Moral nie befreunden wird; denn wie ftarf die Natur auch fenn mag, fo bedarf fie doch im Rampfe mit den andringenden Rraften der Rrantheit, der Erleichterung und des Beiftandes. Schon die Thiere suchen unter der Leitung des Instinctes zuweilen beilende Rrauter und Mittel; warum follte das der Mensch nicht thun, welchem Runge und Erfahrung in vielen bewährten und specifischen Arzneien die Sand bietet (Sirach

## 88 Dritter Theil. 3meiter Mbfdnitt.

Ein feichter (levitas animi), feichtfertiger (Siob XXXIX, 34), unbefestigter Sinn (Duxi achoneros 2. Betr. II, 14) bezeichnet eine Flüchtigfeit bes Geiftes im Denfen und Wollen, welche ernftbafte Ermagungen ausschließt. Reber Leichtfinnige ift gemiß a) von feinem Inneren abgewendet, weil er bier nicht die Unnehmlichfeit findet und finden will, Die er fucht und Die ein mabres Bedurfnig feiner beffern Ratur ift. Mangel an Gelbftfenntnif und eine berrichende Abneigung gegen fie ift bas erfte Merts mal bes Leichtfinns. Bon moralifchen Ibeen und ber Leitung feines Gewiffens berlaffen wendet er fich nun b) ju aufferen Gegenftanben mit einer gluchtige feit bes Geiftes, welche feinen Gedanfen feftbalt, aufflart und ergrundet, fondern bon einer Unichauung und Borffellung jur anderen forteilt, Babres und Sals fches, Intereffantes und Fades, Reines und Unreines in bunter Mifchung erfaffend und darftellend. leichtfereig im Glauben (Sirach XIX, 4), im Urtheilen, im Gesprache, in Betheurungen und Schwaten (Meist. Sal XIV, 28). Wird er nun in dieser Bermoneenfeit feiner Gedanten von irgend einem flüchtigen Reibe : WE griffen, fo entfchieft er fich c) obne weitene Uaben legung, sofort ju bandeln, und achtet manfi bie oft nabe genug liegenden Rolgen feiner Thorbeit int Bes ringsten nicht (hiob XXII, 18). Co parleitet bet Leidtfinn jum Spiele, jur Erunfenbeit, gur Bolluft, Aum Schuldenmeden unbemeffenen Burgichafs, itam. Rachläßigfelt :: junt Diebffahle, ju thorichten Bormans: ben und Entidubigungen : : Warum fo traurig . fragte Ludmig ber XV. Den eintretenden Eure von Berfailled.

Sire, einer Ihrer Bedienten bat mich im Borfaale weis - nend um ein Almosen gebeten. Ja, das weiß ich; es fommt davon, daß man die Leute nicht bezahlt." erflatt fich der Leichtfertige immer nur den auffern Bus sammenhang feiner That, aber nie die innere Entstehung feiner Gunde und Schuld. Jeder Leichtsinnige ift obers flachlich, weil er nicht Geduld und Ernft genug bes fist, einen Gegenstand ju durchdringen und ihn nach allen Richtungen auszumeffen; er ift zugleich auch bers ånderlich und mandelbar, weil er nur ichauen, empfinden und ergogt werden, aber nicht benten, fors fchen und fein Inneres berühren will; er ift eben daber gerftreut, weil der habituelle Wechsel von Bildern bei ibm eine Urt von Schwindel erzeugt, in dem die Borftellungen naber und entfernter Gegenstande gerfließen und dadurch die Rlarheit des Bewußtsenns truben; er wird zulett gerftreuungefüchtig, weil ihm der Bedfel von Geffalten, Bildern und Empfindungen jum Bedurfniffe geworden ift, und fich feine unruhige Einbils Dungsfraft überall beffer gefällt, als in der Gegenwart und Wirklichkeit. Geben wir auf die Quellen Dieser Berirrung jurud, fo finden wir fie I. in einer gewiffen Rlachbeit, oder Unflarheit des Selbfibes wußtsenns, welche die Berdunfelung des Gedankens an Gott und die Ermattung ber freien Regungen bes Gewiffens nothwendig jur Kolge bat. Die Anlagen jur Bobe und Liefe des Geiftes find gwar bei jedem Mens fchen gemeffen und hangen nicht von ihm ab; aber er fann fich doch gewiß feiner felbft in Gott bewußt werden, und nach diefer inneren Erleuchtung, die feinem Sterbs lichen versagt ift, auch die Gebote und Marnungen feines

Gemiffens pernehmen. Es ift Daber ein großer Unter schied zwischen der Unachtsamkeit der Rinder, welche nur einer geringen, oder gar feiner Burechnung fabig ift, und swiften der Fluchtigfeit des Leichtsinnigen, Der es weiß und miffen fann, daß das leben Ernft ift und baf er nie ohne Rucksprache mit seinem Innern handeln foll. Diegu fommt 2. der Ginfluß eines leichtblutigen Lemperamentes, das dem Geifte mit jedem Schlage des herzens neue lebensreige und wechselnde Affectionen der Sinnlichfeit jufuhrt, durch die er, wenn der ernfte Wille nicht gebieterisch dagwischen tritt, von einer Am Schauung, von einem Gedanten, von einer Begierbe jut andern fortgeriffen wird. So ift der Sanguinische, und in frampflosen Augenblicken der Sppochonder, leichtsimis ger, als der Cholerische und Phlegmatische, der Frobe oder Salbtrunkene leichtsinniger, als der Traurige und Ruchterne, der Frangos leichtsinniger, als der Deutsche und Britte. Wir Alle aber schauen, feiern, empfinden, wechseln, genießen lieber, als wir denken, forschen, Ursachen, Wirkungen und Zwecke der Dinge verbinden, und durch den Nimbus der mahren Thorheit durchschauen. in den Glan; der fernen Beisheit. In dem Ueberge wichte der finnlichen Passivitat über die geistige Thatige feit des Gemuthes ift folglich eine hauptquelle des Leicht finns zu suchen. Oft wird er aber 3. schon durch die Erziehung vorbereitet, wenn die Rinder in Allem fpiclend unterrichtet, nur zu Unschauungen, aber nicht ju Begriffen und Ideen gebildet, mit teinem Gegenstande der Runft und Wiffenschaft vertraut gemacht, sondern von einer Sprache und Fertigkeit jur andern geleitet werden. Wenn viele aus den hoheren Standen Virtuofen

in der Oberflächlichkeit find, so ift das eine nothwendige Kolge jener enenklopadischen Bildung, welche nichts ers grundet, sondern den horizont des Denkens taglich wechselt und dadurch eine habituelle Fluchtigfeit des Seiftes vorbereitet. Ift nun der Zogling überdieß ver: anderlich in feiner Freundschaft, in feinen Bergnugungen, in feinem Geschmack, in seiner Beschäftigung und Lebensweise; so fann feine Erziehung fein andere grucht bringen, als jenen angenehmen Leichtsinn, der vielleicht eine Bierde vornehmer Cirfel, aber das Unheil des Menichen, ganger Kamilien und nicht felten ganger gander ift. Dabei wird der Leichtsinn auch 4. durch Arten des Berufes und der Lebensmeife bes gunftigt, die den Menschen gerftreuen und von der Auf mertfamteit auf fein Inneres abziehen. Lobndiener, Spieler, Schauspieler, hoffeute, Reisende, Dichter, Runftler, Glucksritter, Personen, die fich in allen Saufern und offentlichen Gefellschaften umbertreiben, find in der Regel leichtsinniger, als der Landmann, Der Sausbediente, der Mann von bestimmten Geschaften und Gewerben, das gern einheimische Familienhaupt (δίκουρος Lit. II, 5. domiseda), weil sie beståndig Die Rollen wechseln und fich also weder fittliche Grunds fate bilden, noch aneignen und fie in das Leben über: geben laffen. Bie Modehandler und Berkaufer von Lurusartifeln haufiger Banfrott machen, als Undere; fo findet man auch in sittlicher Rucksicht mehr leichte Baare in den Gewandhaufern der eleganten Welt, als in den Borrathen des Gewerbfleißes und der Saufliche Die reichste Quelle des Leichtsinnes und der Zers feit. Areuungesucht ift aber 5. immer in borbergegangenen

# Drieter Challe @mennembfanitt

Big bie Cint better Menfchen eine eigene Wal bem Universum anweißt. Durch bas Mafferden 1 Unendlichfeit reflectirt fich aber bas 3ch bes Menfche auch in ber 3bee, bem Bilbe feines Bottathi mib Baters, und erweitert baburch bas fanlichen Be in wußtfenn jum Bewußtfenn bes Gelbft in Wieltenben emigen Grunde alles Cenns und Lebend. ... Sas if Der Standpunft bes Glaubens, auf dem bie :atplet fche Babrbeit mit ber idealen fich ju eines Gulunde nig berbindet, den Beift erleuchtet und sine Muntel Des ewigen Lebens wird (Beish. Gal. III. adette. XVII, 3). Muf Diefer innern Ginheit bet und der Wiffenschaft beruht bie mabne fi giofe Geiftesbildung bes Menfchen; mas was be glauben, bas fchauen wir morgen, oben wie ber 12. 1. Joh. III, 2), weil berfelbe Buttering in Dem Reiche ber Ratur maltet, wieder in iben Meine ber Gnabe regiert, folglich auch in ber Erfetatnig beider fein innerer Midersonnet moglich if. Durch Christam . das Sicht der Belt (906. L. 03. End beide auf das Genauefte verbanden (Rol L. Id. II. 3); in ibm!! nind micht in einer Dialeftif alene Wott (B. 4) & fall unfer Glanbe fafte Burgein fichlagen (2. 15 Enbef. II, 21), das setrobie Enfenments det 26 Babrbeit und berbimmlifthen Weisheit erringen, Die geniguns vom der Gerrfchaft des Wahus und Liensbums befreiet und beilfame: Früchte der Tugende bringt 35 2 (Tob. VIII. 86. Sat. IV. 27). The same of the 5) In den Beindgen, fufenmeife nach. ber

1955) Jin. dan Metudgen, ... flustenweise inach. der 1955 flonzissistlichen Bollendung zustweben,

Deren Borbild und Gott felbst fenn foll (Bebr. VI. I. Alle irdischen Geschöpfe außer Matth. V, 48). und erreichen das Maaf der Bollendung, welches ihnen die Ratur gefest hat, weil ihr organisches Senn und Mirfen nur ein Mittel gur Beforderung boherer 3mede in der Welt der Intelligengen ift. Auch der Mensch, als organisirtes Wesen, erreicht Dieses Biel und geht bann wieder rudwarts feiner Auflosung entgegen. Als wollendes und handelndes - Wesen aber hat er nicht nur in jedem Augenblick eine bestimmte Pflicht zu erfullen, durch die er an innerem Werthe gewinnt, sondern der Rreis feiner Tugenden erweitert fich auch, je langer er lebt, und mit dem Dahinschwinden seiner organischen Rrafte lautert fich doch herz und Wille, das Gute um feiner felbst willen zu erftreben und ben letten Lebens, hauch noch mit dem Munsche einer hohern Vollendung auszustoßen. Reine und treue Liebe tu Gott, von einem flaren und lebendigen Glauben geleitet, ift das Siegel der Unsterblichfeit (2. Ror. I, 22), welches der Fromme als ein Pfand der naben Berre lichfeit in seinem Inneren bewahrt.

6) Hiezu kommt endlich noch der Borzug des Menschen, daß er unter dem Schutze Gottes und in steter Semeinschaft mit ihm durch die Ordnung der Natur und des Nechtes sciner höheren Bestimmung entgegen gehen kann (Rom. VIII, 24). Rings umber ist die Natur mit zers sidrenden Kräften gegen ihn gewasnet; aber alle ihre Beränderungen sind genau auf die Entwickelung und Beredelung seines inneren Menschen berechnet

5) In dem Vermögen, ftufenweise nach der boch ften, sittlichen Bollendung zu ftreben,

And nur Ausbruche ber Berblendung, ober einer obne machtigen Buth, die ibn felbst nicht zu erreichen vermogen; alle Berletungen seiner Tempel und Beiligthumer find nur handlungen von Rasenden, die fich an Mens ichen und ihrem Glauben verfundigen; er fennt und richtet zwar jede freventliche Berletzung feiner weisen Beltordnung, aber mit dem ruhigen, langmuthigen und aerechten Ernfte, Der einzig nur dem Geschopfe und dem Difbrauche feiner Freiheit gilt. Selbst durch unsere guten Sandlungen fann Gott nicht feliger werden (2. 7). Mit Liebe, mit huld und Wohlgefallen fieht er zwar auf jede fromme That herab; aber feine Ehre ift ewig (Bfalm CIV, 31), weil er in einem unzuganglichen Lichte wohnt (1. Tim. VI, 16); er ift über jeden Preis ber Geschöpfe erhaben; alle Opfer, Die ibm bargebracht, alle Jubelgefange, Die ihm gewidmet, alle Lugenden, die ihm geweiht werden, tragen nichts gur Erhöhung feines Ruhmes und feiner herrlichfeit bei. Die letten und entscheidenden Folgen unserer Sandlungen kehren Welmehr ftets in unsere Bruft jurud (hiob XXXV, 8). Benn du irrest und fehlest, so sundigest du zwar nicht immer an beinem Leibe, oder an beiner Seele; bu fannft noch Andern durch beine Thorheit und Ungerechtigfeit Ungluck und Schmerzen bereiten; aber wenn auch fie - beine Rranfungen vergeffen, fo tragft du doch felbst ben peinlichsten Borwurf des Gemiffens in deinem Innern; du bift unwurdiger und schlechter geworden, indem du Undere verletteft und benfft noch im Alter an die Gunden beiner Jugend mit Schaam und Reue jurud. Bflichten und Tugenden haben nicht immer dich felbst und beine eigene Bohlfahrt jum Gegenftande; du arbeiteft

4

4

4

und wirkest auch fur die Deinigen, fur beine Mithurger, fur bein Baterland; du wirst vielleicht fur beine Uns ftrengung und Aufopferung mit Ralte, mit Gleichgultigs feit und Undanf belohnt; aber die lette und fconfte Krucht deiner Liebe, Deiner Wohlthatigfeit und Menschens freundlichkeit bleibt dir doch in deiner Gefinnung, in beinem Wollen, in deinem Bergen und gemabrt bir Freuden, die Niemand von dir nimmt. Beiten vergeben, Strome verrinnen, gange Gefchlechter fterben aus, Die Ratur felbst erneuert fich von Grund aus und fleidet fich in ein neues Gewand; aber was du wollteft, thateft == und vollbrachtest, das grabt sich mit tiefen und unaus: loschlichen Zugen in dein Inneres ein, das fteht als ein nie verwitterndes Denfmal deines Ruhmes, oder beiner == Schmach in den Tafeln deines herzens; das ift die treugeführte Rechnung beines Lebens, mit der du einft andie Pforten der Ewigkeit trittst, um es aus dem Munde Deines Richters zu erfahren, ob du murdig feieft, jen Welt zu erlangen (Luf. XX, 35). Diese auch sonft in den Buchern des A. T. (Pfalm VIII, 6) vorkommende Lehre wird von dem Christenthume mit besonderem Rach= druf eingeschärft (Joh. VIII, 36. 1. Kor. III, 21. VI, 19. 2. Petr. I, 4. Ephes. IV, 22 f.) und mit der Erlosung durch Jesum, welche die Wiederherstellung unserer sittlichen Freiheit und Wurde jum Endzwecke hat, in die genaueste Berbindung gefett (Tit. II. 14). Es ift daber eben fo unfittlich, als unchriftlich, die Ber fohnungslehre, welche die Apostel als einen lebergang jur Bottlichkeit Des Ginnes betrachten (Ephef. II, 15), in einen stehenden Typus der taglichen Beilsordnung fur jeden Einzelnen zu verwandeln, und durch ein fetes

Wimmern und Rlagen über die Verdorbenheit der menschelichen Natur, welches, naher betrachtet, oft ein geheimes Wohlgefallen an der Sunde verrath, das gerechte Gefühl unserer sittlichen Wurde zu unterdrücken, das ein gleich wirksames Mittel gegen den Stolz und die sich wegwerfende Erniedrigung ist. Vergl. Zollikofek, wie und wodurch stellt das Christenthum die Würde des Menschen wieder her? in s. Predd. über die Würde des des Menschen B. I. Leipzig 1784. S. 49 ff.

#### S. 124.

## Bon bem Leichtsinne.

Mit dem Bewußtsenn unserer sittlichen Wurde steben im geraden Widerspruche ber Leicht finn und die Miedertrachtigkeit. Jener bezeichnet bie von bem Inneren des Gemuthes abgewendete Richtung bes Beiftes auf auffere Begenftanbe mit bem vorherrschenden Sange zur Flüchtigkeit und jum Wechsel ber Vorstellungen und Entschluffe. führt zunachst zur Oberflachlich feit und Banbelbarkeit, bann zur Zerftreuung und Berfreuungefucht, Die gulett, bei bem Mangel neuer Reige ber ichon erschöpften Mannichfaltigfeit, im Ueberdruffe die Gelbstvergeffenheit sucht und fie boch nicht finden kann. Da wir Urfache haben, anzunehmen, daß die meiften Menschen mehr leichtfinnig, ale bofe aus Grundfagen find; fo muffen Die Quellen, Die Unsittlichkeit Seilmittel dieser Unvollkommenheit wohl erwogen werden.

Ein leichter (levitas animi), leichtfertiger (hiob XXXIX, 34), unbefestigter Sinn (Vuxi αςήρικτος 2. Petr. II, 14) bezeichnet eine Flüchtigkeit Des Geiftes im Denten und Wollen, welche ernftbafte Jeder Leichtsinnige if Ermagungen ausschließt. gewiß a) von feinem Inneren abgewendet weil er bier nicht die Unnehmlichkeit findet und finden will, die er sucht und die ein mabres Bedurfnis feiner beffern Ratur ift. Mangel an Selbstfenntnig und eine berrichende Abneigung gegen fie ift das erfte Merts Von moralischen Ideen und der mal des Leichtfinns. Leitung feines Gemiffens verlaffen wendet er fich nun b) ju aufferen Gegenftanden mit einer gluchtige feit bes Seiftes, welche feinen Gedanten feftbalt, aufflart und ergrundet, fondern von einer Unschauung und Vorstellung zur anderen forteilt, Wahres und Sal fces, Intereffantes und Fades, Reines und Unreines in bunter Mifchung erfaffend und darftellend. leichtfertig im Glauben (Sirach XIX, 4), im Urtheilen, im Gefprache, in Betheurungen und Schwuren (Beish. Sal. XIV, 28). Wird er nun in dieser Verworrenheit feiner Sedanken von irgend einem fluchtigen Reite et griffen, fo entschließt er fich c) ohne weitere leber legung, sofort ju bandeln, und achtet auf die oft nabe genug liegenden Rolgen feiner Thorheit im Ger ringsten nicht (hiob XXII, 18). So verleitet der Leichtsinn jum Spiele, jur Trunfenheit, jur Bolluft, jum Schuldenmachen, jur unbemeffenen Burgichaft, jut Nachläßigfeit, jum Diebstahle, ju thorichten Vorman den und Entschuldigungen. "Warum fo traurig, fragte Ludwig der XV. Den eintretenden Cure von Berfailles.

Sire, einer Ihrer Bedienten bat mich im Borfagle melmend um ein Almosen gebeten. Ja, das weiß ich; es Tommt davon, daß man die Leute nicht bezahlt." erflart fich der Leichtfertige immer nur den auffern Bus fammenhang feiner That, aber nie die innere Entstehung feiner Gunde und Schuld. Reder Leichtfinnige ift obers flachlich, weil er nicht Geduld und Ernft genug bes fist, einen Gegenstand ju durchdringen und ibn nach allen Richtungen auszumeffen; er ift zugleich auch vers ånderlich und wandelbar, weil er nur schauen, empfinden und ergobt werden, aber nicht denken, fors fchen und fein Inneres berühren will; er ift eben baber gerftreut, weil der habituelle Wechsel von Bildern bei ihm eine Urt von Schwindel erzengt, in dem die Borftellungen naber und entfernter Segenftande gerfließen und dadurch die Rlarheit des Bewußtsenns truben; er wird julest gerftreuungefüchtig, weil ibm ber Bedfel von Geffalten, Bildern und Empfindungen gum Bedurfniffe geworden ift, und fich feine unruhige Ginbils dungstraft überall beffer gefällt, als in der Gegenwart und Wirklichkeit. Geben wir auf die Quellen Diefer Berirrung guruck, fo finden wir fie I. in einer gewiffen Rlacheit, oder Unflarheit des Gelbfibe, wußtsenns, welche die Berdunkelung bes Gedankens an Gott und die Ermattung der frejen Regungen bes Gewiffens nothwendig jur Folge bat. Die Unlagen jur Sobe und Tiefe des Geiftes find zwar bei jedem Mens schen gemeffen und hangen nicht von ihm ab; aber er fann fich doch gewiß seiner selbst in Gott bewußt merden. und nach diefer inneren Erleuchtung, Die feinem Sterbe lichen verfagt ift, auch die Gebote und Warnungen feines

Gewiffens vernehmen. Es ift baber ein großer Unters fchied zwifchen der Unachtfamfeit der Rinder, welche nur einer geringen, oder gar feiner Burechnung fabig ift, und swifchen der Rluchtigfeit des Leichtfinnigen, Der es meiß und miffen fann, daß bas leben Ernft ift und bag er nie ohne Rucffprache mit feinem Innern handeln foll. Diegu fommt 2. Der Ginfing eines leichtblatigen Semperamentes, bas bem Geifte mit jedem Schlage bes Bergens neue Lebensreige und wechfelnde Affectionen ber Sinnlichfeit gufubrt, durch die er, wenn ber ernfte Wille nicht gebieterifch Dagwifchen tritt, bon einer Une fchauung, bon einem Gedanten, bon einer Begierbe gur andern fortgeriffen wird. Go ift ber Sanguinifche, und in frampflofen Augenblicken Der Sprochonder, leichtfinnis ger, als der Cholerische und Phlegmatifche, ber Krobe ober Salbtrunfene leichtfinniger, als der Traurige und Ruchterne, Der Frangos leichtfinniger, ale Der Deutsche Bir Alle aber Schauen, feiern, empfinden, und Britte. mechfeln, genießen lieber, als wir benten, forfchen, Urfachen, Wirfungen und 3wecke ber Dinge nerhinden. und durch den Nimbus der mahren Thorheit burchichaum in den Glang der fernen Beisbeit. In dem Ueberge wichte der finnlichen Paffivitat über die geiftige Thatte feit des Gemuthes ift folglich eine Sauntquelle des Leines finns ju fuchen. Oft wird er aber 3. fchan burch bie Ergiebung vorbereitet, wenn die Rinder ina Mient fpielend unterrichtet, nur ju Unschauungen, aber micht ju Begriffen und Ideen gehildet, mit feinem Gegenstande ber Runft und Biffenschaft vertraut gemacht, fondem bon einer Sprache und Kertigfeit jur andern geleitet werden., Wenn viele aus den boberen Standen Birtuofen

in der Oberflächlichkeit find, fo ift das eine nothwendige Kolge jener enchflopadischen Bildung, welche nichts ers grundet, sondern den Sorizont des Denfens taglich wechselt und badurch eine habituelle Fluchtigfeit des Beiftes vorbereitet. Ift nun der Zbaling überdieß verånderlich in seiner Freundschaft, in seinen Bergnügungen, in feinem Geschmack, in seiner Beschäftigung und Lebensweise; so fann feine Erziehung fein andere Frucht bringen, als jenen angenehmen Leichtsinn, Der vielleicht eine Zierde vornehmer Cirfel, aber das Unheil des Menfcen, ganger Familien und nicht felten ganger gander ift. Dabei wird der leichtsinn auch 4. durch manche Arten des Berufes und der Lebensmeife bes gunftigt, die den Menschen zerftreuen und von der Auf mertfamfeit auf fein Inneres abzieben. Lobndiener, Spieler, Schauspieler, hoffeute, Reisende, Runftler, Gluderitter, Personen, die fich in allen Daufern und offentlichen Gefellschaften umhertreiben, find in der Regel leichtsinniger, als der gandmann, Der Dausbediente, Der Mann von bestimmten Geschaften und Gewerben, bas gern einheimische Familienhaupt (δίκουρος Lit. II, 5. domiseda), weil sie beståndig die Rollen wechseln und fich alfo weder sittliche Grunds fate bilden, noch aneignen und fie in das leben über: geben laffen. Wie Modehandler und Berkaufer von Lurusartifeln baufiger Banfrott machen, als Undere: fo findet man auch in sittlicher Rucksicht mehr leichte Maare in den Gewandhaufern Der eleganten Welt, als in den Vorrathen des Gewerbfleißes und der Saufliche Die reichste Quelle des Leichtsinnes und der Bers Arenungssucht ift aber 5. immer in borbergegangenen

Unordnungen und Berirrungen bes hergens ju fuchen. Ber fich einmal mit feinem Gewiffen burch die bose That entzweiet und fich mit seinem Gott nicht wieder verfohnt hat; der vergift nicht nur gern feine Pflicht, sondern er wird ihr auch abhold und sucht jede ibrer Regungen zu unterdrucken; durch die Mannichfal tigfeit neuer Sinnenreige von Auffen will er ben Se Danken an feine innere 3wietracht betäuben; in eben bem Berhaltniffe, als er fich bemubt, ben nothwendigen Bus fammenhang feiner Thaten und feines Bewußtfepns gu gerreißen, ertraumt er fich ein weites Keld des Zufalls und der Möglichfeit; hieber fluchtet er fich von feinen Bunfchen, von feinen Reigungen, von feinen gaunen, bon bem Glude, ober ber Gunft des Augenblickes geleis tet, und ba er auch hier feine Freiftatte, da er auch bier nirgends Rube und eine fichere Wohnung findet, fo wird er immer fluchtiger und gerftreuter, bis er gu fpat einfieht, daß er fich felbft aus dem gande des Lich; tes und Friedens verbannt und feine beften Rrafte in traurigen Irrfalen verloren hat. Das ift das Ende aller moralischen Abenteurer, der speculativen, wie der affbe tischen, der mystischen und der unglaubigen, der elegan: ten und der ennischen, eines Richelieu und Cafa: nova; zwei Thorheiten und Lafter beruhren fich bier in ihren Endpunften; der Leichtfinn fturst fich der Bers zweiflung in die Urme und der Blumenpfad Freuden endigt in dem Abgrunde des Berderbens. Diernach lagt fich nun die Unsittlich feit diefer Ge: mutheverfaffung leicht bestimmen, weil fie I. eine gange liche Bernachlässigung des Getftes ift. wahre Mensch ift ber innere, der fich seiner in Gott

bewußt wird, aus diesem Bewußtsenn Licht, Freiheit, Rraft und Burbe Schopft, die Belt feines Gemuthes nach diesem himmlischen Borbilde ordnet, schmuckt und pflegt und nach ihren Gefegen die Mahrnehmungen, Ers icheinungen und Reige regelt, die ibm von auffen ents gegenfommen. Diese Bestimmung verlaugnet der Leichts. finnige ganglich; er weiß es nicht und will es nicht wiffen, daß er das Bild Gottes in feinem Bergen tragt; er reift fich unbefonnen von feinem Beren und Schopfer los: er entauffert fic des erften Borguges feiner Ratur, ber Freiheit und Selbstftandigfeit; er bleibt arm an Beifte (Offenb. Joh. III, 17), an nublichen Einsichten und Renntniffen; einem Rinde gleich bascht er bas eitle Rarbenfpiel bunter Erfcheinungen in Der Luft, und ermate tet in der Zerfloffenheit feiner Seele; er verliert julest Gibft in feinen Blicken und Mienen den Ausbruck innerer Bollfommenheit und Wurde, und druckt auch seiner Beftalt bas verächtliche Geprage der hinfälligfeit und Rluchtiafeit auf. Der Leichtfinn macht ferner 2. jede Befferung und Beredelung des Bergens unmoglich, weil er den Ernft des Lebens in ein Gpiel verwandelt, fich mabre Pflichten entweder gar nicht vorfest, oder fie doch nicht ausführt und vollendet, seine Marimen baufig wechselt, fich durch seine Unbeftandigfeit (Sir. XXXIII, 5) in ftete Widerspruche verwickelt, oder boch beständiger im Bofen, als im Guten ift. Dans feiner Tugend ift auf Sand gebauet (Matth. VIL, 28), oder ein Geflechte von heu und Robr (1. Ror. III, 12), das von jeder Flamme der Berfuchung vers Richt einmal 3. feinem aufferen sebet wird. Berufe liegt ber Leichtfinnige mit Bleif und Drb.

nung ob. Er ift ein unzuverlaffiger Diener, ein nach laffiger Arbeiter, ein untreuer Freund, ein ichlechter Bermalter frember Guter, ein zweideutiger Gatte, ein unmurdiger Bater, ein wortbruchiger Schuldner, ein Rur der Dienst des Augenblices ichlechter Burger. fann ihm anvertraut werben, beharrliche Gefchafte vollbringt er wie ein Laftthier, bem man bas immer mahnende Joch auf den Racken legen muß. Bei feiner Rluchtigfeit wird ihm auch 4. fein mahrer Lebens, genuß ju Theil. In feinen Bergnugungen berricht eine Gilfertigfeit und Unruhe, Die ihn nie gur beiteren Befriedigung fommen lagt; er toftet jeden Becher ber Luft und gewinnt doch feinem einen reinen Sefchmack ab: unschuldige Freuden verachtet er, und verbotene reißen ihn nur durch Berdoppelung feiner Thorheit und Schuld (magnitudo infamiae apud prodigos nouissima voluptas, fagt Tacitus von der Meffalina annal. XI, 26); obichon von den Bormurfen feines Gemiffens noch nicht erreicht, ahnet er doch feine innere Unmurdigs feit; er genießt fein Dafenn nur in dem Taumel des Augenblicks, mahrend der Geift fein Antlit trauernd ver hullt (Spruchw. XIV, 10). Begreiflich muß ihm nun 5. Die Aufficht in Die Bufunft fchrecklich fenn. Sein Geift ift ohne Bildung, fein Berg ohne Werth und Buversicht, fein ganger Ginn ift mit Banden der Gitel feit an die Erde gefesselt; er hat nur Befannte und Genoffen feiner Luft; aber feinen Freund und feinen Erofter; ohne Uchtung, ohne Muth ficht er eine Stute, einen Reit des lebens, eine hofnung nach der andern verschwinden und geht dem Tode mit Furcht und Bangigs feit entgegen (Spruchm. X, 28). Menden wir uns

r ju den Seilmitteln dieses sittlichen Gebrechens, ift es flar, daß man die leichtsinnige Rindheit schon durch einen weisen Religionsunterricht en diesen Rebler vermahren muß. Es muß ihr volls imen deutlich gemacht werden, daß der Mensch feine fimmung nur durch ernstes Nachdenfen und Restigfeit guten Willens erreichen fann; man muß Die Gegens ide ihres Unterrichtes nicht ju oft wechseln, und fie on im Einzelnen und Rleinen an eine gewiffe Grunde keit und Liefe gewöhnen; Scherze, Spiele und ranugungen muffen ihr nur als Rebenfache und Mittel Erholung und Starfung geschildert werden; fie muß Einheit des Willens mit Gott über Alles icasen ) die unabsehlichen Kolgen ihrer Sandlungen bemeffen ten; fie muß auf einzelne Beispiele aufmertfam ges cht werden, wie der Leichtsinn gur Wortbruch feit, Lage, jum Betruge, und ftufenweife ju ben größten rbrechen führt (Sal. V, 9). Was der Mensch saet, i wird er ernten (Gal. VI, 7 f), und Gott vergilt em Jeden nach seinen Werken (Rom. II, 6); in dies 1 Doppelfpruche liegt ein Gegengewicht des Leichte nes, an das man nicht oft genug erinnern, das man u mankenden Gewiffen nicht oft genug fuhlbar machen in. Damit verbinde man 2. die nothige Mufe erksamkeit auf die und aufgegebenen bes ndeten Pflichten. Jeder Menfc hat nicht nur .eigenes Salent, bas er ausbilden, einen eigenen ruf, auf den er fich vorbereiten, einen eigenen Rreis : Wirtsamteit, den er ausfullen und auf dem er jum ften des Bangen thatig fenn foll. Er bat auch Leidens aften, die er befampfen, Irrthumer, die er ablegen,

## 96 Dritter Theil. 3meiter Abichnitt.

٠,

Kehler, die er verbeffern, Schulden, die er tilgen und in Vergeffenheit bringen foll; es liegen ibm als Freund, Cohn, Satte, Bater, besondere Berbindlichkeiten ob; jeder Tag, jede Stunde bfnet ibm eine neue Babn der Pflicht, die er nur dann mit Muth und Freude ber treten fann, wenn er frei von dem Borwurfe der Rachs laffigfeit und des Unrechtes ift. Wer aber einmal die Bichtigfeit der Aufgabe feines Lebens fublt, der ift auch schon gegen den Leichtsinn gewaffnet, namentlich bann, wenn er jugleich 3. ein unbefangenes Urs theil uber ben Werth finnlicher Genuffe und Bergnugungen fallt. Gind die Reite bes Saumens, Der Gesellschaft, Des Spiels, Des Geschlechs tes auch unferes freien , unfterblichen Geiftes murbig: fann er fich bon ihnen beherrschen und übermaltigen · laffen, ohne fich ju erniedrigen und feinen bobern Urs fprung zu verläugnen; fann überhaupt die Mannichfals tigfeit von Empfindungen, Gefühlen und Borftellungen fur ihn einen Werth haben, wenn er fie nicht flar und deutlich erfaßt, ergrundet, durchdringt, ordnet und jeder in feinem Bewußtsenn die Stelle anweißt, die ihr gebuhrt; und wenn er fie bennoch in fich aufnimmt, oder durch die unbesonnene That verwirklichet, muß er es dann nicht schmerglich empfinden, daß er aus fich berausgeriffen und in die Bande der Eitelfeit und Ber ganglichteit (Rom. VIII, 20) verwickelt worden ift? Bas aber auch diefer Gedanke nicht vermag, bas wirkt 4. die lebhafte Erinnerung an das Ende alles Irdischen; an die Leiden und Rampfe der thorichten Sinnenmenschen, Die mit bitterer Reue uber Die leicht fertige Berschwendung ihrer Lebenstage aus der Belt

giengen; an das ruhmlose und traurige Alter derer, die in den Tagen der Jugend jeden Zuruf ernster Weisheit verschmähten; an die Bedenklichseiten und Sesahren einer späten Besserung, wo es so oft an Lust und Kraft zur wahren Frömmigkeit sehlt; an den nahen Tod, der uns von allen unseren sinnlichen Verznügungen losreißt; an den Uebergang in die Ewigkeit, wo uns die Rechenschaft und der ernste Spruch des Richters ers wartet (Sir. VII, 40). Ein Mensch, der seine Wärde verzißt, ist unverständig und fähret dahin, wie ein Thier (Psalm XLIX, 21). Vergl. Reinhard von der Zerstreuung in seirtzgen zur Schärfung des sitts lichen Gesühls. Leipzig 1799. S. 21 f. Rüllers drei Predigten über die Zerstreuungsssucht. Braunschweig 1796.

#### §. 125.

## Bon ber Miebertrachtigfeit.

In noch schneidenderem Widerspruche mit einem edlen Selbstgefühle steht die Niederträchtigkeit, oder Verläugnung unserer sittlichen Würde in Sinn, Wort und That, sowohl in Beziehung auf höhere Wesen, als Andere und und selbst. Da cs schwer ist, zwischen Anmaßung und Stolz auf der einen, dann einer kriechenden und sich wegwerfenden Demuth auf der anderen Seite das rechte Maas zu halten; so wird dieser Fehler noch immer von ganzen Ständen und Völkern, ja selbst von Vornehmen gegen noch Höhere, oft genug begangen, und muß daher nach seinen Quellen, seiner Unv. Ammone Wor. II. B. 2. Abts.

fittlich feit und mit feinen Befferungsmitteln mohl erwogen werben.

Riedertrachtige, oder Belialsfinder (5. 2006. XIII, 13) werden im A. T. mit weggeworfenen Difteln verglichen (2. Sam. XXIII, 6); der Teufel felbst wird in der Bibel Belial und Beliar (2. Kor. VI, 15) ges nannt, ohne Zweifel mit Derfelben wigigen Muiteration, welche den Beelfebub in Beelfebul verwandelte (Ratth. XII, 24). Es bezeichnet aber Riedertrachtigfeit das vorsätliche Verläugnen und Wegwers fen feiner Menschenwurde und Perfonlichs feit; also eine freiwillige moralische Degradation, die man von der politischen (deminutio capitis) und bet oft nur forperlichen Muthlofigfeit (abjectio animi) mobl unterscheiden muß. Bahrend der hoffartige fich uber feine mahre Stellung in dem Geifferreiche erhebt, finft der Riedertrachtige unter fie, oft bis jum Thiere herab, und versett fich dann in eine Lage, in der er, bis er die menschliche Burde wieder gewonnen bat, feiner weisen und sittlichen That fabig ift. Es giebt nemlich schon eine Niederträchtigkeit der Gefinnung, wenn der Mensch in den wichtigsten Ungelegenheiten feiner Berfon, namentlich da, wo es sich um seine Pflicht, sein Recht, feinen Glauben und feine Sofnungen handelt , von feiner Bernunft und Freiheit feinen Gebrauch macht, sondern fich blindlings von Underen lenken und leiten laft. ift der Fall bei dem roben, oder gebildeten Thiermenschen, der entweder die Beiligkeit der Pflicht überhaupt vers spottet, oder fie doch nur in der Stimme feiner Reis gungen und der aufferen Convenienz und Rlugheit sucht, ober fich bon jedem Gaufler und Schamanen porspiegeln lagt, mas er gewissenshalber ju thun, oder ju meiden babe. Es ift das ferner der Rall bei dem Unmurdigen. ber fich geradezu von einem Undern fur vechtlos erflaren und als folder behandeln lagt; es fei nun, daß er von Jemand das Recht erfaufe, feinen Ropf auf ben Schultern ju tragen, fich ein Eigenthum ju erwerben mit Underen feine. Bedanten un wechseln, bber baller fich freiwillig ju einem reinvassiven Beborsam verfteht und auch den Befehl, auf allen Bieren einherzugeben. geduldig als ein für ihn verbindliches Gefen vonzieht. Es. ift das endlich der Fall bei allen Christen, die als Berufene jut Freiheit und Prufung. (1. Kor. VII, 23. 1. Theff. IV, 21), fich: boch von der Bahrheit gur luge wenden (2. Petr. II, 21) und Alles einfaltig glaubens mas ihnen Ungottliches und Unfttliches, fet es im Das men der Kirche, oder aus eigener Unmagung, vorgetras. aen und eingescharft wird. Es mag fenn, bag mm folder Laftthiere in den Familien, in Gefellichaften, in uncultivirten Staaten und 3mangsanftalten bes Geiftes bedarf und ihnen wohl, als hatten fie recht gethan, noch eigennütige Lobreden balt. Aber anders urtheilt bie felbstfuchtige Rlugheit, anders die feinen Bahn ichonenbe Sittenlehre; Die Bernachläßigung Des Gelbstdentens in versonlichen Angelegenheiten, über die uns Gott Alle durch die Bernunft erleuchtet hat, bleibt fur jeden Menichen, auch fur den Knecht und gaien, entebrend und murdigt feinen felbfttbatigen Geift gur Paffivitat Des Inftincts berab. Man beweifet ferner eine Rieders trachtigfeit in Borten, wenn man gegen Undere eine im Eflaverei übergebende Ebrfutcht beuchelt und fich

badurch bis ju ben Leibeigenen , ja bis ju ben Sauss thieren berabfest. Rant (Eugendlebre G. 03) rechnet hieher auch ben Gebrauch ber aus bem Seudalfpfteme berftammenden Geburtstitel, Die befanntlich icon bon ben Duafern als eine unerlaubte Schmeichelei gemigbils ligt murden (Barclai's Apologie Cas XV. 6. 3). Un ber Lacherlichfeit Diefer gothifden Courtoifie ift nun gwar nicht ju zweifeln; man findet indeffen abnliche Titel Schon bei ben Griechen (xalus neQuxus. Sophoclis Electra v. 384. αγεννητός für δυσγενής. Trachin. v. 61.) und im R. T. (Apostelgesch. XXIII, 26); fie find auch mehr grammatifch, als moralisch tabelnes werth, ba man in anderen Sprachen, wie in ber englis fchen, nur angemeffenere Beimorter mablt, die Berichies benbeit bes Manges auszudrucken; und folang bas allers bings pedantifche und cangleithumliche beutiche Titels wefen nicht bon oben berab umgestaltet wird, fann fich ber Einzelne nicht erlauben, bon diefer gefetlichen Cons umieng eigenmachtig abzuweichen, wie benn Raus felbft bier eine fteife Unbanglichfeit an alte Formen im Schriften und Briefen bewiesen bat. Eine niedrige with fich wegwerfende Gefinnung geht endlich in hands lungen über, wenn man fich und feine Perfon als Mittel und Werfzeug ju unmurbigen und entebrenden Swecken: gebrauchen laft. Das geschiebt. wenn man nor Menschen die Kniee beugt und fich in eine anbetende Stellung verfett; wenn bas Bolf großen Mannern Die Pferde von dem Magen abspannt und die Stelle Der Lafttbiere einnimmt; wenn man, wie fonft die Landse fnechte, fich Geelenvertaufern in die Arme wirft, ober Blut und leben um fremden Gold vermiethet; wenn

man Recht und Mahrheit wie eine Maare verlauft, wenn man feinen Rorper um einen Schandlichen Preis (5. Mos. XXIII, 18. meretrix) der Wollust preis giebt; wenn man fich, wie falfche Beugen, Rabuliften und Banditen jum Meineide, jur Beugung des Rechtes, oder ju Mordthaten und andern Berbrechen dingen laft. Bollte man den Umfang Diefes Begriffes noch in einer andern Beziehung ausmeffen, fo konnte man auch von einer Wegwerfung unserer Menschenwurde in Rudficht auf hobere, une gleiche und niedrigere Befen, als wir find, fprechen. Go verbietet in der Apofalppfe (XIX, 10) ein Engel die ihm ungebuhrlich jugedachte Ehre der Unbetung, und zuverlaffig ift es eine Gott felbst mißfallige Sandlung, wenn wir, fatt als freie Befen uns vor ihm ju demuthigen, wie Burmer uns im Staube winden und über eine gangliche Berdorbens beit unferer fittlichen Ratur wimmern, an die wir felbft nicht glauben, und die im Grunde mehr eine gafterung, als Erhebung des Schöpfers ift. Go arten die Liebe tofungen, Schmeicheleien und Ehrerbietungsbezeugungen gegen unsere Mitmenschen oft in eine Bergotterung aus, ju ber man fich ohne Gelbsterniedrigung nicht verfteben fann; baber die Waffengefahrten Aleranders Des Großen ibm mit Aufruhr drohten, als er ihnen die babplonis fchen Aniebeugungen gur Pflicht machen wollte. Doch ju Cafars Zeiten bielt es jeder freie Romer fur eine Riedertrachtigfeit in Beziehung auf fich felbft, als Schauspieler aufzutreten, und als das ein Ritter bennoch' auf Cafars wiederholten Befehl that, mar Cicero ber erfte, der ihm den Sig auf der Ritterbanf verweigerte. Aber an den morgenlandischen Sofen mar

## 192 Dritter Cheil. 3meiter Abschnitt.

Die schmabliche Sitte langstens jur Meisterschaft ausge bildet, fich mit der Unterwutfigfeit eines Eunuchen vor bem Gebieter ju beugen, Riedrige aber, oder auch feines Gleichen mit dem Uebermuthe des Satrapen in den Staub zu treten. Gelbst die Anbanglichkeit an ges wiffe Thiere verwandelt fich bei manchen Menfchen in eine Celbsterniedrigung, der man nur mit ftrafendem Unwillen gedenken fann. Geben wir nun auf die Quele Ien der Diedertrachtigfeit jurud, fo finden wir fie a) fcon in der Ergiebung. Die Frauen des Morgen landes und die gebornen Sclaven werden von Jugend auf ichon fo fehr moralisch erdruckt und gleichsam geiftig getodtet, daß man fich nicht mundern barf, wenn fie fich, auch im Wechsel bes Gluckes, nie gur mabren Seelengroße erheben fonnen. Rommt hiezu noch b) eine despotische Staatsverfassung, fo finfen gange Stande und Bolfer jum Sclavenpobel herab. den Christen stehen die Armenier und Griechen, lettere wenigstens bis auf die neuesten Zeiten, darum fo tief in ihrer sittlichen Bildung, weil sie von ftolgen Barbaren beherrscht und ungeftraft unterdruckt werden. unter den Juden hat man jenes gerechte und edle Gelbfte gefühl, welches zwischen fnechtischer Erniedrigung und ftolger Aafgeblasenheit in der Mitte fteht, nur darum felten gefunden, weil dieser ungluckliche Stamm lang genug von religibsen und politischen Seffeln gedruckt Denn c) auch die falsche Große fteht mit Der Riedertrachtigfeit in einer naben Beruhrung. fich hocherhebender Furst steht gebieterisch an der Spipe feines glanzenden hofes, und ift zugleich der Ruchen: junge feiner vermorfenen Bublerin; ein ausgezeichneter

Graf balt streng über dem Gesete der Ebenburtigfeit, aber er achtet es fur unbedenflich, ein falfcher Spieler ju fenn; ein reicher Domherr bietet Alles auf, Durch : Almosen und Andachtsübungen in den Ruf der From: migfeit zu fommen, aber er ift ein befannter Kornwuches rer und verfauft feine geiftlichen Stellen an den Meifts bietenden. Gerade Die Stolzesten auf ihre Geburt, ihre Titel und Orden find der Berfuchung am juganglichften, ibre mabre Große und Burde um einen annehmlichen Vreis Berbindet fich damit noch d) der hang au verfaufen. an falfchen und uppigen greuden, fo ernies brigt fich der Mensch unbedenflich, um Mittel fur feinen thorichten Lebensgenuß ju gewinnen. Die alten Romer waren unbestechlich und ihrer Burde eingedenk, so lange fie frugal und maßig blieben; als fie aber mit afrifanis fchem und affatischem gurus vertraut murden und alle Bedürfnisse der Prachtliebe bei ihnen erwachten, boten fie Ehre, Unschuld, Treue und Baterlandsliebe feil. Rom felbit, fagte Jugurtha, murde tauflich fenn, wenn fich nur ein Raufer zu ihr fande. Und wo werden befcworne Seheimniffe, die eheliche Treue, die Pflicht des Umtes und Berufes, die perfonliche Ehre noch immer im Stillen feilgeboten? In allen Stadten und . Kamilien, wo Ueppigfeit der Sitten berricht und die Summe der Bedurfniffe den Erwerb überfchreitet. Ries mand wird nun an der Unfittlich feit diefer Sand, Iungsweise zweifeln, ba 1) fein fich seiner geistigen Burde entauffernder Menfch je gur freien Erfennts nif der Bahrheit gelangen fann, die ihm durch Das Chriftenthum beschieden ift (Joh. VIII, 32. 1. Tim. II, 4). In gandern, wo Schamanen, Derwische,

Rabbinen und anmagende Priefter Die Denffreiheit burch ibre Gabungen erbrucken, herricht überall Unwiffenbeit und fchnoder Aberglaube. Es gerftort Die Diedertrache tigfeit auch 2) ben Reim aller Tugenb. Wer feine Menichenwurde einmal ausgezogen bat, erhebt fich felten durch Reue und mabren Glauben gu der verlornen Freiheit, fondern fucht nur durch falfche Buge ben Schein der Abfolution ju gewinnen, um fofort auf Die Babn Der alten Diffethat guruckzutebren. Alte Ruppler, Sunder und Bublerinnen verrathen, auch als Rrommler und Betichmeffern, eine Engbergigfeit bes Aberglaubens, Die den mabren Gottesverehrer mit Schauder erfullt. Der Riedertrachtige wird fogar 3) ber offentlichen Siderbeit bochft gefahrlich, weil er immer bereit ift , fur einen bestimmten Dreis auch bas Band ber beiligften Pflicht ju gerreißen. Judas verrath feinen erhabenen Deifter, Ravaillac erdolcht feinen eblen Ronig, der bestochene Diener schwatt die Gebeimniffe Des Staates aus, die feile Dirne überliefert ihren Bube . len rachgierigen Mordern. Despoten und methodische Obschranten, die der Unmiffenheit das Wort fprechen und nur blinden Geborfam fordern, mafnen daber Die Leidenschaft und das Berbrechen gegen ihre Mitburger und fallen oft felbst als Opfer ihrer Berblendung und Billfuhr. Es erflart fich auch 4) das Chriftenthum nachdrücklich gegen das Wegwerfen der Menfchenwurde in folgenden Stellen: XXVII, 3. 1. Ror. III, 21. VII, 23. Die Mittel ber Befferung und Bermahrung gegen biefe Berirrung unferes Geschlechts fallen theils ber Regies rung, theils ber Ergiebung, theils der Selbfts

beobachtung des einzelnen Menschen anbeim. Beise Regierungen fonnen das moralische Sinfen eines Bolfes verhuten, wenn fie entehrende Gefete, wie Ges leite, Leibzolle, die Todtenhand, die forperliche Bisitas tion der Reisenden abschaffen und in allen ihren Berords nungen Achtung fur Die Menschenwurde ihrer Unters thanen aussprechen. Beife Erzieher muffen den driftlichen Religionsunterricht auf den Grundfat bauen, Daß jeder Befenner Jesu gur Gemeinschaft mit Gott und aur innern Freiheit berufen ift (Galat. V, 13), die nur im Schoose der außeren unter dem Schute der Gesete gedeihen fann. Bulett muß auch ber Gefallene, Der feine innere Burde verlett bat, die traurige Beobs actung bei fich erneuern, daß nichts fo fchmerglich ift, als die Berachtung feiner felbft, daß fich der Menfc Diefe Entwurdigung feines Innern gar nicht vergeben fann, und daß er, gleich einem gerbrochenen Robre (Matth. XII, 20), einer langen Unstrengung und glaus bigen Erhebung des Gemuthes bedarf, um die verlorne Rraft der Seele und des Willens wieder ju gewinnen.

#### §. 126.

Bon ber Selbftbeberrichung.

Erhalten und befordert wird dafür das Gefühl unserer personlichen Burde zuerst durch Gelbstbeherrschung, oder die Gewalt des Monschen über seinen eigenen Billen, die zwar in den Augenblicken des ruhigen Bewußtsenns leicht geschüht werden kann, aber bei dem Uebergang der Neigung zur Begierde und Leidenschaft bedrängt, und dann burch die Uebermacht des Affectes, wie im Fieberparornsmus, ganzlich verloren wird. Gine genaue Entwickelung ihres Begriffes, die Bestimmung ihres sittlichen Werthes, und die Mittel, ihrer mächtig zu werden, verdienen baber unsere ganze Ausmerksamkeit.

Wer seine Freiheit und perfonliche Burde bewahren will, muß vor Allem uber fich machen, daß ibm diefes Rleinod nicht von den Feinden feiner Lugend entriffen Die Erfüllung dieser Pflicht wird ibm gwar leicht in der Stunde des Ermachens, wo das geiftige Leben neugestarft hervortritt und durch ein ruhiges Gelbfts bewußtseyn, das heißt durch die ihm einwohnende Idee Gottes, die Regun en des thierischen Lebens in abgemeffenen Schranken balt. Daher die moralische Sicherheit des Menschen, weil er hier von felbst geneigt ift, das Gute ju wollen und ju vollbringen, wie denn Die Erfahrung lehrt, daß auch trage, finnliche und sittlichzweideutige Menschen zu ihrem naturlichen Pflichte gefühle in den Morgenstunden guruckfehren. aber Nahrungsmittel, auffere Sinnenreiße, oder eine innere Anregung der Begierde und des Abscheu's die Bewegung des Blutes und Nervengeistes schleunigen, oder hemmen, wird auch die Rlarheit des Bewußtsenns getrubt und die Macht des Gemuthes über fich felbst geschwächt; das moralische Gleichgewicht der Seele wird aufgehoben und die Leidenschaft nimmt den Willen gefangen (Rom. VII, 23) unter der Gunde Geset (άκράτεια, impotentia animi, intemperantia). Ein Augenblick, ein Moment geistiger, organischer Kraft,

ober Schwäche entscheidet fur das Uebergewicht, und mit ihm fur die Tugend, oder den Kall des Menschen. . Ein Widerspruch, eine Beleidigung wecht den schlums mernden Born jur Abwehrung der drobenden Schmach; noch hat der erblaffende, der errothende Menfch den Unwillen in feiner Gewalt; aber nun bfnet er bas Berg dem aufwallenden Blute, und die Junge ftofft icon giftige gafterungen aus, oder der Urm erhebt fich gur Arafenden Mighandlung des Gegners. Der Trieb des Geschlechtes ift bei dem gesunden Menschen an fich schon Ragt und machtig genug; wird er nun noch uberdieß burch bublerische Runfte gereigt, fo übermaltigt er ben Sinn der eigenen Reinheit und Unschuld, und bereitet Der taumelnden Luft einen schmablichen Gieg. Es alebt bier Augenblicke, wo die Freiheit erschopft, eclipfirt und bon der Rothwendigfeit fo verschlungen ju fenn scheint, wie bei einem Unfalle von Bafferscheu in der Buth, wo der Kranke jubor feine Freunde warnt, daß fie bei dem naben Eintritte des Varorpsmus von ihm nicht wider seinen Willen mogen gebiffen und verwundet mers Co fturgen fich erhitte Reisende in der Bufte auf Den. die endlich gefundene Quelle und konnen faum von den Schwertstreichen ihrer Begleiter abgehalten merden, durch schnelle gofchung ihres Durftes fich felbst ju morden. So fann der Manderer, wenn er die peinlichsten Ems pfindungen der Ralte übermunden hat, oft nur durch gewaltsame Mittel verhindert werden, fich niederzulegen und dem angenehmen Todesschlummer in die Arme gu finten. Ein muthiger Unführer erfturmt mit den Seinis gen eine Batterie; fie folgen ihm auch, bis die naben Feuerschlunde Feuer und Lod ausspeien; nun ruft ein

### 108 Dritter Ehetl. 3melter Abfcnitt.

Reiger, es rette fich , wer ba fann , und in einem Du fliebt der gange Saufe auseinander. Diefe magifche Gewalt der Raturnothwendigfeit entwafnet feine Schule theorie ertraumter Rreiheit; es giebt Mugenblicfe, wo ber Startfte unter dem Gefühle feiner Schwachheit er liegt, und wo alfo auch bas ftrengfte Sittengericht vers Defto wichtiger ift es, ba, ftummen muß. wo man die einbrechende Leidenfchaft noch jurudhalten fann, ihr eine Schugmehr entgegengufegen, baß fie nicht jum Affecte anfchwelle und bann, wie ein Baldftrom, alle Damme der Bernunft durchbreche. Bir erflaren aber Die Gelbfibeberrichung (άυτοκράτεια) für die Behauptung des freien Bewufts fenns und ber Gelbfttbatigfeit des Billens in Den Augens blicken der vordringenden Leidenschaft. Done 3meifel gebort ju ibr 1) eine Ubnormitat, ober Atarie ber Sinnlichteit in Beziehung auf den Willen, es fei nun, baff er exaltirend afficirt werde, wie in ber Liebe, Freude, dem Jorn, Saffe, der Gesprachigfeit und der lachbegierde; oder deprimirend, wie in ber Furcht, Angft, Traurigfeit, Atrlegenheit und Betfimmung des Gemuthes. Db mehr Seelenftarte und Billensfraft jum Siege über Die erfte, ober zweite Sattung der Leidenschaften gehore, ift zweifelhaft. Pfpche des Apuleius überwindet die gurcht, aber fie fann dem Drange ber Geschmätigfeit nicht widerfieben (Sir. XIX, 22. XXI, 28). Alerander der Große bleist ein Seld in ber größten Gefahr, aber er ift im Erunte 'nicht mehr feines Muthes Derr. Calvin verliert unter ber heftigften Digrane den gaben feiner Ideen auf det

Rangel nicht, aber er fann feine Rachgierde nicht mehr bandigen, ba ihm der Bufall feinen Reind Gervet in Die Sande liefert. Racine wafnet fich gegen den Ehrs geig mit der Rube eines Weisen; aber eine ungeschickte Erinnerung an Scarton vor Ludwig XIV. und der Raintenon fest ibn in eine Berlegenheit, die feinen Tod jur Rolge bat. Garrif fann durch fein Mienenspiel que Bufchauer beherrichen; aber bei dem Unblicke eines Bleifchers, ber fich die Perucke vom Saupte nimmt. muß er in dem feierlichen Monologe des Samlet mit einem Schallenden Gelachter abtteten. Es hangt Alles babon ab, ob Jemand von feiner farfen, oder fomas den Seite angegriffen wird; ba, mo ber Gine fiegt. wird ber Andere unterliegen; bet herr versucht Bier manden über fein Bermogen, fondern laft jede Bent fuchung ein Ende geminnen, daß wir fie ju ertragen bermogen (1. Ror. X, 13). Das Wefen ber Gelbit beberrichung fann nun 2) feinesweges darinnen bestebene daß wir diese innere Affection des Willens ganglich aufs beben und und in einen Buftand falfcher Apathie verseten. Es ift das ichon nach der gangen Ginriche tung unferes Gemutbes nicht wohl maglich; benn ba die Starte unserer Empfindung von dem Grade der Berührung unferer Ginne, Die Rraft unferer Borftellung bon der Starte der Empfindung, das Gefühl wieder bon der Borftellung, der Grad der Begierde, oder Abneigung aber wieder von der Lebhaftigfeit des Gefubls abhangt; fo fonnen wir die Unregung, oder Depreffion Des Willens von der pathologischen Seite eben fo wenig verbuten, als es unfere Rrafte überfteigt, der Meoles barfe Tone zu entlocken in der Windstille, oder ihr im

## 110 Dritter Ebeil. 3meiter Mbfcnitt.

Rteien Stillschweigen ju gebieten, wenn Die Rittiche Des Bindes ihre Saiten beruhren. Bollte man aber nach einer Rubllofigfeit ftreben, wie fie Die Stoiter forderten, wie fie Die Quietiften und Quafer erzwingen, und wie fie felbft ber Soffing, fo lang er im Dienfte ift, erfans ftelt, bis er es jur Fertigfeit bringt, meder frobe, noch widrige Eindrucke Durch ein leifes Spiel feiner Dienen ju berrathen; fo murbe bas nur burch eine Spannung, ober Ueberspannung bes Geiffes moglich werden, Die man fich als bochften Zweck bes Lebens vorfente; ber Bille murbe burch Diefes einseitige Unftrengung auf eine Rolter gespannt merben, auf ber er jede Rraft gur freien Bewegung auf Dem Gebiete Des Mannichfaltigen verlieren mußte. Achill weiß wohl im einfamen Befte feinen Rummer durch das Spiel feiner Leier gu befchwichs tigen; aber lagt man ihn gleich unbewegt im Rampfe mit bem Agamemnon fublen, benten und fprechen, fo ie er nicht mehr Achill im Rreise ber Belden, fondern ein Trappift in feiner Rlaufe. Es ift fcon genug, wenn ber fich felbft beherrichende Menfch 3) ben Bewegungen feines Gemuthes teinenneinfluß auf den Bile hein gelft attetes sondern fein freies. Bewußtfenn were Meidiat, Die Selbfthatigfeit des Denfens und Millens nicht verliert, ober mie Antonin fagt nibie Reigung bricht, die Begierde in ihrem Sturme: aufhalt, die Schwingen feiner Einbildungefraft labmt und fich bas Steuerruder der Bernunft nicht entreiffen last, ide. se ipso IX, 7). Wer gegen die Macht, der Gelbftverblens dung auf seiner huth, und des judringlichen Spieles feiner Phantafie Deifter ift, der befist auch jene fien weiche Gewalt Des Beiftes, über Den Billen, Die man

nicht weiter erklaren und nur als einen den Menschen jum himmel erhebenden Borzug bewundern fann. Daß nun diese sittliche Sewalt über uns einen hohen Werth habe, läßt sich leicht darthun, weil

- 1) Der größte Vorzug des Menschen in der fteigen: ben Rlarheit feines Bewußtfenns besteht. Indem' fich die Selbsthatigfeit unseres Beiftes in Dem inneren Sinne fpiegelt, wird er fich feiner bes wußt; er ift durch diese Refferion der Seele in der Sinnlichkeit von ber Rorperwelt abhangig und uns terscheidet fich dadurch wefentlich von Gott, beffen Leben fein Punct, wie das unfrige, sondern die weite Emigfeit ift. Aber barum lebt er both in Diesem Korper, daß er mit freier, Schopferischer Rraft immer tiefer in sein organisches Senn und Wirfen eingreife, immer freier bente und wolle, und wenn das sinnliche Leben abstirbt, mit reinem und geläuterten Gelbft in eine bobere Belt binuber trete (2. Ror. V, I f). Wer fich nun von feinem Bahne und feinen Begierden übermaltigen lagt i der fcreitet nicht vorwarts, fondern finkt von der Stufenleiter geistiger Wesen gu bem dunklen und · verworrenen Bewußtsenn der Thiere berab und fann doch die Selbstvergeffenheit nicht mehr erreichen, die ibm in feiner Thorheit munfchensmurbig fenn murde. Dieses traumende Verfinfen des Geistes in die ges dankenlose Materie (matière hrute) ist aber der entehrendeste und peinlichste Zustand, in den sich ein unsterbliches Wefen verfegen fann. eine beharrliche Gelbstregierung
  - 2) die Seele der Lugend. Mäßigfeit ohne

#### 112 Dritter Theil 3metter Abichnitt.

hunger und Durft, Reuschheit ohne Temperametze Wohlthatigfeit im Schoofe des Ueberfluffes fonnen den, der sie ubt, nicht beffer machen, weil alle diese Handlungen, wie ein Uebergewicht Segengewicht, fich felbst bestimmen. Erft bann, wenn die Wahrheit den Wahn, der bessere Entschluß den Schlechtern, aber pordrangenden ju befampfen hat, fann der Mensch tuchtig (2. Kor. III, 5) und tugendhaft werden. Senau der geistige und fitt liche Antagonism, durch ben sich die Bahn unseter Tugend hindurchzieht, fann in uns jenen innerm Biderftand, und durch ihn jene eigene Thatigfeit meden, durch den wir uns ju Gott erheben. fittliche Leben ift Rampf, und nur der, welcher recht fampft, wird gefront (2. Lim. II, 5). Sieg des Seistes über die emporte Leidenschaft ift bleibender Gewinn fur den inneren Menschen (Rom. XII, 21). Bugleich ofnet die Selbstbeherrschung

3) die Quelle der reinsten Freuden. Wer in der hiße seinen Durst überwindet, bewahrt sich nicht nur vor einem heere von Uebeln, die seine Gesundheit zerstören wurden, sondern bereitet sich auch das frohe Gefühl der Selbsterhebung über das andrängende Berlangen seiner Sinnlichkeit, durch das ihm die folgende Labung erst willsommen und erquickend wird. So ist jeder Sieg über die ans bringende Begierde nicht nur eine Ableitung falscher Bergnügungen, die den reinen Lauf unserer Sesühle trüben wurden, sondern auch eine Erdsnung und Einleitung neuer Freudenquellen in das Bewußtsen, durch die uns jeder äussere Genuß erst angenehm und reigend wird. Auch in goldnen Fesseln ist der Sefangene immer elend, mabrend der Sieger vom Bache am Wege trinkt und froh sein haupt erhebt (Psalm CX, 7).

- 4) Die Gelbstbeherrschung ift auch eine uneelaßs liche Lugend des geselligen Menschen und des Staatsburgers. Die meisten Bere brechen, welche die Grundfeste der offentlichen Boble fahrt erschuttern, werden im Affecte begangen; im Jahgorn mordet Alexander den Rlitus, voll Schwers muth erhenkt fich Judas, unter wilden Orgien feiert Meffalina die ehebrecherische Bermahlung mit ihrem Buhlen, in einer Stunde gereigter Giferfucht unterzeichnet Elisabeth das Todesurtheil der Maria Stuart, und im Taumel prophetischer Schmarmerei erhebt fich unter ichweren Berbrechen Johann von Lenden auf feinen apofalpptischen Thron. Ber fich nicht felbst ju regieren vermag, fann unmöglich ein treuer Gatte, ein meiser Bater, ein murdiger Freund, ein fluger Beamter, ein guter Burger fenn. Daber wird diese Tugend auch
- Lehren (Matth. V, 29 f. VII, 15. Gal. V, 16. Lit. II, 12) und befonders durch das Beifpiel Jesu empsohlen, der in schweren Versuchungen des Ehrgeites und Weltsinnes (Matth. IV, 1 ff), in großer Sesahr (VIII, 25 f) und selbst da, wo es seinem Leben galt (Joh. XVIII, 37), überall hohe Besonnenheit, Fassung und Muth bewieß und dies selbe Handlungsweise auch seinen Schülern zur Pflicht machte (Matth. X, 39).

# 114 Dritter Theil. 3meiter Abichnitt.

Mit diesen einleuchtenden Verpflichtungsgrunden sind nun noch die nothigen hulf smittel zur Beforderung der Selbstbeherrschung zu verbinden, da sich kein Sterbs licher, auch der weiseste und beste nicht (Matth. XXVII, 46), eines immer vollkommnen klaren Bewußtsenns und einer ununterbrochenen herrschaft über seinen Willen (Auterusie) rühmen kann. Er nähert sich diesem Ziele nur, wenn er

1) feine Einbildungsfraft gugelt, und fie durch die Wahrheit, das heißt, durch richtige und angemeffene Borftellungen und Begriffe von denjenis gen Gegenstanden, Die feine Leidenschaft erregen, in Schranken halt. Man denke fich den Sabfuch; tigen; er durchwacht Rachte und brutet über immet neuen Entwurfen, feinen Mammon ju bermehren. Er lerne das Geld, nicht als ein Gut, sondern als ein Mittel jum Guten ichaten, bas er bald anderen Sanden überlaffen muß, und feine Seele wird frei werden. Man erinnere fich an den Wolluftigen, der sich nach der Befriedigung der Geschlechtsliebe als dem hochsten Glucke des Menschen sehnt. Er bes trachte fie, wie Sippofrates, von der animalischen Seite, in ihrer Bermandtschaft mit der Epilepfie, oder mit Tiffot als Quelle ungahliger Rrankheiten und Beschwerden, und er wird sich beschamt fuhlen, daß er einen niedrigen Sinnenreig hoheren Geistess gutern vorzugiehen magt. Selbst die Todesfurcht ift nur ein Phantom; armer Schwächling, der du gitterft und bebft, wenn du auf deine lette Stunde hinaussiehst; denke dir den Tod als deinen Befreier

unter dem sanften Bilde des Schlummers, und dein geangstigtes herz wird Rube und Eroft erquicken.

- 2) Wer fich bes Gedankens an den Gegenstand eines thorichten Buniches, oder Abicheues nicht gang entschlagen fann, der enthalte-sich wenige ftens in bem Augenblicke bes Affects jeder handlung. Bohl ift es beilfam, in dem Buftande der Traurigfeit, der Schwermuth, ber Sehnsucht fich ju zerstreuen und die Seele von dem abzuziehen, mas fie begehrt, oder mas ihr verfagt ift. Eben fo weise ift es im Born, fich fofort ju einem anderen Geschäfte zu wenden, damit die Ente ruftung nicht Wurzel schlage, und bann, wie ein fic fangender Wirbelmind, Alles gerschmettere. aber dieser Abstraction nicht fabig ift, der mache es fich wenigstens jur Pflicht, im gereigten Buftande ieden Angriff, felbst jede Bertheidigung, wenn fie nicht Rothwehr ift, ganglich ju unterlaffen, wie geneigt er auch gerade bier jum vorschnellen Sandeln fenn mag. Das wirtsamfte Mittel gegen ben Born, . lehrt Seneca (de ira l. III. c. 12) ist der Aufschub.
- 3) Ein tiefer Beobachter des menschlichen herzens legte einen hohen Werth auf das Gebot: lerne dich selbst und deinen Genius kennen, so wird dir Vieles anders und klein erscheinen; du wirkt dann deine Wurde fühlen und dich überzeugen, wie erniedrigend es für ein freies, vernünstiges Wesen ist, dich unter die Sewalt der Neigung und Leidens schaft zu beugen (Autonin III, 6). Dieses würs dige Selbstgefühl ist besonders denen zu empsehlen, die von sich eine zu geringe, von Andern eine zu

## 116 Dritter Theil. 3meiter Abichnitt.

hohe Meinung haben, sich eben daher gegen sie tiefer stellen, als sie sollten, und dann sich auch willenlos ihrem Einstusse und ihrer Willtühr preisgeben. Eine würdige Selbstschäung wird sie vor dieser Schwachheit bewahren und ihnen allmählig die Uns befangenheit wiedergeben, ohne die keine Selbstbes herrschung möglich ist.

- 4) Boblgethan ift es ferner, Die Leidenschaft, die unferer Freiheit gefährlich wird, bon der physischen Seite ju fcmachen. Arbeitsame Menschen find reigbarer, als feiernde; darum schwäche beinen Sang jum Born burch Rube und Berftreuung. Eine reichliche Diat führt bem Geschlechtstriebe ju ftarte Rahrung ju; barum vers mindere die Bahl beiner Mahlzeiten und fete bich auf Pflanzenkoft. Ein unbefriedigter Ehrgeiz raubt bir deine Rube und gehrt deine besten Rrafte auf; Die Betrachtung eines Grabes, die Anschauung des Sarkophags von Alexander dem Großen, oder der Thranenweide auf dem Grabhugel des Einfiedlers von St. helena wird die heimliche Gluth deines Inneren dampfen. Gelbst eine zu lebhafte Einbile dungsfraft, die den Berstand so oft über die Grenze der Weisheit hinwegführt, fann man durch Unters brechung des sinnlichen Gedankenspiels, durch Uebung des Gedachtnisses, durch mathematische, oder specus lative Lecture herabstimmen und dadurch ein unber fangenes Urtheil vorbereiten. Was aber auch Diefer Versuch und
- 5) felbst das Andenken an weise und edle Menschen, Die ihrer Leidenschaften machtig wurden, nicht

vermag, bas wirft die Religion und bas Gebet. Erinnerungen an einen Archptas von Carent, Sofras tes, Plato, Melanchthon und Fenelon tragen schon viel zur Beruhigung des Gemuthes bei. Aber mehr, als das Alles, wirfet der Glaube (1. 3ob. III, 9) und die Rraft des Gebetes, das icon durch eine ftille Erhebung des herzens (Rom. VIII, 26) den Beift ermannt, die inneren Blendwerfe des Gemuthes gerftreuet, den Berftand erleuchtet und bem Willen neue Kraft jum Suten jufubrt (1. Theff. III, 13). Wer ernst und findlich beten kann und will, und mare es auch nur mit einem innig und fehnsuchtsvoll jum himmel gerichteten Blicke, der wird immer ftart genug fenn, der Unfechtung des Augenblickes ju entgeben und durch den erften, vielleicht noch ichmachen und unvollfommnen Sieg, den zweiten, ftarfern und entscheidenderen vorzubereiten (2. Ror. XII, 9).

Xenophontis memorabilia Socratis lib. I. c. 5. s. Ciceronis quaest. Tuscul. l. IV. c. 9. Valerii Maximi dicta et facta lib. IV. c. 1. de moderatione. Antoninus de se ipso l. IX. c. 7. Lactantii institution. l. IV. c. 1. Gellert's Schriften Th. VII. Leipzig 1770. moralische Vorlesungen S. 428 ff. von der herrschaft über die Begierden. Re inhard von der christl. Selbstbeherrschung in s. Predd. v. J. 1801. B. II. S. 234 ff. M. Religionsvorträge über die wichtigsten Gegenstände der christl. Glaubens und Sitztenlehre 2te Ausg. Erlangen 1801. B. I. S. 29. von der edlen Festigsteit des Charafters.

.xx8 Dritter Eheil 3weiter Abichnitt.

§. 127.

Die sittliche Unabhängigkeit von fremder Willkubr.

Unsere Unlage zur Perfonlichkeit entwickelt fich aber auch bann nur zur sittlichen Bollkommenbeit, wenn wir und unabhangig von frember Billfuhr erhalten. Bang frei fann fein Befchopf, fein Diener, fein Mitglied einer Familie, ober burgerlichen Gefellichaft werben; aber Seber foll boch barauf bebacht fenn, feine Abhangigfeit nicht zu vervielfältigen, sondern vielmehr eine gewiffe auffere Gelbstftandigkeit zu erringen, fich von einer Stufe aufferer Freiheit zur andern zu erheben, und fich ben Borizont seiner Pflicht nicht von Underen verrucken ju laffen. Es ift leichter, Die Grunde Diefer Verbindlichkeit nachzuweisen, als die Urt und Beife zu bestimmen, wie man ihr in ben abgemeffenen Berhaltniffen bes Lebens ein Benuge leisten foll.

Da jeder Mensch ernten soll, was er gesäet hat; so hängt der sittliche Endzweck seines Dasenns von seiner freien und besonnenen Thätigkeit ab. Nun stellen sich aber dieser freien Wahl und Selbstbestimmung bei unseren äusseren Handlungen viele Hindernisse entgegen. Jedes Geschöpf ist als solches von Zeit und Raum umschlossen, gesetzt, bestimmt und abhängig, oder, wie der Apostel sagt, der Eitelkeit durch die Macht des Schöpfers unterzworfen (Rom. VIII, 20); auch die vernünstige Ereatur hat einen Ansang ihres Senns und ihrer Freiheit; sie ist

Daber in einer fittlichen Ordnung der Dinge dazu bestimmt, bon bem niederften Grade der Gelbftthatigfeit, bis gum bochften fortzuschreiten, und, da fie nie dabin fommen fann, Die Burgel ihres Dasenns in fich felbst ju tragen, wenigstens aufferlich fo unabhangig ju werden, daß fich dem beharrlichen Einflusse der Bernunft auf den Willen fein Sinderniß in den Weg ftelle. Wer durch feine Ges burt und durch feine Bedurfniffe in die Stellung eines Dieners versett ift, fann zwar da, wo ihm ein Anderer befiehlt, entweder seine Einstimmung in den Willen des Sehieters ju erfennen geben, oder ihm doch die Berants wortlichfeit deffen, mas er gezwungen vollenden muß, überlaffen; aber in bem erften Salle fpricht er oft gegen feine Ueberzeugung, und in dem zweiten fuhlt er fich gedemuthigt, ein bloges Wertzeug fur fremde, ibm miffallige, oder gar unerlaubte und unfittliche 3mede ju fenn; er muß daher das Berlangen nahren, bon Diesem Joche frei ju werden (1. Kor. VII, 21) und fo bandeln zu fonnen, wie es feiner Ueberzeugung gemaß ift. Das Rind ift feinen Eltern Danfbarfeit, Bertrauen und Behorfam fculdig; aber der fraftige und felbst durch ben Eigenfinn gur Seftigfeit anftrebende, bismeilen felbit' weisere und beffere Wille des Sohnes und der Tochter fublt fich durch diefes untergeordnete Berhaltniß gedruckt; fte muffen beide munichen, felbst Sausvater und Saus: mutter zu werden und neue Kamilienglieder um ihren eigenen heerd zu versammeln. Rede andere Gesellichaft, auch die burgerliche, ift aber nur eine erweiterte Samilie; es muß alfo auch in ihrer Mitte ein stetes Fortschreiten jur bobern Freiheit moglich fenn, und felbst die, welche an ihrer Spige fteben, muffen ernftlich darauf denken,

### 120 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

ibren eigenen Willen in dem allgemeinen Willen aufgeben ju laffen, und, mas damit gleichbedeutend ift, jeder Abbangigfeit bon unweisen Rathgebern, fo wie bon ihren eigenen Borurtheilen und Leidenschaften, ju entfagen. Mahre Selbstherrschaft, oder Souveranitat ift nichts Anderes, als mabre Bernunftmäßigkeit, folglich zwar Die freiefte, aber auch bochfte Abbangigfeit des Willens von der Pflicht, folglich eine Aufgabe des Lebens, Die ber Furft mit dem Bettler, nur in einem anderen Bire fungsfreise gemein bat. Das moralische Leben des Mens ichen pulfirt, wie das organische, querft nach Auffen, um in freier und abgemeffener Bewegung in das Innere guruckgutehren; er will erft unabhangig von Undern und ihrer Willfuhr merden, ebe er fich freiwillig entschließt, das fanfte Joch des Glaubens und der Pflicht auf fich ju nehmen (Matth. XI, 29). Benn daber das Streben nach der Unabhängigkeit von Anderen weise und fittlich fenn foll; fo muß es darinnen bestehen, daß wir 1) unsere Abhängigkeit von ihnen nicht ohne Noth vermehren und vervielfaltigen g. B. durch das unvorsichtige Unnehmen von Wohlthaten und Geschenfen: burch voreilige Versprechen und Bufagen; durch die uns vorsichtige Mittheilung von Geheimnissen; durch das Unhaufen von Schulden, die man nicht zur gehörigen Beit zu tilgen vermag; durch die druckende und oft auch bindende Schuld einer gemeinschaftlich verübten Unthat. Der Bortheil, oder Genuß, welchen geheime Berbins dungen gemahren, wird oft bei Beitem wieder durch die schmerzliche Nothwendigkeit aufgewogen, feinen eigenen Willen unter fremde Feffeln zu beugen, und selbst Die Unvollkommenheiten einer Kirchengemeinschaft merden durch

Die Budringlichfeit der Priefter oft druckend fur den, der au fromm ift, ein Freigeift und boch wieder ju ehrlich, ein Apostat zu werden. Der weise und gute Mensch wird fich vielmehr bemuben 2) feinen Birtungsfreis au erweitern, um eine großere Gelbfifans Digfeit ju gewinnen. Der von fremden Wohls thaten lebt, muß fich von der Arbeit feiner Sande nabren; der Taglohner muß fich bemuben, ein Infage, ein Grundeigenthumer, der gandmann ein Burger, der Subaltern Inhaber eines boberen Poftens ju merben. Alte Diener fann man faum genug belohnen, nicht allein, weil fie und geraume Beit hindurch ihre Rraft, fondern auch ihre Freiheit und Unabhangigfeit jum Opfer. gebracht haben. Wer mit dem Talente und der Rraft, Die einen hobern Wirfungsfreis auszufullen vermag, boch auf einem niedrigern juruckgehalten wird, lauft immer Gefahr, etwas von feiner fittlichen Energie gu verlieren, wie fich der Baum miggestaltet, dem man Die Rrone abhaut, baß die Unterzweige fich weiter ausbreiten. Ueberhaupt aber ift es ein ruhmlicher Beweis der unvers lett erhaltenen Perfonlichfeit, wenn man feinen Willen 3) dem Ginfluffe Underer nicht preisgieht und fich den Porizont feiner Pflicht nicht verrucken lagt. Furften, Die dem Willen eines Underen ihren Ramen leihen, Freunde, Die fein anderes Urtheil haben. als das ihres Bertrauten, Manner, die von ihren Sattinnen auch in Geschaften abhangen, große Schuler. Die immer noch die Irrthumer ihres Meifters vertheidigen, Schmeichler, die beharrlich dem beipflichten, mas der Sonner, oder Gebieter fpricht, Ueberbescheidene, Die auf ihre beffere Meinung, oder Abstimmung nicht das

wothige Sewicht legen, Alle die, welche auf dem geraden Bege der Ueberzeugung, oder der Pflicht fich irre machen laffen, und jum Schlechtern einlenken, handeln Diefer Borfdrift juwider. Sie unterscheiden fich von den Bers führten der niedrigften Rlaffe nur dadurch, daß fie nicht ber von Anderen aufgeregten Leidenschaft, fondern ihrem ftartern Willen folgen und fich von ihnen, ohne das flare Bewußtsenn feiner Gute, übermaltigen laffen. Die Berpflichtungsgrunde ju diefer Tugend liegen in folgenden Bemerkungen: 1) ber Mangel an aufferer Rreiheit fann gwar bei großen und farten Seelen einen inneren Widerstand, ein Concentriren ber moralischen Rraft und dadurch eine ausgezeichnete Bers ebelung erzeugen, wie bei beruhmten Sclaven und Rreis gelaffenen der alten Welt. In der Regel aber find brutale gaster, Eigennut, Riedertrachtigkeit, Charafters lofigfeit, Lugenhaftigfeit, Rleinigfeitsgeift, demuthigende höherer Gunst, Nachlässigfeit und Erschmeichelung -Schlendrian in Geschäften, Fehler der Rnechte, oder der bedrückten und überburdeten Stånde. nachlaffiger Tagarbeiter wird oft fleifig und betriebfam, wenn er über seine Rraft gebieten und die Kruchte einer freien Thatigfeit an das Licht fordern fann. Die Freiheit erft befigen und in ihren Raumen feine Blugel ausbreiten, ebe man fich auf ihnen jum Ziele feiner Pflicht erheben fann. Wem es dagegen vergount ift, feiner eigenen Ginficht ju folgen und feinen Willen selbst zu leiten, der fann auch 2) tugen dhafter und glucklicher werden, weil er fur feine eigene Lebens: rechnung denft und handelt, durch das Miglingen feiner Entwurfe vorfichtiger und fluger wird, die Früchte seiner

Dandlungen in das Bewußtsenn aufnimmt und durch das Gefühl feiner Burde auch an heiterfeit und Frohfinn gewinnt. Es ift beffer im Schoofe ber Freiheit gufrieden und arm, als mit goldnen Retten an die Safeln des unpigften Genuffes gefeffelt ju fenn. 3) Jefus marnt nicht nur feine Schuler bor jeder Berführung (Matth. XXIV, 4. vergl. 2. Theff. II, 3), fondern er ftraft auch den Betrus, der ibn von feinem boberen Berufe abwendig machen wollte (Matth. XVI, 23), ja er giebt fogar feiner Mutter einen edlen Unwillen ju erfennen, als fie ihn den eitlen Bunfch offenbarte, daß er fruber , und im Angefichte ber Gafte mit bem Gefchente feiner Freigebigfeit hervortreten mochte (Joh. II, 3 f). Diesem Sinne fpricht fich auch Paulus überall durch Wort (1. Kor. VII, 23) und That aus (Gal. II, 5 f). baben nun noch von der Art und Beife zu handeln, wie und unter welchen Beschranfungen man Diese Tugend in das wirkliche Leben einführen foll. Man muß nemlich 1) nicht freier und unabhangiger fenn wollen, als man es nach seinem Stande, nach seinen Rabigs feiten und nach seiner perfonlichen Stellung fenn fann. Der Diener und hausgenoffe muß nie bers geffen, daß er ein untergeordnetes Glied der gamilie ift und durch Seborfam fich auf feine funftige Gelbstftandigs feit vorbereitet. Der Schuler darf nicht absprechen, das ihm noch fehr heilsame Joch der Bucht nicht abwerfen, oder Underen trogen und die Welt verlaffen wollen, wo es ihm obliegt, ju lernen, ju boren, fich nach guten Muftern ju bilden und durch Bescheidenheit fich Die Liebe seiner Oberen ju erwerben. Der Sohn darf, wenn er Das våterliche Saus verläßt, fich nicht jugleich von der

Danfbaren Dochachtung lodfagen, Die ibn fein ganted . Wen bindurch an marbige Eltern frühft. Das ift bie unverdiente, ober abelverftandene Freihrit, Die ben Daniel, Der falfche Chrgeit, Der Raftengeift oft aumabend genug in Anfpruch nimmt, und die, wenn fle timmen werben tounte, nicht nur bas Ende aller Subordinationer frubern auch aller Drbnung in ber Gefellschaft fem waite. Chendaber barf man auch 2) bie Kraibeie nich mit ber Ungebundenbeit vermedfein. Da Dagefolg, welcher lieber unverhunden fenn , als bath Joch der Che tragen will, der Dilettant, ber-bas Utma berfcweifen auf bem Gehiete ber Lunft und Wiffenfcollt . ernften forfcungen borgiebt, ber reiche Ctaatebierien? der fic auf feine Guter juruckzieht, um fic ben Arbeiten eines gefegneten Berufes ju entziehen, fuchen zmar Alle; Die Freiheit, aber nicht die bes Gefeges, fondern dem Gesethlofigkeit, nicht die der Thatigkeit, sondern ber Rube und Tragheit, nicht die der bestimmten, fondern der unbestimmten Pflicht, die dann bald fich in eine pflichtwidrige Berufslosigfeit verwandelt. Die Kreibeit hat aber einen Werth nicht an fich, fondern nur in Bes giebung auf Die moralische Rraft und Thatigfeit, Die fich in ihren Raumen bewegt. Auch ift es thoricht, einen Wirfungsfreis ohne alle Abhangigfeit ju suchen, da alle Ordnungen der Gesellschaft fich gegenseitig berühren und bedingen, und der oft am Benigsten über fich und feine Beit ju gebieten vermag, der vielen Underen befehlen fann. Weit ficherer wird man daber feinen 3med ers reichen, wenn man lieber darauf bedacht ift, 3) vers meidlichen und willführlichen Berbinds. lichfeiten auszuweichen, die uns laftig und

brudend werden fonnen. Go haben judringliche Bes fanntichaften fast immer einen eigennützigen und binters liftigen Unschlag auf unsere Person im hintergrunde; so ift es bedenflich, Gefälligfeiten, Dienste und gurfprache bei benen ju fuchen, welchen man feine Achtung gemahren - fann; es ift verfanglich, Geld von einem Freunde gu borgen, wenn man es von dem Wechsler erhalten fann; es ift gewagt, an einem Plane, einer Berbindung, einer Gesellschaft theilzunehmen, Die fich in den Schleier eines Seheimniffes hullt; Die großte Borficht aber ift bei dem Bunde des Bergens fur das gange Leben ju empfehlen, wie das in der Folge ausführlicher besprochen merden wird. Ber damit noch 4) die ernfte Sorgfalt verbindet, bie Babl feiner Bedurfniffe ju vermins bern, der entzieht fich auch der Willführ Underer, weil er überhaupt dem Unglude weniger juganglich ift. berrichende Lurus wirft darum fo demoralifirend auf gange Stande, weil er nicht nur den Willen entnervt, fondern auch Untreue, Wortbruchigfeit, Betrug und eine feile Singabe ber Person in Wort und That beguns ftigt, die der Tod aller Tugend ift. Rur der, welcher wenig bedarf, hat Undere nicht ju furchten, braucht ibre Gunft nicht zu erschmeicheln, oder zu erfaufen, und fann also auch unabhangiger von ihnen die offene und gerade Bahn feiner Pflicht verfolgen.

126 Dritter Theil. 3meiter Abfdnitt.

S. 128.

Bon ber Bertheibigung ber angefochtenen Menschenwurde.

Diefer Borguge aber, bie wir uns felbit munfchen, muffen wir auch unfere Mitmenfchen moglichft theilhaftig zu machen fuchen. Jeber muß in feinem Birtungsfreife auf bie Bertheibigung ber bebrobten Dabrheit, als eines Gemeingutes ber gangen Menfcheit, auf Die Berthei. Digung ibrer Rechte in Rudficht ber ihnen von Gott bestimmten Buter bes Lebens, auf bie Bertheibigung ber bebrangten Unfculb gegen jebe Bewalt ber Eprannei, und auf bie Bertheibigung bes gefrankten Berbien fes gegen jebe Ungerechtigfeit, bie ibm feinen Preis ju rauben brobt, ernftlich bebacht fenn. Es wird leicht werden, Die Grunde Diefer Pflicht aus unferer sittlichen Bestimmung, unferen beiligen Urkunden und ber gemeinschaftlichen Wohlfahrt unferes Gefchlechtes nachzuweisen.

Das Unpreisen der moralischen Burde des Menschen und der aus ihr fließenden Rechte hat auf dem Sebiete der rechtglaubigen Theologie und der legitimen Politik häusig Mißfallen und Verdacht erregt. Dort besorgte man, den Artikel von der Erbsünde einzubüßen, welcher rechtverstanden leider nur zu tief in der Unwürde unscres Seschlechtes gewurzelt ist. hier war man entrüstet, wenn der Unterthan, ausser den Wappen der Monarchie, noch das Bild seines Schöpfers an der Stirne tragen

wollte, und witterte in den Lehren der Bibel felbft Widersetlichkeit und Verrath. Es leuchtet indeffen von felbft ein, daß fein Gegenstand unverfanglicher und wichtiger ift, als gerade Diefer; denn da, mo Mle gewinnen, fann Niemand etwas verlieren, und eine Regierung, die ihren Thron auf Die anerkannten Rechte ber Ration grundet, ftebt nicht nur fefter, fondern ift auch ungleich ftarter, freier und herrlicher, als eine Sewalt, die nur auf dem unficheren Grunde der Gewohns beit, des Mahnes und der Uebermacht ruht. In jebem Falle geht aus dem Worte Jefu, mas du willft, daß bir Undere thun und gestatten, das gestatte du ihnen auch (Matth. VII, 12), das fittliche Gebot bervor: wie dir deine Perfonlichfeit michtig und theuer ift, fo bewahre und fcute auch bie fittliche Burde Deiner Mitmenfchen. und deutlich liegen in dieser Borschrift folgende Imperas tive: 1) vertheidige die Bahrheit auf dem Gebiete der Biffenschaft und des Glaus bens als ein Gemeingut deines gangen Geschlechts; denn überall, wo Wahn, Irrthum, Aberglaube, oder Freigeisterei und Unglaube herrscht, Da schleicht fich auch der Betrug, das Unrecht, die Eprannei, die Ungufriedenheit und die Emphrungssucht Die Propheten des alten Bundes, die im Namen Gottes nicht nur das Sittenverderben des Bolfes, fons bern auch den Digbrauch der offentlichen Sewalt mit großer Freimuthigfeit ftraften (Jof. I, 10 ff), haben uns hier ein großes Borbild gelaffen, und wenn bie Reformatoren bon der einen Seite den Obrigfeiten ihre Unabhangigfeit wiedergeben und den hohern Standen

### 128 Dritter Theil. 3meiter Abiconitt.

Die mabren und reinen Quellen bes Abels und Unfebens eröffneten, fo haben fie fich auch bon ber anderen jeder Eprannei und namentlich jeder Gewiffensberrichaft und willfuhrlichen Bevormundung des Geiftes nachdrucflich miderfest und überall die Cache bes Lichtes und ber beffern Einficht bertreten. 2) Bertheidige Die Rechte des Menfchen auf die ibm bon Gott bestimmten Guter des Lebens. Jeder Denfc erwacht, indem er gur Welt geboren wird, gu einem unendlichen Senn und Mirfen; er hat alfo ein Recht ju leben und die nothwendigen Mittel und Bedingungen bes lebens angufprechen; er bat ein Recht auf Die Achs tung, Die jedem Mitgliede ber großen Gottesfamilie und jedem Mitburger Des gottlichen Reiches gebubrt; er bat ein Recht auf den gefeslichen Erwerb des Eigenthumes und Befiges, auf Die Grundung einer eigenen Samilie, auf Die Sicherheit feines Saufes, auf den Austaufch feiner Gedanfen, auf Die Berehrung feines Schopfers und Boblthaters, soweit fie durch die reine Gewiffenss pflicht bedingt ift. Die Ausübung dieser Rechte fann awar durch feine Stellung, durch feine Individualitat, Durch Bertrage, oder durch den fruhern Befit Underer mehr, oder weniger beschrantt fenn; aber fie darf doch nie gang aufgehoben, unterfagt und verhindert merben, und da, wo es dennoch geschieht, darf und foll der Menfchenfreund uber Diefe Beleidigung, als einen frevels haften Eingriff in die Ordnung Gottes, laute Rlagen führen und an die furchtbare Rabe der gottlichen Strafe gerichte erinnern (Rom. I, 18). 3) Bertheidige Die Unschuld gegen jede Unterdruckung, Die offentliche und die baufliche, die gerichtliche und

Die eigenmächtige, die firchliche und die burgerliche, Die aberglaubische und die unglaubige; vertheidige jeden Leidenden, der ohne feine Schuld von fremder Gewalt bedrangt wird, von Rriegern, oder Raubern, von Sclavenhandlern, oder Seelenverfaufern, von feinen Dberen, oder hausgenoffen, bon Bucherern, barten Glaubigern, von berrichfachtigen Drieftern, ober machtigen Berlaumdern. Und fannst du das nicht une mittelbar, fo fuhre die Sache der Unichuld wenigstens mittelbar; fo schweige nicht, wenn die Enrannei von Underen verfochten, oder beschönigt wird; fo nimm bich durch die freie Sewalt driftlicher Rede eben so wohl des gebundenen Sclaven der Rufte von Guinea, als des mighandelten Bettlers auf beiner Strafe an; fo lag meniastens, so weit beine Sprache reicht, in ber offente lichen Meinung um dich ber feine Marime des Defvotiss mus und der blinden Gewaltthatigfeit berrichend werden. So haben fich edle Fürsten und bochbergige Bolfsvertreter burch ihre laute Migbilligung Des Sclavenzwanges ein unfterbliches Berdienft um die Menschheit erworben, und Die Theilnehmer an der Sache der unglucklichen Griechen. wenn fie auch das nicht immer billigen fonnten, mas Diese thaten, haben doch durch ihre laute, fraftige und nun faft allgemeine Difbilligung ber fanatifden Barbarel, beren ehernes Joch das entwurdigte Bolf fast erdruckte, Diejenigen beschämt und jum Schweigen gebracht, die fich Christen nannten und doch an dem Saracenenfrevel ibre stille Freude hatten (Rom. I, 32). 4) Bertheis bige bas gefrantte Berbienft gegen jebe Ungerechtigfeit, die ibm feinen Preis ju rauben drobt. Einen Empfohlnen, einen Schubling, v. Ammons Mor. II, B. 2. Abth.

1.

#### 130 Dritter Theil Zweiter Abschnitt.

einen Abentheurer, oder Sausgenoffen ju befordern, achtet man fur anståndig und lobenswerth; aber einen Mann von Talenten, Renntniffen, Tugenden und Bers biensten, wenn er nicht beliebt und empfohlen ift, auch nur einen Grad über das Berhaltnig bes Subalternen auffleigen ju laffen, balt man für gefährlich und ver faffungswidrig, Zweideutige Menschen, oder erflatte Invaliden der Tugend baben der Berlaumdung langftens durch die offene That den Mund verschloffen; fie nagt nur an der Ehre derer, welchen fie ein Berdienft nach dem andern in der offentlichen Meinung entreißen fann. Mirgends vereinigt fich die Gemeinbeit aller Stande schneller, als in dem offenen Saffe des Ausgezeichneten und in der Emporung gegen das Vortrefliche; fie rauchen dem Apis lieber, als dem Apoll; brandmarken einen Kenelon mit dem Regernamen und reichen einem Dubois ben Rardinalshut, umarmen einen Schauspieler und überbäufen ihn mit Wohlthaten, und laffen Manner, die der Stolz des Vaterlandes find, in hunger und Elend verschmachten. Das, wo man fann, ju verhim bern, und jedem Berdienfte feine Rrone jugutheilen, ift Pflicht fur Jeden, der an fich und Underen die mahre Burde ju ichaben weiß. Es liegen nemlich die Grunde dieser Berbindlichkeit a) in den gemeinschafts lichen Anspruchen unseres Geschlechts auf Bahr: beit, freies Recht und offene Bahn gur fittlichen Bervollkommnung. Ber fich Dieser Bestimmung der Menschheit widersett, ift der moralischen Weltordnung eben so gefährlich, wie der Rauber der Es liegt jedem Einzelnen daran, daß er politischen. entwafnet werde, damit sein Beispiel Andere nicht ju

abnlichen Rreveln reite. b) In der beiligen Sarift wird die Bertheidigung der Menschenwurde überall burd Wort und That empfohlen: Strach IV, 33. 1. Lim. IL, 2 f. Jerem. XXXII, 21. Apostelgesch. VII, 24. (Moses Amontor) Jes. I, 17. Und wenn endlich c) nur ber ein Bobltbater feiner Bruder ift, ber die allgemeine Boblfahrt befordert, fo gebuhrt diefer Ruhm dem Beschüter der Perfonlichfeit und Burde jedes feiner Mitmenschen. Denn nicht darinnen besteht das Gluck eines Boltes, daß es feinen Mangel an Speife und Trank habe, sondern in der Achtung, die Jedem nach Berdienste ju Theil wird, in der freien Bewegung feines moralischen Lebens, in seiner Bufriedenheit und bem inneren Selbstgenuffe, der alle Kreuden adelt. fo gebildeten, reigbaren und beweglichen Beit, wie die unfrige, gebietet es fogar die Rlugheit, Diefer Pflicht eine bobe Aufmerksamkeit zu schenken.

### §. 129.

3. Pflichten bes Menschen als eines bilbungsfähigen Befens. Die Erhaltung seiner Kräfte.

Ein neuer Kreis von Pflichten eröfnet sich bem Menschen, als bildungs fähigem Wesen, welches bazu bestimmt ist, seine Kräfte zu vervolltommnen und für sittliche Zwecke tauglich zu machen. Er soll sie nicht nur in ihrer ursprünglichen Reinheit und Vollkommenheit erhalten, sondern ihnen auch die allgemeine und besondere Vildung geben, zu welcher er als Mensch,

## 132 Dritter Theil 3meiter Abfonitt.

als Christ und Burger berufen ist. Zunächst ist es schon Pflicht, die von Gott erhaltenen Kräfte in ihrer normalen Bewegung zu erhalten, sowohl die sinnliche Lebenskraft in ihren organischen Aeufferungen, als die Kräfte des Geistes und Willens, weil sie sich gegenseitig in ihrer Wirksamkeit bedingen und die wahre Tugend nur durch ihre vereinte Thätigkeit möglich wird.

Eine andere Rudficht, in welcher der Mensch Pflich ten gegen fich felbst ju erfullen bat, ift feine Unlage jut Cultur (f. 114), oder der Lauglichfeit fur 3mede, Die sein Wille zu verwirklichen ftrebt. Denn ba er als vernünftiges Wefen nur empfindet, um ju denten, nur benft, um ju wollen, nur will, um das, mas er ber gebrt, in das Werf ju fegen; fo bedarf es biegu ber Bildung, oder der Angemeffenbeit feiner Rrafte gur Erreichung Derjenigen 3wecke, Die er der Realifirung werth geachtet hat. Der Bildung fieht die Robbeit und Bar; barei, die Unbehulflichfeit und Unbrauchbarfeit gegenüber, welche unbedingt verwerflich ift, weil fie die Erfullung der Pflicht schlechthin unmöglich macht. Bon der anderen Seite ift auch nicht jede Bildung unbedingt gut und beifallswerth, weil fie auf unwurdige, ja felbft uners laubte und unfittliche 3mecke gerichtet fenn fann, in welchem Falle sie der Tugend mehr schadet, als ihr nust und fie befordert. Der türkische Ralligraph verweilt Jahre lang in dem faiferlichen Mefteb, oder der Schreib: afademie, bis er lernt, wie man die Buchstaben am Unfange, in der Mitte und am Ende eines Bortes fest. Der Derwisch muß sich sehr lang üben, bis er so weit

fommt, fich eine Stunde, wie ein Kreisel, mit Ders ichloffenen Augen und bangenden Armen im Gottesbaufe gur Erbauung ber Glaubigen umbergubreben (Stambul wie es ift, v. Ludemann. Dresden 1827. S. 173). Die Gaufler, Laschendiebe, Seiltanger, indischen Equis libriften muffen manche Schule burchgeben, bis es ihnen gelingt, ihrer unnugen, ja oft ichadlichen Runfte machtig Mit Recht fordert man daber bon der Bils bung, daß sie auf 3mede berechnet sei, welche fittliche nuglich find; mit einem Worte, man fordert von ihr Die Liberalitat, Die von der einen Seite der Servilitat, bon der anderen dem Liberglism, oder ber ungebundenen Kreiheit der Cultur gegenüberfieht. Robbeit und Berblendung, oder Ueberbildung find die Rlippen, die hier als drohend und verderblich vermieden Immer aber geht Dieje Pflicht von werden muffen. der Erhaltung unserer Rrafte in ihrer ursprunglichen Starte und Thatfraft aus, und zwar nicht in Beziehung auf das Leben (6. 115), fondern auf die durch fie ju bewirfende Bollfommenbeit bes Willens. Denn da in unserem Bewußtsepn reines Denfen, freies Wollen und Bebarrlichkeit des Willens bis jur vollendeten That nur durch ein angemeffenes Bus sammenwirken aller unserer Rrafte moglich wird; so fann feine derfelben fehlen, oder ausfallen, ohne unseren moralischen Wirtungsfreis zu beengen. Wir find Daber als perfectible Wefen verbunden,

1) schon in unseren organischen Kräften den uns zugetheilten Keim der Bitalität in allen Formen unserer Sinnlichkeit ungeschwächt zu erhalten, und zwar nicht allein die ursprüngliche Stammkraft

### 194 Dritter Theil 3weiter Abfonitt.

(stamen vitae), Die gewiß aus einer überfinnlichen Quelle fließt, fondern auch die particulare Lebens, Eraft einzelner Spfteme unferes Rorpers, wie bes Blutes, der Musteln und Rerven, ja einzelner Sinne und Organe selbst. So hat die Verschwendung der Geschlechtsfraft nicht selten eine Betaubung Des Bers fandes und eine Willenslofigfeit zur Kolge, Die in ente icheidenden Augenblicken ju großen Berirrungen und Kehlern führt. Eine durch anhaltende Stubenluft und Beichlichkeit entstandene Rervenschwäche vers anlagt oft nicht nur Untauglichfeit ju Berufsgefcaff ten, sondern auch eine Reigharfeit und Brascibilitat, welche große Verirrungen bervorbringen fann. enge und drudende Sugbefleidung chinefischer Frauen verwandelt fie in runde, feifte Puppen, die fich nicht mebr von der Stelle bewegen und Gottes Bunders werfe in der Schöpfung nicht mehr betrachten fonnen. Durch den fruhen Gebrauch hitiger Getrante, oder Die modische Gewöhnung an Augenglafer verlieren - fcon unfere Junglinge Die Scharfe ihres Gefichts, die jur Rlarheit und Mannichfaltigfeit unferer Uns Bei einem driftlichen schauungen unentbehrlich ift. Sinne und Geifte muffen wir daber darauf bedacht fenn, alle Rrafte unseres Lebens, so wie alle Glieder unseres Rorpers sittlichen und Gott mohlgefälligen Zwecken zu widmen (Rom. VI, 13. 1. Ror. VI, 5). Dieselbe Sorgfalt muß nun auch

2) den niederen Seelenfraften gewidmet wers den. Ein zartes Sefuhl des Wahren, Edlen und Guten ift eine reiche Quelle sittlicher Erkenntniß (hebr. V, 14); es ist daher wichtig, die Kraft und

٤.

Reinheit des inneren Sinnes ungeschwächt zu. erhale ten, damit fie nicht burd ichlechte Gefellichaft, ober crapulofe Sitten befleft werde (1. Kor. XV, 33). Ein gutes Gedachtniß ift eine lebendige Biblios thet, oder eine Gesellschaft von Rathgebern, man ftets jur Seite bat; es ift baber wichtig, Diefes nutliche Seelenvermogen nicht burch Berauschung, ober gebeime Gunden (Br. Jub. 23) ju fcmachen. Die Einbildungsfraft ift eine Sauptquelle unferer Freuden und Leiden. Die Teriafi, oder Opiums: effer unter ben Eurfen berichlucken jumeilen hundert Grane Diefer betaubenden Rlaffigfeit, um in einen Taumel der Entzuckung zu verfallen, Die fie in das Paradies versett, worauf fie bann in den Momenten der Abspannung wieder jur tiefften Schwermuth berabsinfen. Es ift alfo febr wichtig, diefer Rolie unserer Gedanfen und unseres Bewußtseons durch Ueberreigung, romantische Lesereien und das Spiel unreiner Leidenschaften nicht ibren Glang ju rauben. Endlich darf man

3) auch den hoheren Seelenkraften seine Aufs merksamkeit nicht entziehen. Schon der Verstand, oder das partielle Erkenntnisvermögen, kann durch Trunkenheit, Trägheit im Denken, herrschende Vorzurtheile, Aberglauben und Spielsucht seine Schärfe und Rlarheit verlieren. Es ist daher von Bedeutung, ihn durch Mangel an Uebung (Matth. XIII, 12), durch blindes Nachsprechen, durch Seheimnissucht und verworrenes Denken nicht zu schwächen und abs zustumpfen. Die Vernunft, lehrt Kant, ist weder zu verlieren, noch wieder herzustellen; aber

#### The Dritter Spink :: Buntter Abfantt.

Albenthebrer ; wer Dansgenbffen ju beforben tet med får anklindig und lobenswert i aber ein Mann bon Salenten, Remtniffen, Sugenben und Mehr Blenken, wenn er nicht beliebt und empfoblen ift. mich mur einen Grab: Solle: bas Berbaltnif bes Subaltenben amilieigen : ju laffen . balt man für gefährlich und werk faffungemidrig. Imelbeutige Menfchen, aber entland Invaliden der Tegend haben der Berlaumbung fangle burd die offene That ben Mund verschloffen; fie mant wur an ber Chre beret, welchen fie ein Berbienft nach bette aubern in ber bffentlichen Meinung entreifen fannt Mirgends vereinigt fic Die Gemeinbeit aller Giftene . Soneller, als in dem offenen Daffe bes Ausgezeichnebes 'and in der Emphrung gegen das Portrefliche; fie rauchen bem Apid lieber, als bem Apoll; brandmarten einen Menelon mit dem Letarnamen und reichen einem Dabeis ben Rardinalshut, umarmen einen Schauspieler und überhaufen ibn mit Wohlthaten, und laffen Manner, die der Stolz des Vaterlandes find, in hunger und Elend verschmachten. Das, wo man fann, ju verbins bern, und jedem Berdienfte feine Rrone gugutheilen, ift Pflicht fur Jeden, der an fich und Anderen die mabre Burbe ju ichaten weiß. Es liegen nemlich die Grunde Dieser Berbindlichkeit a) in den gemeinschafts lichen Unfpruch en unferes Geschlechts auf Babrs beit, freies Recht und offene Babn gur fittlichen Bervollkommnung. Wer fich Diefer Bestimmung der Menschheit widersett, ift der moralischen Weltordnung eben fo gefährlich, wie der Rauber der Es liegt jedem Gingelnen baran, baß er politischen. entwafnet werde, damit fein Beispiel Andere nicht ju

abnlichen Freveln reige. b) In der beiligen Schrift wird die Bertheidigung der Menschenwurde überall burch Wort und That empfohlen: Strach IV, 33. 1. Lim. II, 2 f. Jerem. XXXII, 21. Apostelgesch. VII, 24. (Moses Amontor) Jef. I, 17. Und wenn endlich c) nur bet ein Bobltbater feiner Bruder ift, der die allgemeine Boblfahrt befordert, fo gebuhrt diefer Ruhm dem Befchuger der Perfonlichfeit und Burde jedes feiner Mitmenschen. Denn nicht darinnen besteht das Gluck eines Bolfes, daß es feinen Mangel an Speife und Trant habe, fondern in der Achtung, die Jedem nach Berdienfte ju Theil wird, in der freien Bewegung feines moralischen Lebens, in seiner Bufriedenheit und bem inneren Selbstgenuffe, der alle Freuden adelt. fo gebildeten, reigbaren und beweglichen Beit, wie Die unfrige, gebietet es fogar die Rlugbeit, Diefer Pflicht eine bobe Aufmerksamfeit ju schenken.

#### §. 129.

3. Pflichten bes Menschen als eines bilbungsfähigen Befens. Die Erhaltung seiner Kräfte.

Ein neuer Rreis von Pflichten eröfnet sich bem Menschen, als bildungs fåhigem Besen, welches bazu bestimmt ist, seine Rrafte zu vervollsommnen und für sittliche Zwecke tauglich zu machen. Er soll sie nicht nur in ihrer ursprünglichen Reinheit und Vollkommenheit erhalten, sondern ihnen auch die allgemeine und besondere Bildung geben, zu welcher er als Mensch,

#### 132 Dritter Theil Zweiter Abignitt.

als Christ und Burger berufen ist. Zunächst ift es schon Pflicht, die von Gott erhaltenen Kräfte in ihrer normalen Bewegung zu erhalten, sowohl die sinnliche Lebenskraft in ihren organischen Aeufferungen, als die Kräfte des Geistes und Willens, weil sie sich gegenseitig in ihrer Wirksamkeit bedingen und die wahre Tugend nur durch ihre vereinte Thätigkeit möglich wird.

Eine andere Rudficht, in welcher der Mensch Pflichs ten gegen fich felbst ju erfullen bat, ift feine Unlage jut Cultur (f. 114), oder der Lauglichfeit fur 3mede, die fein Bille ju verwirflichen ftrebt. Denn da er als vernünftiges Befen nur empfindet, um ju denten, nur benft, um ju wollen, nur will, um das, mas er bes gehrt, in das Bert ju fegen; fo bedarf es biegu der Bildung, oder der Angemeffenheit feiner Rrafte gur Erreichung Derjenigen 3mecke, Die er der Realifirung werth geachtet hat. Der Bildung fteht die Robbeit und Bar; barei, die Unbehulflichfeit und Unbrauchbarfeit gegenüber, welche unbedingt verwerflich ift, weil fie die Erfullung der Pflicht Schlechthin unmöglich macht. Bon der anderen Seite ift auch nicht jede Bildung unbedingt gut und beifallswerth, weil fie auf unmurdige, ja felbst uner: laubte und unsittliche 3mecke gerichtet fenn fann, in welchem Falle fie der Tugend mehr schadet, als ihr nutt und fie befordert. Der turfische Ralligraph verweilt Jahre lang in dem faiserlichen Mefteb, oder der Schreib: afademie, bis er lernt, wie man die Buchstaben am Unfange, in der Mitte und am Ende eines Wortes fest. Der Derwisch muß sich sehr lang üben, bis er so weit

fommt, fich eine Stunde, wie ein Kreisel, mit bers foloffenen Augen und bangenden Armen im Gottesbaufe jut Erbauung der Glaubigen umbergudreben (Stambul wie es ift, b. Ludemann. Dresden 1827. S. 173). Die Saufler, Laschendiebe, Seiltanger, indischen Equis libriften muffen manche Schule durchgeben, bis es ihnen gelingt, ihrer unnugen, ja oft ichadlichen Runfte machtig Mit Recht fordert man daber von der Bils au merden. dung, daß fie auf Zwecke berechnet sei, welche fittliche nuglich find; mit einem Worte, man fordert von ihr Die Liberalitat, die von der einen Seite der Servilitat, bon der anderen dem Liberalism, oder der ungebundenen Rreiheit der Cultur gegenüberftebt. Robbeit und Berblendung, oder Meberbildung find die Rlippen, die hier als drobend und verderblich vermieden werden muffen. Immer aber geht Dieje Pflicht bon der Erhaltung unferer Rrafte in ihrer ursprunglichen Starte und Thatfraft aus, und zwar nicht in Beziehung auf das Leben (6. 115), fondern auf die durch fie ju bewirfende Bollfommenbeit bes Willens. Denn da in unserem Bewußtseyn reines Denfen, freies Wollen und Beharrlichkeit des Willens bis jur vollendeten That nur durch ein angemeffenes Bus sammenwirfen aller unserer Rrafte moglich wird; fo fann feine derfelben fehlen, oder ausfallen, ohne unferen moralischen Wirfungefreis zu beengen. Wir find daber als verfectible Wefen verbunden,

1) schon in unseren organischen Kräften den uns zugetheilten Keim der Bitalität in allen Formen unserer Sinnlichkeit ungeschwächt zu erhalten, und zwar nicht allein die ursprüngliche Stammfraft

#### 194 Dritter Theil. 3meiter Abichnitt.

(stamen vitae), Die gewiß aus einer überfinnlichen Quelle fließt, fondern auch die particulare Lebens, Eraft einzelner Spfteme unseres Rorpers, wie bes Blutes, der Musteln und Nerven, ja einzelner Sinne und Organe felbst. So bat die Verschwendung der Beschlechtsfraft nicht felten eine Betaubung bes Bers fandes und eine Willenslofigfeit jur Folge, die in ents Scheidenden Augenblicken ju großen Berirrungen und gehlern führt. Eine durch anhaltende Stubenluft und Weichlichkeit entstandene Rervenschwäche vers anlagt oft nicht nur Untauglichfeit ju Berufsgeschafe ten, fondern auch eine Reigbarkeit und Grafcibilitat, welche große Berirrungen bervorbringen fann. enge und drudende Sußbefleidung dinefischer Frauen verwandelt fie in runde, feifte Puppen, die fich nicht mehr von der Stelle bewegen und Gottes Bunders werfe in der Schopfung nicht mehr betrachten fonnen. Durch den fruhen Gebrauch hitiger Getrante, oder die modische Gewohnung an Augenglafer verlieren schon unsere Junglinge die Scharfe ihres Gesichts, die jur Klarheit und Mannichfaltigfeit unferer Uns fchauungen unentbehrlich ift. Bei einem driftlichen Sinne und Beifte muffen wir daher darauf bedacht fenn, alle Rrafte unferes Lebens, fo wie alle Glieder unseres Rorpers sittlichen und Gott wohlgefälligen Zwecken zu widmen (Rom. VI, 13. 1. Ror. VI, 5). Dieselbe Sorgfalt muß nun auch

2) den niederen Seelenkraften gewidmet wers den. Ein zartes Sefuhl des Mahren, Edlen und Guten ist eine reiche Quelle sittlicher Erkenntniß (hebr. V, 14); es ist daher wichtig, die Kraft und Reinheit des inneren Sinnes ungeschwächt gu erhale ten, damit fie nicht burch ichlechte Gefellichaft, ober crapulofe Sitten befieft werde (1. Kor. XV. 33). Ein gutes Sedachtniß ift eine lebendige Biblios thet, oder eine Gefellschaft von Rathgebern, Die man ftets zur Seite bat; es ift daber wichtig, Diefes nutliche Geelenvermogen nicht burch Beraufchung, ober gebeime Gunden (Br. Jud. 23) ju fcmachen. Die Einbildungsfraft ift eine hauptquelle unferer Die Teriafi, oder Opiums, Kreuden und Leiden. effer unter den Turfen verschlucken zuweilen bundert Grane diefer betaubenden Bluffigteit, um in einen Taumel der Entzuckung zu verfallen, die fie in das Paradies verfest, worauf fie dann in den Momenten der Abspannung wieder jur tiefften Schwermuth berabsinten. Es ift alfo febr wichtig, diefer Rolie unferer Gedanten und unferes Bewußtfepns durch Ueberreitung, romantische Lesereien und bas Spiel unreiner Leidenschaften nicht ihren Glang ju rauben. Endlich darf man

auch den hoheren Seelenkraften seine Auss merksamkeit nicht entziehen. Schon der Berstand, boder das partielle Erkenntnisvermögen, kann durch Trunkenheit, Trägheit im Denken, herrschende Bors urtheile, Aberglauben und Spielsucht seine Schärfe und Klarheit verlieren. Es ist daher von Bedeutung, ihn durch Mangel an Uebung (Matth. XIII, 12), durch blindes Nachsprechen, durch Seheimnissucht und verworrenes Denken nicht zu schwächen und abs zustumpfen. Die Bernunft, lehrt Kant, ist weder zu verlieren, nuch wieder herzustellen; aber

#### sod Dritter Maffi Boeiter Mbfonitt

aladrifications bouther werben (Wetther Wis un) : wonatten 2 52 lote bitenbil) Robfe in ber Erforfconn bes Mabren .(nguff /bet Beftimmung i fithicher Bebeide bes Billens to Berlieten. Es if inifi bodwichtige bariber ju wachen. sig baff mast bard: Boffreiffung von bem gottlichen Bebei wuftfent: (Cobef. IV, 20), burd bas Wegwerfen 1960 bed Blaubelle und Bertrauens (1. Ein. I. 10), if burch Bermunding bes Gewiffens, burch afterreife in gible Phantoffeen nicht unvernünftig und unweife. : m werde. Der Bille Des Menfchen gleitet auf feiner Reigung babin, wie ber Rachen auf ber wallenden # ... Bleithe und mirb badurch, nach Form und Materie tur mifitfliche fomach und abhängig; es ift baben mannathwendig, ibn nicht geben ju laffen, fondern in bad flare Bepuftfepn aufzunehmen, feine Regungen will auffuhalten mubi bag mo es obne Unrecht gefcheben, fann, jur beilfamen Gelbftubung auch gegen ben Strom anzuschwimmen, um fich gegen funftige Ges fabren der Beichheit und Berführung ju fichern.

Wie oft alle diese Pflichten vernachlässigt werden, lehrt die gemeinste Ersahrung. Dennoch muß die Thore heit und Unsittlichkeit dieses Betragens von selbst einleuchten, wenn man erwägt, daß man überhaupt in Gottes Welt nichts ordnen kann, wenn man das nicht zu Rathe hält, was man schon besitt (haud minor est virtus, quam quaerere, parta tueri. Ovid.). Wan handelt dann auch Gottes Absichten zuwider, der uns für eine höhere Spiritualität erziehen will; man verliert an Freiheit, Einsicht und Würde; der Gedanse, Urheber seiner eigenen Schwäche und Unvollsoms

menheit zu fepn, wird bald niederschlagend und peinlich; man fühlt sich zulest auch unwärdig, von Gott höher gestellt und mit edleren Geistesgütern begnadigt zu wers den. Das N. T. bestätigt auch diese Verpflichtungssgründe durch die bestimmtesten Aussprüche: Lut. XVI, II. XIX, 20 f. 2. Kor. IV, 7. I. Lim. VI, 9.

#### §. 130.

Bon ber allgemeinen Cultur, ober fittlichen Borbilbung.

Der Mensch joll aber auch bas ibm verliebene Maas von Rraften gur moglichften Bollfommenheit im Gangen ausbilden, bamit er in feinem funftigen Wirkungsfreife gur Erfullung jeber fich ihm barbietenben Pflicht geschickt werbe. Den Sorizont biefer allgemeinen Bildung genau ju bestimmen, ift unmöglich, weil jede mabre Erkenntniß gut und nuglich ift und bas bobe Talent - fich in feiner freien Entwickelung nur burch fein eigenes Rraftmaas beschranten lagt. Aber schablich ift boch gewiß ber Debantism, Die regellose Bielwifferei, bie Nachahmungefucht, wie ber Sang zur Aftergenialität und falichen Originalitat. Dafür ift ber Ermerb forperlicher Fertigkeiten, eines angemeffenen Runfttalentes, Renntnig bes Menfchen und feines Berhaltniffes zur Matur, fo wie ber organischen Grundfage bes Bab. ren und Rechten bie Grundlage aller praftifchen Sittlichkeit und Religiositat, ber fic ber funftige

# ess Aritter Bethi Incien Asia nege

รางที่ สา ราประชาชาใช้ หนังสอบา โด้จะว่า สวัน (Co. คำกา Co. 5) เรียนโดย . Belfen anf ben Gebiete ber Brabat , Abunen aberall bem Stillen vorangeft, fo mußland. bem Gebiete der Tugend bie Rraft erft:ben nothigen G ber Tachtigfeit und Bolltommenbeit erhalten, Der Wille eintreten und zur guten That fich ruften fa Beiche Trafte des Menfchen follen nun gebildet, Renntniffe erworben, welche Bertigleiten angeeignet was ben ? Gollte bem Anechte nicht die Daustafel, ban Bathet ber Ratechism, ber Mehrzahl bie Bollebibel jebem Einzelnen Die, befondere Bilbung feines Stanbull Generald und Antes genigen ? Boblife es wahr. be wer Mies mil, nichts will, und beg der Lurus ber Wiffenfauft eben fo fchablich ift, wie der Lupus des Tafel und ber Rleidung. Aber von der anderen Seite bleibt es nicht minder gewiß, daß sich die Wissenschaften nicht, wie die gander, theilen und abmarten laffen, weil fie alle von einem Seifte geordnet, belebt und durchs drungen und wieder mit der Runft und Kertigfeit mans nichfach verwandt find. Wer durfte einem Ariftoteles, Drigenes, Grotius, Remton, ober Rant. porschreiben, mas jeder unter ibnen lernen, oder nicht lernen, forschen, oder nicht erforschen sollte? Jede wichtige Erkenntniß ist an fich gut und nutlich, weil fie Die Regel einer funftigen Sandlung werden fann; batte Rapoleon ju Brienne nur Die Rebenstunden einiger Monate dem Studium des Rechtes, der Moral und der reinen Religionslehre gewidmet, er murde vielleicht feinen Chrgeit gezügelt und das Gleichgewicht Europa's

Sonderlingen errichten, das er felbft als Dberhaupt zu regieren gedenft. Das geschiebt namentlich auf dem Gebiete der Philosophie, wenn man swifchen die formalen Sefete unseres Dentens und Ertennens und die Thatfachen der Ratus und des Bewußtsenns, die wir nach jenen faffen und beurtheilen follen, einen Einfall, oder ein Luftgebilde als Kactum eins schaltet und nun aus diefer falfden Apperception Grundfage ableitet, Die unferer Erfenntniß der Urs sachen und 3wecke ber Dinge eine falsche Richtung geben und uns aus dem Reiche der Wahrheit in das Gebiet des Wahnes und der Meinung führen (Rom. I, 25). Tirefias bei bem Lucian nennt diefe Bers irrung eine überfichtige Speculation (uerewoodoyeiv καὶ τίλη καὶ άρχας ἐπισκοπείν. Necyomant. cap. 21), und Friedrich der Große, erflart den Bers Boltaire's, au bord de l'infini ton cours se doit arrêter, fur den schonften, der je gedichtet murde. Aber einsehen und erkennen wird man das erft, wenn man nach aufmerksamer Prufung vieler fogenannten, einzig möglichen Spfteme Der Philos sophie in die Vorschule der einzig mahren und bleis benden getreten ift.

In positiver Rudficht muß hingegen die fittliche Borbildung des Menschen

1) schon mit dem Erwerbe körperlicher Fers tigkeiten begonnen werden. Es ist nicht genug, dem Körper, zum Ausdrucke und der Behauptung der menschlichen Burde, Haltung und Anstand zu geben, sondern man muß auch darauf bedacht senn,

# 142 Dritter Theil 3meiter Abschnitt.

raubt; welche wesentliche Bedingung einer lebendigen Ueberzeugung und mahrer Zugend ist (Corvine par Mad. de Stael 1. VII. chap. 1). Zulest muß aber auch das zweite Ertrem, nemlich

4) ber Sang jur Aftergenialitat und falicen Driginalitat vermieden werden. Was das Bild fur die Idee, ift der Genius fur ben Geiff, Die immer grune Schaale und Sulle ber im Inneren reifenden Frucht. Talente ohne Genialitat finden fich felten; aber geniale Menschen ohne Salent find, wie Bluthenbaume ohne Fruchte, baufig genug, weil die üppige Subjectivität ihres Genius den Reim ber mabren Seistesfrucht in ber Seele erdruckt und ibn nicht zur Reife kommen läßt. Ueberall, wo das Gefühl über das flare Bewußtsenn und die Phantafie über die Bernunft herrscht, da giebt auch, von der Sand des Dunfels und der Gelbftfucht geleitet, die Aftergenialitat in die hoblen Gemuther ein, den Ges schmack zu verderben, die Runft zu verzerren, die Biffenschaft durch Paradorieen zu entwürdigen, den Glauben zu verdunfeln und die Religion zu entweihen. Mer nun feinem Genius nachhangt, der verfallt auch in den gehler der falfchen Originalität, der fich von der mabren wie der Schein von der Sache, wie der Gigenfinn von der ruhmlichen Kestige feit des Charafters unterscheidet. Er tadelt und meistert dann nicht allein, mas die Beifeften und Erfahrensten lehrten und anordneten, fondern gefällt fich auch in der Eigenthumlichfeit feiner Unfichten, bemuht fich eifrig, fie in die Wiffenschaft und in das Leben einzuführen und will ein gemeines Wefen bon

tressiche Rede de doctore umbratico in s. opusculis. Lagdun. Bat. 1807. S. 105. ff. Auch hat 2) die Radabmungsfucht ibre fittlichen Ges Daß ber Schuler fich nach seinem lehrer bildet, der Jungling fich irgend ein Dufter ju feinem Borbilde mablt, und felbst der Mann noch seinen' Lieblingsautor mit besonderer Reigung jur Sand nimmt, ift nicht nur erlaubt, fondern auch lobens: werth, weil fich Jeber auf feiner Bahn nur durch Bermittelung des Unterrichtes und Beispiels jum Ideale erheben fann. Wird hingegen das Unsehen eines großen Mannes in uns machtiger, als die eigne Urtheilsfraft; so kommen wir nicht allein in Bersuchung, seine Eigenheiten, Jrrthumer und gehs ler fruber aufzufaffen, als feine Babrheiten und -Lugenden, fondern auch unfere fittliche Gelbftfans digfeit ju verlieren, und Anechte fremder Thorheiten, ja Wertzeuge ber Berführung Anderer ju werden (imitatorum seruum pecus. Horat.) vielen lacherlichen, aber in ihren Folgen ernsthaft gewordenen Berirrungen haben, um nur ein Beifpiel ju geben, in unferen Elementarschulen nicht die bers kehrten Nachahmungen Pestalozzi's geführt; und da nun der mahrheitsliebende Greis fich felbft tadelt und richtet \*), mit welcher Beschämung muffen nun manche feiner blinden Rachfolger auf ihre padagogischen Reformen juruckfeben! Jede blinde Nachahmung ift todtlich fur den Geift, weil fie ibm fein naturliches Seon und Wirfen und mit ibm die Verschnlichfeit

<sup>-)</sup> M. Lebensschickfale von Peftaloggi. Leipzig 1826.

# 146 Dritter Theil. 3meiter Mbfcnitt.

Cyrop. I. VIII. c. 2. S. 4). Benigstens wird es in dem Ropfe bei einer gewissen Ordnung des Denfens nie an Raum fehlen; denn quo plus recipit animus, eo magis se laxat. Seneca epist. 108.

4) Bemube bich, burch organifche Grund fase Des Babren und Rechten eine fichere Unters lage für alle Erfahrungsfenntniffe in bem gangen Umfange beiner geiftigen Birtfamfeit ju gewinnen. Der gemeine Menschenverftand bildet fich zwar burch Umgang und lebung bon felbft; aber in den weiten Raumen zwischen ibm und ber Bernunft berricht oft Da, wo mannichfache Renntniffe in Der Geele anges bauft find, Bermirrung und 3wiefpalt, weil es an bem leitenden Principe fehlt, welches Diefe Daffen bon Begriffen burchbringen, beleben und gu einem Bangen verbinden foll. Es ift daber munichenswerth, daß Jeder, dem die Bollfommenheit seiner fittlichen und religibfen Bildung am hergen liegt, nicht wint mit den Regeln des Denkens und den Quellen des Irrthumes, sondern auch den Elementen aller Babrs beit in dem Gemuthe, und mit den Grenzen ber menschlichen Erfenntniß vertraut werde, damit er lerne, wie fich feine Unschauung jum Begriffe, ber Begriff jur Idee, und diese wieder ju ber wirklichen Ordnung der Dinge verhalte, in die er von dem weisen und beiligen Urbeber der Welt zu seiner eigenen Vervollfommnung verset ist. Rur auf diesem Grunde kann sich mit Erfolg der wahre sittliche Bau des Gemuthes erheben, den das Christenthum mit einem Tempel Gottes vergleicht (Ephes. II, 21), und durch

phantasirt und sich Versuche der Senialität erlaubt, wodurch nur die Unzahl verunglückter Dilettanten vermehrt wird; und wenn man so glücklich, oder unglücklich ist, ein Künstler von Profession zu sennt seinen fühnen Senius immer unter der Leitung der Wissenschaft und Pflicht zu stellen. Namentlich ges bührt der Dichtkunst und Musik das rühmliche Zeuge niß, daß sie unendlich viel zur Ausheiterung und stellichen Veredelung des geselligen und Kamiliens lebens beiträgt.

3) Midme der Renntnig bes Menfchen und feinem Berbaltniffe jur Ratur beine ganze Aufmerksamkeit. Große Schate ber Ginficht und Gelehrsamfeit geben fur Einzelne verloren, weil fie ju wenig mit ihrer Individualitat und perfone lichen Stellung im Beltall vertraut find. nugen uns alle Fertigkeiten, alle Runfte und Spfteme, wenn wir nicht miffen, mas unferer eigenen Ratur gemäß ift; und wie fonnen wir bas miffen, fo lang uns der innere Bau unferes Rorpers, Die Organifas tion unseres Gemuthes, das Wefen der Gesundheit und der Mittel, sie zu erhalten, also auch unsere Bermandtichaft mit dem leben der Thiere und Pflangen verborgen bleibt! Die Grundwahrheiten der Anthros pologie, der Physiologie, der Diatetif, der Rature lebre und Naturgeschichte durfen daber feinem gebils beten Menfchen fremd fenn. Ein weifer Gebrauch der Zeit wird ihn hier leicht gegen die Gefahren der Bielgeschäftigkeit schüten, welche nie thut, was recht ift (αδύνατον γαρ πολλα τεχνώμενον άνθρωπον πάντα καλώς ποιείν. Xenophontis v. Ammons Mor. 11. B. 2, Abth. 10

Berufe einen gefeglichen Wirfungsfreis, melder Gelegenheit darbietet, fich durch einen angemeffenen Gebrauch feiner Sas lente und Mittel um das allgemeine Befte perdient ju machen. Sewiß ist jeder Beruf ein Birfungsfreis; denn Schlaf, Rube und Erholung find Bedurfniffe und feine Berufsarten, Der Duffiggang aber ift dem fittlichguten Menfchen unterfagt und muß Daber als der Segenfat jedes mabren Berufes betrachtet werden. Diefer Wirfungefreis muß zugleich gefeslich. Das heißt, wenn schon nicht gerade von der Pflicht ges boten, mas fich von vielen Memtern und Gewerben faum burfte nachweisen laffen, boch wenigstens moralifchs möglich und in einer fittlich en Ordnung ber Dinge julaffig fenn. Tafchendiebe, Sagardfpieler, Ruppler, Siftmischer, Gauner und Rartenschlager durfen fich nicht ruhmen, einen Beruf ju treiben, und wenn man ihnen boch als Berufenen einen Plat in der Sefellichaft einraumt, fo ift das ein trauriger Beweis, daß man es mit Recht und Ehrbarkeit im Staate nicht genau nimmt. Nero war zwar die Giftmischerin Locusta ein Instrus ment des Reiches, wie sonst der Grosinquisitor in Spa; nien, und zuweilen die Favoritin an den driftlichen Sofen berühmter gurften; aber eigentlich find das doch Unfertigkeiten und Migbrauche souveraner Willfuhr, welche der öffentlichen Schmach und Ahndung nicht ents geben konnen. Bei dem Berufe kommt es daber auch nicht auf den Migbrauch des Calentes an, den fich der Berfertiger falscher Staatspapiere, falscher Mungen, falscher handschriften und Documente erlauben, sondern auf den angemessenen und rechten Gebrauch

der besonderen Anlagen und Krafte, die man für nüsliche Zwecke ausgebildet und veredelt bat. Denn unlaugbar feben auch die gemeinsten Arbeiten und Dienste des Solze fpalters, des Strafenreinigers und Laftragers eine ges wiffe Fertigfeit und Starfe voraus, ber man fich nur durch fortdauernde llebung versichern fann. Bulett vers einigen fich endlich alle Berufsarten in der Beforderung bes allgemeinen Besten, unter dem alle Zwecke bes Gemeinlebens der Familien, des Staates und der Rirche enthalten find. Jede Wirksamfeit, welche Unrecht and Unbeil von der Gefellicaft abwendet, Ordnung, Recht und Freiheit ichust und bewacht, den Geift bildet, bas berg beffert, dem mabren Bedurfniffe genugt, den Lebensgenuß befordert und erhoht, fann auch ein Gegens ftand des Berufes werden, weil jeder Zweig Diefer Thas tiafeit Fruchte bringt, welche einzeln einen Theil bes bochften Gutes ausmachen, ju beffen Erwerb und Genuß wir in dem Reiche Gottes bestimmt find. Dag nun fein Mensch bewußtlos und ohne einen bestimmten Bir; fungsfreis im offentlichen, oder hauflichen Leben bleiben Darfe, laft fich aus entschiedenen Grunden nachweisen, meil wir

1) weder jum Muffiggange, oder jur blogen Pafs
fivitat vorhanden find, die mit den inneren Antries
ben unserer Natur streitet; noch jum blogen Sins
nengenufse, der uns und unseren Organism
aufreibt; noch jum blogen Anschauen, Denken
und Fühlen, weil ein bloß contemplativer Zustand
dem Willen keine Befriedigung gewährt; sondern
zum Wollen und Handeln nach bestmöglichster
Erkenntniß, daß wir durch das Bewußtsenn unserer

#### 148 Dritter'Sheil 3meiter abfonitt.

Berufe einen gefetlichen Birfungsfreis, melder Gelegenheit darbietet, fich durch einen angemeffenen Gebrauch feiner Sas lente und Mittel um das allgemeine Befte perdient ju machen. Sewiß ift jeder Beruf ein Mirfungsfreis; denn Schlaf, Rube und Erholung find Bedurfniffe und feine Berufsarten, der Muffiggang aber ift dem fittlichguten Menschen unterfagt und muß daher als der Gegenfat jedes mahren Berufes betrachtet merden. Diefer Wirfungsfreis muß zugleich gefeslich bas heißt, wenn schon nicht gerade von ber Pflicht ges boten, mas fich von vielen Memtern und Gewerben faum burfte nachweisen laffen, boch wenigstens moralischs möglich und in einer fittlich en Ordnung ber Dinge julaffig fenn. Tafchendiebe, Sagardfpieler, Ruppler, Siftmischer, Gauner und Rartenschläger durfen fich nicht ruhmen, einen Beruf ju treiben, und wenn man ihnen boch als Berufenen einen Plat in der Gesellschaft einraumt, fo ift das ein trauriger Beweis, daß man es mit Recht und Ehrbarfeit im Staate nicht genau nimmt. Nero war zwar die Giftmischerin Locusta ein Instrus ment des Reiches, wie fonft der Grosinquisitor in Spa: nien, und zuweilen die Kavoritin an den driftlichen Sofen berühmter Fürsten; aber eigentlich find das doch Unfertigkeiten und Digbrauche souveraner Willfuhr, welche der offentlichen Schmach und Ahndung nicht ente geben fonnen. Bei dem Berufe fommt es daber auch nicht auf den Mißbrauch des Talentes an, den fich der Berfertiger falfcher Staatspapiere, falfcher Mungen, falscher handschriften und Documente erlauben, sondern auf den angemessenen und rechten Gebrauch Wer von den Seinigen und dem Vaterlande zwar nehmen und empfangen, aber nichts Tüchtiges dafür leisten will, der wird ihres Schutzes und ihrer Achtung verlustig und hört auf, ein murdiges Mitz glied des Staates und seiner Familie zu sepn.

Es ist daher nicht allein unsittlich, seine Talente ungenügt zu lassen (Luk. XIX, 20), oder doch ihre Thätigkeit nur von der kaune und dem Zusalle abhängig zu machen, sondern auch seine Entscheidung für einen Bestimmten Beruf unentschlossen und über die Jahre der Mündigkeit hinaus zu vertagen, weil man dann gemeinige sich die nöthige Geduld und Lenksamkeit verloren hat, sich die nöthigen Vorbereitungskenntnisse zu erwerben, und wenn man dennoch irgendwo noch sesten Fuß fasset, mehr als ein Schiffbrüchiger verschlagen, als mit der nöthigen habe in das kand seiner Wansche versest wird.

Schwieriger ist die Beantwortung der Frage: welchen Beruf man mahlen und von welchen Bestimmungs; grunden man sich bei diesem wichtigen Entschlusse leiten tassen soll? Eine hauptquelle des menschlichen Elendes ist diese, schreibt Friedrich der Große an Boltaire, daß die Menschen nicht an ihrer rechten Stelle sind; mancher Prediger wurde besser ein Pachter, mancher Staatsmann ein Stallmeister, und mancher Cardinal ein Ruster geworden senn. Es ist einleuchtend, daß hier

1) die Geburt allein nicht entscheiden kann. Denn ob es gleich dem Sesetze der Stetigkeit angemessen ist, daß Jemand nicht gern von dem Stande herabsteigt, in dem er geboren wurde, so pflanzen sich doch die Talente und Aulagen der Bater keinesweges in ges rader Linie fort. Der große Sesetzeber zählt selten

Sherry Congress

## 150 Dritter Theil. 3meiter Abfonitt.

- Thaten uns eine Welt des Semuthes bauen, burch die Ordnung und Bollfommenheit dieser sittlichen Schöpfung Gott ahnlich und so selig werden mogen durch unsere That. Zu dieser besonderen Thatigkeit des Willens sinden wir auch, soviel es unsere Kreibelt gestattet,
- 2) überall die nothigen Bestimmungsgrunde, entweder in unferer Familienstellung, Erziehung, ber gunftigen Gelegenheit, den vordringenden Bedurf. niffen der Gefellschaft, oder doch gewiß in dem inneren Drange unsers Talentes und Thatigfeitstriebes, ber oft alle hinderniffe ju überwinden und einen ibm . angemeffenen Raum ju erftreben fucht. Gerade unter dem Menschengeschlechte find die Rrafte und Unlagen mit großer Mannichfaltigfeit, Ordnung und Beisbeit ausgetheilt, daß Jeder, auch der Geringste, eine Stelle finden fann, wo man feiner bedarf, mo er im Dienste unseres Geschlechtes eine gude ausfullen, wo er Andern nutlich werden und fein eigenes Bobl befordern kann. Es vermag alfo Jeder feinen Beg durch das leben ju finden, wenn er ihn nur fuchen und muthig betreten will.
- 3) Das gemeine Wesen ist ein Rorper, der nur durch das einträchtige Zusammen wirken aller seiner Glieder bestehen (1. Kor. XII, 15 f.) und jedem derselben wieder seine Lebenstraft und Stärfe zuführen kann. Es ist also wichtig, daß jeder Einzelne im Staate gerade die Stelle einnehme, wo er am Angemessensten für das Gemeinwohl wirken und in demselben wieder das personliche Wohlsen sinden kann, das er sich wünscht und dessen er bedarf.

Wer von den Seinigen und dem Vaterlande zwar nehmen und empfangen, aber nichts Tüchtiges dafür leisten will, der wird ihres Schuges und ihrer Achtung verlustig und hört auf, ein würdiges Mitz glied des Staates und seiner Familie zu seyn.

Es ist daher nicht allein unsittlich, seine Zalente ungenütt zu lassen (Luk. XIX, 20), oder doch ihre Thätigkeit nur von der kaune und dem Zusalle abhängig zu machen, sondern auch seine Entscheidung für einen Bestimmten Beruf unentschlossen und über die Jahre der Mündigkeit hinaus zu vertagen, weil man dann gemeinige sich die nothige Seduld und Lenksamkeit verloren hat, sich die nothigen Vorbereitungskenntnisse zu erwerben, und wenn man dennoch irgendwo noch sesten Kuß fasset, mehr als ein Schissbrüchiger verschlagen, als mit der nothigen Habe in das Land seiner Wünsche verset wird.

Schwieriger ist die Beantwortung der Frage: welch en Beruf man wählen und von welchen Bestimmungs; gründen man sich bei diesem wichtigen Entschlusse leiten Tassen soll? Eine hauptquelle des menschlichen Elendes ist diese, schreibt Friedrich der Große an Voltaire, daß die Menschen nicht an ihrer rechten Stelle sind; mancher Prediger würde besser ein Pächter, mancher Staatsmann ein Stallmeister, und mancher Cardinal ein Rüster geworden seyn. Es ist einleuchtend, daß hier

1) die Geburt allein nicht entscheiden kann. Denn ob es gleich dem Gesetze der Stetigkeit angemessen ist, daß Jemand nicht gern von dem Stande herabsteigt, in dem er geboren wurde, so pflanzen sich doch die Talente und Aulagen der Bater keinesweges in ges rader Linie fort. Der große Gesetzeber zählt selten

# 142 Oritter Eheil. 3meiter Abichnitt.

einen Montesquieu, der berühmte Rechtslehrer selten einen Eutace, der ausgezeichnete Finanzmann selten einen Sully unter seinen Sohnen. Im Gegentheil sind die Kinder der helden fast immer Schwächlinge (heroum silii noxae); das Talent geht von einer Familie zur andern über und wandert aus den Palästen oft in die hütten ein, damit es keinem Stamme und keiner Menschenclasse an Vorbildern des Geistes und Ruhmes sehle. Mit Ausnahme der Fürsten in erblichen Monarchieen, die nun eins mal zu herrschen genöthigt sind, kann also Stand und Sedurt nur ein Leitsaden, aber kein Bestims mungsgrund zur Wahl des künftigen Beruses sepn.

2) Auch die gaune und Billfuhr der Eltern, wenn fie voreilig und gebieterisch in das Schicksal ihrer Rinder eingreifen, stiftet bier großes Unbeil. Ein Rnabe ift darum noch nicht jum heerführer bes stimmt, weil er gern Soldaten spielt; er verrath noch nicht Anlage jum Naturforscher, weil er Schmetz terlinge sammelt; er giebt noch nicht hofnung ein großer Kangelredner zu werden, wenn er, der Mutter ju gefallen, einmal bom Stuhle predigt. Sarte und gemiffenlose Bater, die in fatholischen gandern schon von der Wiege an ihre Rinder der Rirche, oder dem Kloster widmeten, ohne ihren eigenen Entschluß abzumarten, baben durch diese Grausamfeit oft schwer gefundigt und fich mit dem fpatern Fluche Der Ihrigen beladen. Die Paulus, der Eremit, Valmblatter flocht und fie am Ende des Jahres wie der verbrannte, um durch dieses zwecklose Streben die bochste Vollkommenheit zu erreichen (Cassianus

- de institutis coenob. l. X. c. 24); so verlassen auch ungluckliche Opfer des Aberglaubens ihrer Eltern die Welt, um in unfreiwilliger und daher zweckloser Geistlichkeit (Kol. II, 8) ein Verdienst zu sinden, das bald, wie eine Traumgestalt, vor ihnen vers schwindet und dann ihren Verus in Verzweiselung und Seelenqual verwandelt. Dennoch suchen noch immer Viele ihre Vestimmung darinnen, zur Versförderung ihres Seelenheils (pro sola purgatione cordis et cogitationum soliditate. Cassianus l. c.) aus Blättern Körbe zu siechten, die man am Ende des Jahres verbrennt.
- 3) Weit ficherer folgt man bier bem Inftincte bes Lalents und der fich mannichfach erklarenden Reigung. Thucydides bort eine Borlefung herodots, sein Auge fullt fich mit Thranen und der Patriarch der Geschichte erfennt fofort in ibm den funftigen hiftorifer Griechenlands. Dvid perrath als Rind eine vordringende Unlage gur Poefie: quidquid volebat scribere versus erat. landthone Borliebe ju den humanioren zeigt fich Schon bei dem Rnaben; er ift im vierzehnten Jahre .. Magister der freien Runfte und im achtzehnten offents licher Lehrer der griechischen Sprache an einer bes ruhmten Univerfitat. Im gehnten Jahre regte fich bei Eurenne das schlummernde Talent des funfs tigen Feldheren; mitten im Winter fchlich er fich bes Rachts auf die belagerten Balle von Sedan und Schlief auf der Lavette einer Ranone ein. Moliere verläßt den Tapezierftuhl feines Baters, um Frants reichs Aristophanes ju werden, und Mogart coms

# 154 Dritter Theil. 3meiter Mbfcnitt.

ponirt im achten Jahre schon große Concerte. Nach allen Beobachtungen wird das Talent auch sichtbar, wo es vorhanden ist; es will nur von scharssinnigen Eltern, Erziehern und Lehrern wahrgenommen und auf den rechten Weg geleitet werden. Wo sich fein Genius regt, da hore man den Ruf der Reigung, und wo auch diese schweigt, da erkenne man seine Bestimmung, ein bloßes Wertzeug zum Dienste Ans dever zu werden.

4) Dft führt die Borfebung felbft ben Menfchen burch mertwurdige Ereigniffe bes Lebens, ober auch durch verfehlte Bunfche ju feinem mabren Berufe bin. Eine fubne That fuhrt ben Sirtens fnaben David auf ben Ronigethron feines Bolfes. Ein Blisftrabl auf bem Wege nach Damaffus laft ben fanatifchen Gaul erblinden, baf er in fich gebe und ein gefeierter Apoftel Des Chriftenthums werbe. Calvin mißfallt fich als ernannter Canonis cus ju Ropon, reifet nach Orleans, Die griechische Sprache ju erlernen, und bereitet fich da junt Res formator vor. Die Beranlaffung ju guthers Studienwechsel ift befannt. Boerbawe wird als Candibat Des Predigtamtes bom Eramen guruckges wiefen, und bald barauf einer ber erften Merate Europa's. Rubnten, der in Wittenberg gebildete Theolog, will nur einmal hemfterbuis in Leiden boren, und bildet fich da jum großen Philologen (Wittenbach vita Ruhnkenii. Lips. 1801. p. 73. s). Die Biographicen ausgezeichneter Manner bieten viele ahnliche Beispiele bar und fotbern jeden denfenden Menfchen auf, ben Leitungen ber boberen

Sand zu folgen, Die so bft unfere Fehler verbeffert und unferem Talente die reihte Stelle anweißt, die wir einnehmen und ausfüllen follen.

Dem nun gewählten Berufe wird nun der, dem seine wahre Bildung am Herzen liegt, auch treu und würs dig folgen, indem er

- . 1) nach der bochften Bollfommenheit in den Kertigfeiten und Renntniffen feines Berufes ftrebt. Wer nur darnach fragt, welche Runft, ober Wiffens schaft ihm gunachft Umt, Geld und Brod verschaffen werde, verrath nicht allein eine unedle und fneche tische Denfart, sondern verfehlt auch oft feinen 3med, weil er gar nicht miffen fann, welche Uebung und Renntniß ihm junachst vortheilhaft und nublich fenn werde. Eine einzige versaumte Stunde, eine einzige vernachläßigte Belegenheit, fich eine gemiffe Fertige feit, oder Einficht zu erwerben, lagt oft eine Lucke in unferer Bildung jurud, die ju unferem großen Rachtheil entscheidend fur unser ganges Schicksal wird. Es ift daher mohl gethan, Alles, Alles ju lernen, mas ju dem Umfange unferes funftigen Bes rufs gehort, und die Marime bes großen, romischen Redners ju der unfrigen ju machen: prima petenda sunt, in secundis, vel tertiis acquiescimus. Diefe erworbene Reife der Bildung muß nun auch
  - 2) ein gewissen hafter Eintritt in den wirks lichen Beruf begleiten. Seine Talente geltend zu machen und sich denen zu empfehlen, welche Eins fluß auf unser Schicksal haben können, ist nicht nur erlaubt, sondern auch der Klugheit gemäß; die zu

# 146 Dritter Theil, 3meiter Mbfcnitt.

Cyrop. 1. VIII. c. 2. §. 4). Benigstens wird es in dem Kopfe bei einer gewissen Ordnung des Denfens nie an Naum fehlen; denn quo plus recipit animus, eo magis se laxat. Seneca epist. 108.

4) Bemube bich, burch organifche Grund fase bes Babren und Rechten eine fichere Unter= lage fur alle Erfahrungsfenntniffe in Dem gangen Umfange beiner geiftigen Birtfamfeit ju geminnen-Der gemeine Menschenverstand bildet fich zwar Durch Umgang und lebung bon felbft; aber in ben weiten Raumen gwifden ibm und ber Bernunft berricht oft ba, wo mannichfache Renntniffe in Der Geele anger bauft find, Bermirrung und Zwiefpalt, weil es an bem leitenden Principe fehlt, welches Diefe Daffen von Begriffen burchdringen, beleben und ju einem Bangen verbinden foll. Es ift daber munichenswerth, daß Jeder, dem die Bollfommenheit seiner fittlichen und religibsen Bildung am Bergen liegt, nicht in mit den Regeln des Denfens und den Quellen des Irrthumes, fondern auch den Elementen aller Babt beit in dem Semuthe, und mit den Grengen der menschlichen Erfenntniß vertraut werde, damit er lerne, wie fich seine Unschauung jum Begriffe, der Begriff jur Idee, und diese wieder ju ber wirklichen Ordnung der Dinge verhalte, in die er von dem weisen und beiligen Urheber der Welt ju feiner eigenen Bervollfommnung verfett ift. Rur auf diefem Grunde fann sich mit Erfolg der mahre sittliche Bau des Gemuthes erheben, ben das Christenthum mit einem Tempel Gottes vergleicht (Ephes. II, 21), und durch

ben auch jede Fertigfeit, jede Bildung und Bolls fommenheit des menschlichen Seiftes erst ihren Werth erhalt.

#### S. 131.

Bon ber befonderen Bildung zu einem bestimmten Berufe.

Diese allgemeinen Renntnisse und Fertigkeiten sollen indessen nur auf die beharrliche Thatigkeit in einem eigenen Veruse vorbereiten, zu welchem jeder Mensch durch seine Unlagen und seine gesellige Stellung bestimmt ist. Mit seiner Thatigkeit nach Willkubr in dem weiten Reiche der Gedanken umberzuschweisen, kann ihm, als sittlichem Wesen, nicht gestattet werden; er, soll sich vielmehr einen eigenen Verus mit Weisheit wählen, dem gewählten treu und würdig folgen, und auf seiner Bahn sich von den sittlichen Verpflicht ung serund en leiten lassen, die ihn zur angemessenen Beharrlichkeit auf ihr ermuntern werden.

Das Wort rufen und berufen stammt befannts lich aus dem R. T., wo es die von Gott ausgehende Einladung und Bestimmung des Menschen zur sittlichen Theilnahme an dem himmelreiche bezeichnet (Matth. XX. 16. 2. Petr. I, 10). Wie aber alle Menschen von Gott zu sittlichen Zwecken berufen sind, so ist wieder jeder Einzelne durch seine natürlichen Anlagen zu einer besons deren Thätigkeit in der bürgerlichen Gesellschaft bestimmt. In diesem Sinne des Wortes denkt man sich unter dem

#### 158 Dritter Theil. 3meiter Abfonitt.

Pflicht tragen. Der Burger, den jeder schone Tag von seiner Werkstatte weg in das Freie lockt, der Künstler, der seine Weihestunden einer Lustparthie, oder dem Spiele opfert, der Lehrer endlich, der jeden Borwand ergreift, den Lauf seiner Borträge zu unterbrechen, beweißt eben so wenig Festigkeit des Willens, als Achtung für seinen Beruf und wird in seinem Amte wenig Gutes stiften.

Mit befonderer Aufmerksamkeit endlich muffen wir und ber unruhigen. Ehatigfeis ansthigen, die bei keinen Geschäfte ausherret, Bieles anfängt und nichts zu Stande beingt, immer neue Plane entwirft und keinen vollendet, noreilig, oder herrschsüchtig in fremde Mistungstrafe eingreift und dadurch nur Unzus feldbeiliebe Unordnung und Bermirrung anrichtet. Für alle viele Dandlungen laffen sich nun entscheid en de Berpflich tungsgrück de mit seichter Mühe nacht weisen: denn

- 1) giebt uns die allgemeine Seistesbildung nur Iden und Richtpunfte für das, was wir als Mens schen überhaupt thun und leisten sollen. Wir gehören aber als Individuen einem Vaterlande, einer gewissen Ordnung in der Gesellschaft, einer eigens thümlichen Stellung an, in der wir wirken und thätig senn sollen. Nur durch diese besondere Wirksamseit jedes Einzelnen auf dem ihm anvertrauten Posten fann die große Aufgabe des menschlichen Dasens gelößt werden.
- 2) Wie schon gesellige Thiere eine instinctartige Ges schicklichkeit fur die eigenthumlichen Zwecke ihres Gemeinwesens haben (Sprüchw. VI, 6. Sirach

XI, 3), so ist auch jeder Mensch mit einem besons deren Thatig keitstriebe und Lalente ausgerüstet, einen bestimmten Kreis von Zwecken zu realistren, der ihm durch Neigung und Bedürsniß angedeutet und von seiner Vernunft geboten wird. So ist unter den Gelehrten der Eine zum Sammler, zum Protocollisten und Archivar, ein Anderer zum Kritifer, Denfer und Forscher, ein Dritter zur Answendung, Verbreitung, Popularistrung dessen besstimmt, was von den Geistvollern erworben und an das Licht gefördert worden ist. Es ist folglich anges messen, sich in seinem Wirkungskreise auf das zu beschränken, wozu man entschiedene Anlagen und Kräfte erhalten hat.

3) Durch die vereinzelte Berufsthatigfeit und die Bes barrlichfeit in ihr gewinnt die Tiefe der Cultur und mit ihr die Bollfommenheit der Perfon und bas Wohl der Menschheit. Unsere Lebenszeit ift so bes Schranft, daß wir es nur in einer gewiffen Sphare jur Bollfommenbeit bringen, badurch nugen, mabren Werth und Ruhm geminnen fonnen. Die brittifche Rationalbildung, so in den Gewerben, als Runften und Wiffenschaften, bietet bier viel Mufterhaftes dar; fie fuhrt bei ihrer besondern und individuellen Richtung zu einer Liefe, die bei aller Ginseitigkeit und Schrosheit, doch der Sittlichkeit und dem allgemeinen Bohlstande zuträglicher ift, als die weits verbreitete, aber flache Bielmifferei, Die nur fluche tige Arbeiter, arme Sandwerfer, anmagende Runfts ler und zweideutige Burger bildet. Ber unwiffend, mittelmäßig, nachlässig in seinem Berufe ift, der

# 160 Dritter Theil. 3meiter Mbfcnitt.

ift es auch fast immer als Menfc und driftlicher Sottesberehrer.

4) Das Christenthum erklart sich für die bemerkten Lugenden Joh. V, 17. Rom. XII, 7. 1. Kor. VII, 21. Ephes. IV, 28. 1. Petr. IV, 15. und stellt sie durch das Beispiel Jesu (Joh. V, 17.) und Pauli (Rom. I, 14. XV, 28.) in das schönste und herrs lichste Licht.

#### S. 132.

4. Pflichten ber Selbftbegludung. Die Quellen bes menfchlichen Elenbes.

Dem Menschen, als sinnlichem Wesen, sagt Glückseitgkeit als das hochste Ziel seines Strebens zu; er wünscht sie schon von Natur, und wenn dieser Wunsch unterdrückt wird, oder eine falsche Richtung erhält, so muß ihn die Vernunft wecken und zur Pflicht erheben, wie hastig sich diesem Ruse auch ganze Schulen der Moralisem widersest haben. Der Natur der Sache gemäß fängt diese Tugend mit der Aufsuchung der Quel-len des menschlichen Elendes an, welches nicht in dem Einstusse eines bosen Princips auf diese Natur, sondern in dem moralischen Standpunkter des Menschen, seiner Trägheit, seiner Verkehrtheiter und der hieraus sließenden Zerrüttung seines Ge-2, muthes zu suchen ist.

Die vierte Claffe der Selbstpflichten fließt aus dem . Gebote: weiche nicht nur überall ich merglichen

Empfindungen, als folden, aus, fondern ftrebe auch nach dem bochften Daafe bes Boblfenns, beffen beine Ratur fabig ift. Man fann fich woll vernunftiger Beife fcmergliche Ems pfindungen bereiten, um ein größeres Uebel von fich abs zuwenden, oder des verlornen Wohlsenns wieder machtig ju werden, wie das taglich bei dem Gebrauche der Arge neimittel, oder bei dirurgischen Operationen geschieht; aber Schmerzen um ber Schmerzen willen gu fuchen, ift thoricht und widerstrebt unserer Ratur (Ephes. V. 20). Der Derwisch und Schamane, der fich den Stachelgurtel in die Lenden druckt, der Stylite, welcher mondenlang auf einem Suge fteht, der Trappift, der fich jum Gerippe fastet und in seinem Sarge Schlaft; alle Diese Rigoriften übernehmen Entbehrungen und Leiden nur, weil fie die Sinnlichfeit fur den Gis und Grund des Bofen halten und fich durch ihre Aufopferungen ein hoberes Berdienft por Gott erwerben wollen. Go lang der Mensch nicht vollendet ift, oder von einer ublen Gewohnheit beherrscht wird, sucht er, von der Macht des lebenstriebes geleitet, fein finnliches Bohlfenn von felbst; tritt aber eine jener Berirrungen ein , fo muß die Bernunft feinem Borurtheile burd das Licht der Wahrheit, und der Verfehrtheit seines Billens durch ein praftisches Gebot steuern und ihm die Selbstbegluckung, die in der Regel und bei der naturlichen Gewalt seiner Reigungen nur ber Beschranfung bedarf, gur Pflicht machen. Wenn Pascal-feine Speisen nicht fauen will, weil er fich durch Gaumenluft gu verfundigen furchtet; wenn der Rervenschwache fich ben Gebrauch des Weins versagt, weil er ein Gelubde gethan bat, daß fein Rebenfaft uber feine Lippen fommen v. Ammone Mor. II. B. 2, Abth. II

# 162 Dritter Theil. 3meiter Abschnitt.

foll; wenn der Schwermuthige, oder leberreigte Spiel und Gefellichaft meidet, die ihm eben fo angenehm, als beilfam fenn murben; wenn fich der fraftige Mann durch Semiffenszweifel abhalten lagt, ehelich mit feiner Sattin ju leben; fo muß ihnen der Sittenlehrer begreiflich machen, daß fie Thoren find, und den ungerechten 3mang bes Borurtheils und der verfehrten Abneigung burch ben inneren 3mang ber Bernunft überwinden. fidrung des Aberglaubens und des Werfdienftes in der Religion, der fo viel Unheil über die Menfcheit gebracht bat, beruht auf Diesem Grundsage. Es ift daber unfins nig, mit Untifthenes ju fagen, lieber Raferei, als Lust (μαλλον μανείην, ή ήσθείην. Diogen. Laert. VI, 1. 4); es ift Uebertreibung des Monachism, Die Abtodtung der bofen Begierde (Rolof. III, 5) in eine Abtodtung der Sinnlichfeit überhaupt ju verwandeln; es ift endlich eine tadelnswerthe Einseitigkeit der Kantis ichen Sittenlehre, wenn fie die Pflege unferer mahren Glucffeligkeit als Die Euthanafie aller Tugend betrachtet, weil es unlaugbar thoricht fenn murde, ju behaupten, daß der sittlichvollkommene Mensch feine andere Absicht haben fonne, als die, fich unglucklich ju machen. Recht vermunschte daher schon Sofrates Die, welche Zugend und Glucffeligkeit trennten (recte Socrates eum exsecrari solebat, qui primus utilitatem a Cicero de leg. I, 12); und natura seiunxisset. unter den Neueren muß ein fonft entschiedener Rigorift in der Moral bekennen: "meine Meinung ift, der Mensch fei nicht zum Elende bestimmt, fondern es fonne Rube, Friede und Seligfeit ihm ju Theil werden, und er muffe fie felber und mit feinen eigenen Sanden in Empfang

nehmen (Richte's Anweisung jum seligen Leben. Berlin 1806. S. 96)." Warum geschiebt bas aber bon ungahligen Menschen nicht; warum bat gerade unser Geschlecht mit Uebeln und Leiden ju fampfen, Die den Thieren unbefannt find, warum ift es fo fcmer, ben Beg zu einem mahren und bleibenden Boblfenn zu finden; welches find, mit einem Worte, Die Quellen Des menfchlichen Elendes, die den Meiften unbefannt und verborgen ju fenn scheinen? Gewiß find fie

11.

1) nicht in dem Einfluffe eines bofen Princips auf die Sinnenwelt, oder in einer dadurch bewirften Berschlimmerung der aufferen Ratur ju Es ift das befanntlich das unserem tragem Berstande so nabe liegende System des Dualism, welches Berbuscht aufgestellt und Manes mit Runft und Phantafie entwickelt bat; ein bofer Urgeift, gleich machtig und ewig, wie der gute, foll die urs fprunglich reine Lichtwelt mit feiner Finsterniß durche drungen und mit ihr Tod und Berderben in fie eine geführt haben. Auch Augustin und Luther erflaren das dritte Capitel der Genefis und das fies bente des Briefes an die Romer fo, daß fie nicht überall gegen die Einwirfung dieses Radicalirrthums auf ihrer huth find. Finsterniß und Uebel fommen nach der Schrift von Gott (Jef. XLV, 7); in der Sinnlichfeit ift zwar nach Paulus der Sit und die Beranlaffung jum fittlich Bofen (Rom. VII, 18), aber nicht ber Grund deffelben ju fuchen, melder vorzugsweise in dem freien Willen unter der boberen Regierung des Geiftes liegt (B. 19. Gal. V, 17); alle unsere Begierden und Leidenschaften, namentlich

#### 164 Dritter Theil. 3meiter Abiconitt.

ber Zeugungstrieb, an dem die Manichaer besonders Anftog nahmen, haben ihren Grund in der wefents lichen Einrichtung und Defonomie unserer Ratur; sie werden erst bose durch das Dagwischentreten ber Phantafie und die Berkehrtheit unferes Willens, und nun erft erzeugen fie die Uebel und Schmerzen, Die uns fo viele Rlagen auspreffen. Man darf, um hier volltommen flar ju feben, nur auf die großen Weltgesete achten, Die durch die gange Ratur, Die belebte; wie die leblose, hindurchlaufen, um den genaueffen Busammenhang ber Rrafte in einem uns laugbaren Fortschreiten jum Soberen und Befferen mabrjunehmen. Pflanzen und Thiere baben nicht gefündigt und leiden dennoch daffelbe Ungemach, bas uber ben Menschen verhangt ift; greifen fie bei Diefem tiefer in das Bewußtsenn ein, fo findet er in feinen Schmerzen zugleich ben Untrieb, fich gegen diese Uebel zu vermahren und dem Bohlfenn überall ein Uebergewicht über bas Lei: den zu fichern. Die Eintrachtsformel unserer soms bolischen Bucher erklart daher die erfte Gunde mit ihren Folgen fur etwas Bufalliges, bas in dem Wefen unferer Natur feine bleibende Beranderung Peccatum non est substantia, hervorbrachte. sed accidens. Art. I. de peccato originis.

2) Der Wahrheit gemäßer wird die erste Quelle unserer Uebel in dem moralischen Standpuncte des Wenschen als einer zur erst anzusan; genden Vervollkommnung erwachenden Intelligenz gesucht. Kinder ohne Bewußtseyn lächeln ohne froh zu senn, und winden sich in Krämpsen

ohne ju bulden, wie ber Ohnmachtige nichts von feinem Rigel, oder von feinen Bunden weiß. durch die vordringende Regung des Ichs werden die Bande des Naturzwanges und der Continuitat zers riffen, die den Menschen gefangen bielten; mit dem erwachenden leben der Freiheit entsteht die Alternative und die Entzweiung, der Unterschied bes Guten und des Bofen, des Angenehmen und des Unangenehmen. Da fich nun der in das Leben eintretende Wille in Diefer Sphare fruber bewegt, als der fich langfam bildende Berffand; so gewinnt der Instinct und die von ihm geweckte Phantasie ein Uebergewicht über feine durch falsche Reite erzeugte Begehrungen, Die, weil ihre Befriedigung dem Sangen feiner Ratur nicht zusagen, ibm felbst nun eine falsche Stellung jur Auffenwelt geben und fo ihre fchmerglichen Eins wirtungen auf ihn hervorbringen. Schon an der Bruft der Mutter übernimmt fich das Rind baufiger, als das junge Thier, weil fein hervortretender Bille Die Schranken des Instinctes übertritt, so daß ibm die Ueberfullung mit einer im rechten Daaße beils famen Rahrung Uebel bereitet, Die dem Thiere un: befannt find. Diese Alternative ift aber das Wefen der menschlichen und jeder endlichen Freiheit; nur durch Entzweiung und Duplicitat fann die Einheit des mechanischen Naturlaufes unterbrochen werden; der Mensch, eine vorhin schlafende Intelligenz, tritt nun in die Reihe moralischer Wefen ein; er gewinnt das Bermogen, Bofes ju thun und fich felbst ju schaden, damit ihm das Gute aus eigener Ginficht mbalich und fo die unterbrochene Ginbeit ber Ratur

September 1

#### 166 Dritter Theil. 3meiter Abschnitt.

durch Bernunft und freien Willen wieder hergestellt und jur höchsten, inneren Vollkommenheit erhoben werde. In dem Anfangspuncte der menschlichen Perfectibilität und dem, bis jur Reise der Bernunft, unbermeidlichen Mißbrauche derselben liegt also der Grund der Sunde und mit ihr auch des Uebels, weil beide, wie Nacht und Kälte, dem Lichte und der Wärme des Lebens gegenüberstehen und doch dieser abgemessene Antagonism die einzig nothwendige Bes dingung ist, die Freiheit des Geistes und mit ihr alle Lugend und Freude zur Wirklichkeit hervorzurus sen. Eben so ist

3) die Tragbeit des Verstandes und Billens als eine hauptquelle unserer Uebel ju betrachten. Jene; denn gufrieden mit dem finnlichen Genuffe des Augenblickes will der Mensch das sittlich Gute nicht fennen lernen; ebe gedenkt er Feigen ju lefen von den Disteln und Trauben von den Dornen (Matth. VII, 16), als er begreift, was es heiße, auf den Seift ju faen und von ihm das emige Leben ju ernten (Galat. VI, 3); lieber vertraut er dem regelloseffen Spiele des Zufalls, ebe er fich überzeugt, jede gute und vollkommene Gabe komme von oben berab von dem Bater des Lichtes (Jak. I, 17). In noch ger nauerem Zusammenhange fteht das menschliche Elend mit der Trägheit des Willens, welcher abgewens det ist von dem Unsichtbaren, Unendlichen und heis ligen; er begehrt nur das Sinnliche, Anschauliche und Begreifliche; das nahe Scheingut ift ihm wills fommener, als die ferne Bollkommenheit und Freude; lieber nahrt fich der faule Wilde von dem Rraute des

Walten, als von dem Maigen, den er erst saen und ... bauen muß. Faule Sand, faule Rede, fauler ... Berftand, faule Bernunft, fauler Bille, das ift die .... Erbfunde unferes Gefchlechtes, Die ibrer Natur nach nur Bermirrung, Mangel, Rrantbeit, Schmerzen - (... und Leiden aller Art jur Folge haben fann. ... Diefe Unthatigkeit aber auch nur Mangel an Bobls ... fenn bervor, fo erzeugt a) die Berfebrtheit des Willens das wirfliche Elend. Die Begierde des Thieres ift nur auf finns iches Bohlsenn gerichtet, weil fein Borbild des 5 Soberen in feinem Bewußtseyn liegt; dem Menschen bingegen ift durch die ibm einwohnende Ibee Gottes das Streben nach einer unendlichen Bollfommenheit als wefentliche Bedingung jeder finnlichen und irdis :: ichen Begehrung jur Pflicht gemacht (Matth. VI, 33). : Genau im Widerstreite mit Diefer sittlichen Ordnung feiner Rutur reißt aber der finnliche Mensch feinen Berffand von der Idee ganglich los und wurdigt ibn nur jum Diener und Beforderer feiner irdifchen Luft berab. Den Gepuf von Speisen und Getranten .... foll er nur nach dem Bedurfniffe feiner finfenden Rraft bemeffen, und er mißt ihn nach der Unerfatts lichfeit feines Saumens. Unter der Bedingung treuer ... Liebe foll er fich die Befriedigung des Geschlechtes triebes gestatten, und er lagt ibm dafur freien Lauf gur Stillung einer mandelbaren guft. Reichthum und Ueberfluß foll ihm nur ein Mittel gur Beforderung fittlicher Zwecke werden, und er verläugnet Gott und fein Gemiffen, um den Befit eines glangenden Metalles ju erringen. Dadurch fest er fich mit der

Ratur und moralischen Weltordnung in geraden Widerspruch und bietet ein heer von Uebeln gegen fich selbst auf, die ihn aufreiben und gerstoren muffen.

5) hieraus folgt bann eine Berruttung feiner Ratur, Die ibm in allen Begiebungen unermefliche Leiden und Duldungen bereitet. Betrachtet er fich in seinem Berhaltniffe ju Und eren, so fieht er fich von allen Seiten in Streit und Rampf vers widelt; denn da die Summe der finnlichen Lebens, guter beschranft und gemeffen ift, Undere aber nach ihnen gemeinschaftlich mit gleicher Begierde ftreben, fo entsteht Reid, Sag, Berfolgung, Rachgierde, Berachtung, Schmach und Gewaltthatigfeit, wor durch fich die Menschen qualen und ihr Dasenn vers Pruft er fich in Rucksicht auf seinen for; perlichen und organischen Zustand; er hat von feinen Bestrebungen feinen Gewinn und Genuß; von einem Wahne, von einer Tauschung geht er jur anderen fort; fein Gefühl ftumpft fich ab, feine Sinne werden schwacher, die machfende Begierde reibt ihn ouf, und bei dem Mangel an innerer Rube, haltung und Burde fuhlt er fich von jedem Leiden mit verdoppelter Rraft ergriffen und niedergebeugt. Und doch ift die innere Berruttung feines Ges muthes noch viel beflagenswerther, weil er nie jum flaren und deutlichen Bewußtsenn feiner felbft fommt. Die Reinheit lichtvoller Gedanken, die Kreus den der Wahrheit und Tugend haben feinen Reig für ihn; er sucht Zufriedenheit und fuhlt Reue, er fann das Bedurfniß innerer Burde nicht abläugnen, und empfindet boch schmerzlich seine Schmach; das

Bewußtseyn seiner Schuld, Sefühl des Kummers, der Zwietracht mit sich selbst, die Entfernung von Gott, der Furcht und Hofnungslosigkeit werden nur von kurzen Versuchen des Leichtsinns und der Selbst; betäubung unterbrochen. Das höchste Elend der Menschen sließt also zulest immer aus der Unlauter; keit moralischer Quellen, welche die Vorsehung selbst nicht verschließen kann, ohne den Lauf der Freuden; quelle zu hemmen, die aus der Fülle eines reinen Herzens hinübersließen in das ewige Leben (Joh. IV, 14).

# §. .:133.

# Die mabre Gludfeligfeit.

Bon ber anderen Seite ift, mit Borubergebung pieler einseitiger Schultheorieen , Die Seligkeit Gottes bas einzigrichtige Vorbild ber Gluckfeligkeit, welche ber Mensch erstreben foll; benn an ihm lernt er, baß sittliche Bollkommenheit zwar bie mefentliche Grundlage feines inneren Boblfenns ift, bag aber bennoch jeber geschaffene Beift jur Erfüllung gerechter Buniche, Die er fich nicht felbit gemabren fann, angenehmer Empfinbungen zur Erganzung feiner Gludfeligfeit bedarf. Bon Gott nimmt er biefes bochste Gut auf allen Stufen seiner Unendlichfeit; aber mit jeder neuen Berklarung feines Inneren muß fich auch feine Empfindung anders gestalten, ohne daß sie boch, weil eine Creatur nur unendlich, aber nicht ewig werben fann, jemals aufhorte, ober ben Endpunkt

des aussern Wohlsens erreichen könnte. Es besteht also die wahre Glückseligkeit des Menschen hier auf Erden in der angemessenen Verbindung sitt-licher und sinnlicher Güter, die nur durch Verminderung künstlicher Bedürfnisse, durch Freuden der Wahrheit und Tugend und durch ein, dieser inneren Vollkommenheit entsprechendes Maas angenehmer Empfindungen verwirklicht werden kann.

Menn wir daber ein reines Ideal des menschlichen Boblfepns erfassen wollen, so durfen wir bas Befen deffelben weder allein in dem Gemuthe, noch in der Sinnlichfeit, fondern in dem pollfommenen Buftande beider suchen (g. 44). Richt in dem Bemuthe allein fann ein geschaffener Geift fein bolles Wohlsenn finden; denn wie sehr er fich auch mit Plato gur Beschaulichkeit des Urmahren in der Idee erheben, durch Rechtthun fich mit ben Stoifern gegen das Schicksal abharten, oder fich der Gemutheruhe Epifurs befleifigen mag; fo hat doch auch der Korper feine Uns fpruche und Rechte, die man nicht abweisen fann und darf, ohne gegen das leben gleichgultig, feiner allmablig überdrußig ju werden und fich, bei allem Stolje einer erfunstelten Apathie, doch unglucklich in seinem Inneren ju fublen. Das Rathfel unferes Dasenns ift noch feinesweges durch das folge Bort geloßt: "bedurfe nur nichts, als das, mas du dir felbst gemabren fannst, fo bedarfft du feines Dinges auffer dir, auch nicht eines Gottes; du felbft bift dir dein Gott, dein Beiland und Erlofer (Richte's Unweif. jum feligen

Leben C. 211)." Biel fürger ließe fich folche Beisheit in dem Spruche erfaffen : werde nur erft Gott, fo bes Darfft du feiner Welt und feiner Schopfung mehr, als ber deinigen. Roch viel weniger ift das bochfte Boble fenn ausschließend in der Sinnlichteit ju suchen! weber die Schwelgerei der Eprenaiker, noch die Opulens Des Plutus, noch die Prachtliebe des ftolgen Ariftofraten, noch die Gefühlswonne der Mostifer fann beinen vernunfe tigen Bunichen genugen; benn die Sinnlichfeit erfaßt nur das Gute, aber fie bereitet und begrundet es nicht: wir finden auf diefem Wege nur einzelne Reite und Mittel des Bergnugens, aber nicht die Freude felbft. nur Gluck, aber feine Gluckfeligfeit, nur Eutnchie, aber feine Eudamonie. Erft die Berbindung des fittlich Suten und des Angenehmen fann den Korderungen unserer Ratur entsprechen: bona naturalia conjuncta cum honestis vitam beatam perficiunt (Cicero de fin. IV, 21). Ueber das richtige Berbalte miß beider finden wir den nothigen Aufschluß in der Idee Sottes, den uns das Chriftenthum als den allein feligen tennen lehrt (1. Lim. VI, 15). Er ift das durch die weise und beilige Energie seines Denfens und Wollens, Die, bei ihrer inneren Rlarheit und Schopferfraft, ibn durch ein ewiges Wohlgefallen an feinen Werken über jedes Bedurfniß und jeden Wechsel erhebt (Pfalm XVI, 11. C, 12. CIV, 24. 31). In seinem Lichte und einem reinen Bergen follen auch wir unfere Beligfeit fuchen (Matth. V, 8), aber als ein Seil, welches nur gehofft (Rom. VIII, 24), als ein bleibendes Erbe, wels ches und eift funftig gang ju Theil werden fann (I. Petr. I, 4). hier wird uns gwar Gottfeligfeit mit Genugfamfeit

empfohlen (1. Lim. VI, 6), jedoch nicht ohne hofnung ber Bergeltung (Rom. II, 6); es beißt vielmehr, Gott forge fur uns, er miffe, was wir bedurfen (Matth. VI. 32) und werde uns bas jufallen laffen, mas wir durch eigenes Streben nach Gerechtigfeit nicht erringen tonnen (B. 33). Die Gluckseligkeit des Tugendbaften auf Erden besteht folglich barinnen, daß er die errungenen Beiftesguter mit den finnlichen, die ihm gur Ergangung seines Wohlsenns dargeboten werden, auf jeder Stufe feines sittlichen Lebens zu einem Gangen in feinem Bes wußtsenn vereinigt, oder in der harmonischen Bers bindung der Freude mit der reinen Luft. Je bober fich durch Meisheit und heiligung das Bild Gottes in dem Inneren des Menschen verflart, Defto berrlicher lagt es die Gerechtigfeit und Gute Gottes im aufferen Lichte bervortreten (2. Kor. III, 18). beit im Sandeln, Rehmen und Genießen mit stillem Danke gegen Gott (1. Tim. IV, 4) ift folglich Das Grund: gefet des Menschen, der in jedem Bechsel seines aufferen Lebens mahre Gluckfeligkeit erftreben will. In Diesem veredelten Sinne des Wortes fann, nach dem Borgange griechischer Moralisten (Diogenes Laert. procem. n. 12), auch der driftliche Sittenlehrer fich einen Eudamos nifer nennen und feinen Grundfat in folgende Imperative auflosen.

1) Strebe nach den Freuden der Wahrheit im Lichte der Wissenschaft und des Glaubens: denn der Unwissende und Unglaubige wird bei dem Dunkel seines Inneren von Ungewißheit, Furcht, Aengstlich; keit und allen Blendwerken des Aberglaubens und der Thorheit gepeinigt. Den Ungebildeten und Geistesarmen plagt Langeweile und das Gefühl seiner inneren Dürftigkeit. Kenntnisse aber ohne Tiefe, Ordnung, Haltung und Harmonie verwirren nur und erzeugen Widersprüche und Zweisel. Der Besitz reiner Begriffe, Ideen und hofnungen aber, welchen Plato die Anschauung des Wahren, Aristoteles die theoretische Energie des Geistes, und die Schrift Erkenntnis des Lichtes nennt, gewährt dem Menschen die reinste Befriedigung und den edelsten Selbstgenuß.

2) Lerne die Krenden der Tugend als die ebelften ichaben, beren ein vernunftiges Wefen fähig ift. Erfenntniß der Wahrheit ist die balbe Lugend; nur durch die freie That fann fie Leben gewinnen und ein fester Grund in Dem Baue beines Boblseyns werden. Erft durch die Bermirklichung ber Idee in der handlung begrundest du deine Perfonlichkeit und Die Beharrlichkeit Deiner Intelligeng, Inupfest ein festes Band zwischen Verstand und Willen, beinem Denfen und innerem Senn, und rufft nun durch beine Selbstbilligung und Zufriedenheit die Freude, oder die aus dem Wohlgefallen an dir ente ftebende reine Luft hervor, welche gang in deiner Macht ift, weil fie feiner Bermittelung durch auffere Reite bedarf. Diefes sittliche Selbstgefühl ift auch ein reines und feliges; es übertrift alle organische Sinnenreige an Luft und Wonne; es ift der reine Grundton in dem Accorde unseres Gluckes, durch den die begleitenden Sone erst harmonie und Liebliche feit geminnen; es ift die Unnaberung an die gottliche Kreude, die Sottes Liebe feinen Kreunden bereitet hat (I. Ror. II, 9). Alles auffere Lebensgluck gerfließt

# 174 Dritter Theil. 3meiter abichnitt.

wie ein Schatten, wenn es nicht von dieser inneren Bufriedenheit getragen wird.

3) Bermindere überall die Bahl Deiner Bedürfniffe, namentlich der angewohnten und funftlichen, die bich von Drt, Zeit und Menschen abhangig machen und eben daber auch Deinen sittlichen Wirfungsfreis beschranten. Epifurder mag wohl fprechen, je mehr Bedurfniffe, besto mehr Lebensreige, und je mehr Lebensreige, defto mehr Genuß; der Weife aber wird und muß Diefen Grundsat eben so thoricht finden, als die Marime eines Bermalters, je bober Die Ausgabe, besto besser ift die Rechnung. Gerade barum, weil bier die Ausgabe die Ginnahme, dort der Genuß das Berdienft und die Burdigfeit überfteigt, ift in dem erften Salle der Banfrott, im zweiten Bein und Qual unvermeidlich (guf. XVI, 25). Ueberdies erzeugt jedes unbefriedigte Bedurfniß Schmerg, und Schmers zenslosigfeit ift die erfte Stufe gur Gluckfeligfeit. Richts bedurfen, fagt Sofrates, ift ein Borgug der Gotter, fo wenig als moglich bedurfen, ift Aehnlichkeit mit ihnen. Durch diese Borschrift wird noch keinesweges eine chnische Lebensweise geboten; es wird nicht einmal gefordert, daß man fich alles Lurus, oder alles dessen entschlagen soll, was nicht unentbehrlich jur Erhaltung des organischen Lebens ift. Wir follen es nur fo genießen, daß wir es auch entbehren konnen (1. Kor. VII, 30. Philipp. IV, 12); wir sollen es uns bismeilen entziehen, daß uns fein Genug nicht gur Gewohnheit werde; wit follen uns bei unferen Bedurfniffen an das Bemohns liche und Einfache halten, das uns fein Wechsel des Schicksals leicht entziehen kann. Je mehr du die Zahl deiner Bedürfnisse verminderft, desto unzugänge licher bift du dem Unglücke.

4) Rimm gur Ergangung beffen, mas dir ju beinem Wohlsenn gebricht, auch die angenehmen Empfindungen, Unichauungen und Bers gnugungen ju Sulfe, welche dir angemeffen find und die Einheit Deines sittlichen Bewußtsenns nicht unterbrechen. Lebensgenuß ift rein und erlaubt, Der feine Pflicht verlett und fich mit der Freude in Gott verträgt. Die Bahl der Bergnugungen, Die unfere Gluckfelige feit vermehren, lagt fich zwar nicht bestimmen, weil fie an fich schon unermefflich ift, und überdies Jeder bei der Verschiedenheit seines Geschmackes und feiner Reigungen eine eigene Urt bat, glucklich ju fenn. Alle ohne Ausnahme find indeffen ein Gegenstand des Moral; auch der Reisende, der Spatierganger, der Lustwandler in der Natur hat Pflichten zu erfullen, welche oft genug verlett werden. Ihre Beachtung und Wahrnehmung muß man indeffen dem Rachdens fen jedes Gingelnen überlaffen, da es der Wiffen, fcaft genugt, Diejenigen Genuffe hervorzuheben, die entweder zweideutig icheinen, oder leicht gemißbraucht werden und in Fehler und Gunden ausarten fonnen.

Man vergleiche hieruber die zwei fleinen Schriften Seneca's de tranquillitate animi, und de vita beata: Reinhard vom vernünftigen Selbstgenusse in f. Predd. zur Schärfung des sittlichen Sefühls S. 225 f.:

176 Dritter Theil. 3meiter Abichnitt.

ı

von dem weisen Genusse der Lebensfreus, den, in m. driftlichen Religionsvorträgen über die wichtigsten Gegenstände der Glaubens, und Sittenlehre. Erlangen 1795. Th. V. 5. Predigt.

# S. 134. Von der Ehre.

Einer ber angenehmsten und ebelften Lebensreige ift bie Chre, ober ber Ausbruck frember Mchtung fur unfere Burbe und Bollfommenheit; ein Begriff, welcher mannichfacher Gintheilung und Abstufung fabig ift. Un bem sittlichen Berthe ber Ehre lagt fich nicht zweifeln, weil Die gemahrte in eben bem Daage begluckt, als bie verfagte krankt; weil sie von Fehlern abhalt, ju Tugenden ermuntert, ben Wirkungsfreis bes Menschen erweitert und auch in ber beiligen Schrift gebilligt wird. Es ift indeffen bei ihrer Mandelbarkeit weise, sie zwar nicht zu verachten, aber auch nicht zu überschäten, fie nicht erzwingen zu wollen, fie mehr als Folge, wie als Endzweck unferer Sandlungen zu betrachten, und eben baber auch nicht muthlos zu werben, wenn fie uns verfagt, oder boch nicht in vollem Maaße zu Theil wird.

Die Ehre ist verschieden von dem Lobe, unter dem wir uns den Beifall Anderer in Rucksicht irgend eines Borzuges, z. B. unserer Gestalt und Kleidung, denken, und von der Schmeichelei, die ein erdich; tetes Lob ist. Sie sest bei dem, der sie verdient, den Befit einer fittlichen Eigenschaft, Det Bollfommenbeit, und bei dem, der fie gemabrt, freie Uchtung fur die Tugend und Burde des Anderen poraus. Der Begriff der Ehre ift folglich reich an Umfang und Beziehung, und fann mannichfach gestaltet und eingetheilt werden. Es giebt eine Selbstehre, Die gwar baufig genug im Leben porfommt, aber von Anderen verworfen und als unjulaffig juruckgewiesen wird (Joh. V. 31), eine bes fondere Ehre, wie die Achtung in den Kamilien und unter den Mitburgern, die jedoch aus Reid und beeins trachtigter Selbstsucht ofter versagt, als geboten und ausgesprochen wird (Matth. XIII, 57), und eine alle gemeine Ehre, jedoch nur im approximativen Sinne, weil es feinen Menschennamen giebt, der von Allen ges fannt, geschweige benn geachtet und gepriesen murbe. Doch hat der erhabene Stifter des Christenthums Die arofte Ehre und den weitverbreiteteften Ruhm auf Erden errungen und feine gottliche Burde foll gulest von unferem gangen Geschlechte anerkannt und verfundigt werden (Philipp. II, 10). In einer anderen Rucfficht unters Scheidet man die mabre, oder verdiente Ehre von der fceinbaren und falfchen. Jene fest eine wirkliche Bollfommenheit und . Tugend voraus, und mit ihr eine grundliche Unerfennung aus dem Munde fundiger Richter, wie die Glaubensfestigfeit Luthers, die Bescheidenheit Melandthons, die Gelbftubermindung Renelons. Diese ift nur eine voreilige und unfundige Erhebung ber Scheintugend, wie die Bergotterung des Berobes Agrippa (Apostelgesch. XII, 22), die lobpreisung der Diana von Ephesus (ebend. XIX, 28), die Apotheose eines Liber und Rero, Der Panegpricus auf Den v, Ammons Mor. 11. B. 2, Abth. 12

#### 178 Dritter Theil Zweiter Abschnitt.

beuchlerischen Protector Eromwell. Die falsche Ehre ift bei Weitem haufiger, als die falfche Munge, bleibt aber, wie diefe, nur furge Zeit im Umlaufe, und ichas bet dem am Deiften, der fie julett im Munde fuhrt. Bieder in anderer Begiehung giebt es eine Stufenfolge ber Ehre, von dem ehrlich en Ramen an, den man Jedem gern jugesteht, bis jur Achtung, Sochachs tung und Berehrung, und von diefer an wieder bis gur Unbetung, welche Gott, dem Beiligen, allein gewidmet fenn darf. Dagegen gebort der Rubm, bon bem erften Jungenschlage ber beweglichen Fama an bis jum lauten Trompetenflange der faunenden Bolfsbemun derung, mehr aufferen, oder doch nur technischen und intellectuellen Borgugen an. In relativer Ruckficht fam man die Ehre in die politische und moralische eintheilen. Jene hangt von der Form der Sefellschaft und des Standes, pder felbft des Bolfes ab, dem man zugehört; es giebt hier eine Nationalehre und Geburtsehre, eine literarifche, militarifche und hand werksehre; in allen diefen Bergweigungen ift die Ehre nicht rein, fondern bezieht fich auf Gewohn beiten und Borurtheile, und giebt nur Rang und Stellung, aber feine Achtung. Dagegen ift die moras lische Ehre eine gerechte Burdigung des Verdienstes nach dem Urtheile der Beifen aller Gefchlechter und Zeiten, die zugleich als Ehre vor Gott (vox populi vox Dei) und dem Gewiffen (Joh. V, 30) betrachtet werden muß. Endlich theilt fich die Ehre noch in die vorüberges bende und bleibende. Jene gleicht einem Strafen liede, das nur eine Zeitlang von einzelnen Saufen und Rotten gefungen wird; diese ift ein reiner und erhabener homnus, den man mit mabrer Theiluahme und immer gleichem Wohlgefallen vernimmt. Bir bandeln birr ausschließend von der mabren, sittlichen Ehre, Die faft Riemanden, felbft dem zweideutigen und fcblechten Menfchen nicht, gleichgultig ift, und beren Bermeigerung, oder Verletung auch der Gebildete in der Regel fcmerte licher empfindet, als es bei einer gang reinen und fleckens lofen Tugend geschehen sollte. Der Stadtrath bon Orlas munde verfagt Buthern mahrend seiner Kehde mit Carlstadt in einer amtlichen Zuschrift die ihm von seinem Churfurften zugemeffene Litelebre, und er bricht barüber in einen heftigen Zwift aus, der fast mit Gewaltthatige feiten geendigt hatte. Servet fchicft bem Calvin ein ihm bon dem Autor verehrtes Eremplar feiner Dogmatit mit fritischen Randgloffen guruck, und ber ehrgeitige Reformator entbrennt darüber ju einem Saffe, Der feinen Begner zulett den Flammen weiht (Caluini refutatio errorum Serueti S. 695). Kenelon verweigert Boffuet die Censur einer Streitschrift (l'etat des oraisons i. J. 1697), und der Bischof von Meaur befampft bon nun an Fenelons Marimen ber Beiligen über bas innere Leben der Beiligen mit unverfohnlicher Feindschaft. Im Gegentheil ift die Ehre 1) als Beftatigung Des billigenden Urtheils über uns felbft aus dem Dunde Anderer ein angenehmer und edler gebensreig. Dan gewinnt durch fie das Recht, mit feinem fillen Bohlgefallen an fich hervorzutreten und es burch Worte und Thaten ju offenbaren; fie gleicht einem Proceffe, ben die Gelbiliebe über bas Diftrauen vor unferem eigenen Berichte burd, ein rechtefcaftiges Urtheil gewonnen bat; fie ift ein Bumads unferer moralifden Exilleng,

#### 180 Dritter Theil 3meiter Abschnitt.

ben man bober ftellt, als Die Erweiterung jedes aufferen Eigenthums. Es ift fein Gelehrter, fein Seld, fein Rurft fo groß, dem Beifall und Ehre aus dem Runde . fundiger Richter nicht theuer und ermunscht fenn follte. Dabei ichutt fie 2) den im Guten noch unbefestigten Menfchen vor vielen Fehlern und Ausschweis Die Rurcht vor der Schande, oder doch ber Berluft des guten Rufes balt die Jungfrau, die Gattin, den Jungling, den ehrliebenden Burger und Beamten in ben gemeffenen Schranfen der Pflicht. Wo daher die bffentliche Meinung, wie es in demoralifirten Stadten und gandern, oder doch unter einzelnen Standen, oft gefchieht, ihre fittliche Reinheit und Strenge verliert, da bricht auch das kafter und Berbrechen ohne Scheu Schon durch die Erhaltung und Wiederhers ftellung dieser Reinheit erwirbt fich die Rirche, die als Bermittlerin und Pflegerin der Religiositat das allein mit Sicherheit ju leiften vermag, ein Berdienft um das ges meine Befen, welches oft verfannt und überfeben mird. Die Ehre ift fogar 3) fur den jum reinen Pflichtgefuhle noch nicht berangebildeten Menschen ein fraftiger Untrieb gur neuen Tugend. Wie oft er auch von reiner Sittlichfeit spricht und Andere nach ihren Se; feten richtet, fo fragt er doch felbst bei den meisten seiner handlungen, mas wird mir dafur? Er ist wohl stark genug, die gemeinen Bersuchungen der Luft und des Eigennutes ju uberminden, aber nur unter der Bedingung, daß ihn die Ehre dafur schadlos halte. Seine Tugend wurde nicht soweit geben, wenn ihr die Eitelfeit nicht Gesellschaft leistete, und die icon erworbene Ehre muß nun Burgichaft fur die funftige gemahren. Man nehme

bem jungen Runftler, 'Gelehrten, Rrieger und Staatse manne die Aufficht auf feine nahe Beforderung und Auss zeidnung, fo wird er in feinem Berufe balb ermatten, ober doch nicht fraftig genug fenn, fich über die Mittels maßigfeit zu erheben. Ueberdies fest fie uns auch 4) in ben Stand, unfern Birfungsfreis ju ermeis tern, mit andern weisen und guten Menschen in nabere Berbindung ju treten, beilfame Entwurfe freier und ungehinderter auszuführen, jur rechten Beit ein Wort mit Rachdruck ju fprechen, Unbefannte ju empfehlen und ihnen nuglich ju werden, und durch unfer Beispiel Uns bere ju einer ahnlichen Bervollfommnung ju ermuntern. Man fieht es an murdigen Geiftlichen und gehrern übers baupt, wie viel bober Die versonliche und fittliche Ehre fteht, als die politische, und welchen Einfluß fie ihren Ermahnungen und Vorschriften bereitet. Zulett verfennt auch 5) die Schrift den Werth der Ehre nicht, wie aus folgenden Stellen deutlich erhellt: Spruchw. XXII, 1. Strach XX, 29. Joh. V, 34. Rom. XIII, 7. Phil. IV, 3. hiernach ift es angemeffen und weise, ben fo tief in uns liegenden Trieb nach Ehre durch folgende Regeln ju leiten.

1) Berachte die Ehre nicht ftolz, oder leichts finnig. Denn ob es schon möglich ist, daß man in deinen nächsten Umgebungen eine an sich gute und löbliche Handlung falsch und unrichtig beurtheilt, so bleibt es doch immer bedenklich, die Mehrheit gegen sich zu haben, und wenn man vollends auch nicht auf die Warnungen der Unbefangenen und Kundigen achten will, so wird man dem Vorwurfe des Starrsfinns und Eigenwillens kaum entgehen. Und sollten

# 182 Dritter Theil. 3meiter Abichnitt.

auch sie den innern sittlichen Werth unserer Hands lungen nicht beurtheilen können, so haben sie doch eine Stimme über den äusseren, über die Geseglichskeit und den Erfolg der That, und können folglich unserer Unbefangenheit zu Hulfe kommen, unsern Enthusiasm mäßigen, oder unsern Kleinmuth skärken. Wer die Ehre unbedingt von sich weiset, ist entweder ein vollendeter Weiser und Tugendheld, oder ein Verblendeter und Bösewicht. Wer möchte sich aber zutrauen, allein klug und edel zu senn!

2) Ueberschäße die Ehre nicht. Die Menschen loben und ehren nur, wie fie es verfte hen, und das fagt bei der großen Menge nicht viel; der laute garm der Rnechte und Partheiganger giebt noch feinen Ruhm der Meisterschaft. Undere loben nur glans zende und geräuschvolle Sandlungen; fie bes wundern die Stentorstimme eines Aleschines und über: boren den fanften Wohllaut der Rede des Demofthes nes; sie staunen die Sophismen eines Eck an und schütteln den Ropf zu den Syllogismen Melanche thons. Wieder Andere ftimmen in das Lebe; hoch nur ein, das ein Unbefannter aufbrachte, und eine bedeutende Angahl erheuchelt nur die Achtung, um niedrige, oder eigennütige Absichten Die vorlaute, zudringliche, formliche zu erreichen. und in Phrasen gehullte Ehre muß uns daher ein gerechtes Mißtrauen einfloßen und unfer Selbstgefühl in Schranken halten, damit der falfche Maasstab Anderer uns jum Nachtheile nicht auch der unfrige merde.

- 3) Erzwinge, erfturme die Ehre nicht, es fei nun, daß du als Candidat des dffentlichen Beis falls dem Bolfe aufliegest, oder dein Lob Anderen auf Bucher leihest, oder die offentlichen Ausrufer bestechest, oder dich durch beine Kreunde mit Emphase ruhmen und preisen laffest. Denn weder der gute, noch bofe Wille Anderer leidet Gewalt; ja fie ver: fagen dir mobl gar die verdiente und icon vorbereitete Achtung, wenn fie Budringlichfeit und leberraschung argwohnen. Und murden fie dennoch überliftet, fo ist doch dieses erschlichene, oder eroberte Lob von furger Dauer und weicht in furgen Zwischenraumen der Schmach und Vergeffenheit. Richts ift eitler, als der papierne Ruhm, und nichts widerlicher, als die Lobhudelei der Unberufenen, die fich das Recht anmaßen, Undere ungestraft durch ihren Beifall ju beleidigen.
- 4) Setze dir die Ehre nie zum Zwecke, sons dern betrachte sie nur als eine mögliche Folge deiner Handlungen. So wie du darauf auss gehest, von Andern geehrt zu werden, beginnst du nicht allein etwas Zweideutiges und Ungewisses, sons dern auch etwas Verkehrtes (Matth. VI, 2), weil du das Ziel deiner Psicht und dein höchstes Gut ausser dir suchst und folglich das Wesen der Tugend zerkörest. Handelst du hingegen einzig aus Folgsams keit gegen dein Sewissen, so folgt dir die Ehre von selbst; je weniger er den Ruhm suchte, sagt Sallust vom Cato, desto häusiger siel sie ihm zu (Catilina c. 34). Die Ehre ist der Schatten der Tugend; nur dann, wenn man die Sonne der

# 182 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

auch sie den innern sittlichen Werth unserer Hands lungen nicht beurtheilen können, so haben sie doch eine Stimme über den äusseren, über die Gesetlichskeit und den Erfolg der That, und können folglich unserer Unbefangenheit zu Hulfe kommen, unsern Enthusiasm mäßigen, oder unsern Kleinmuth stärken. Wer die Ehre unbedingt von sich weiset, ist entweder ein vollendeter Weiser und Tugendheld, oder ein Verblendeter und Bösewicht. Wer möchte sich aber zutrauen, allein klug und edel zu sepn!

2) Ueberichate Die Ehre nicht. Die Menichen loben und ehren nur, wie fie es verfte ben, und das fagt bei der großen Menge nicht viel; der laute garm der Rnechte und Partheiganger giebt noch feinen Ruhm ber Meifterschaft. Undere loben nur glans gende und gerausch volle Sandlungen; fie bes wundern die Stentorstimme eines Aefchines und über: horen den sanften Wohllaut der Rede des Demosthes nes; fie staunen die Cophismen eines Eck an und schutteln den Kopf zu den Syllogismen Melanche thons. Wieder Andere ftimmen in das Lebe; hoch nur ein, das ein Unbefannter aufbrachte, und eine bedeutende Angahl erheuchelt nur die Achtung, um niedrige, oder eigennutige Absichten zu erreichen. Die vorlaute, zudringliche, formliche und in Phrasen gehullte Ehre muß uns daber ein gerechtes Migtrauen einfloßen und unfer Gelbstgefühl in Schranken halten, damit der falsche Maasstab Anderer uns jum Nachtheile nicht auch der unfrige merde.

- 3) Erzwinge, erfturme die Ehre nicht, es fei nun, daß du als Candidat des dffentlichen Beis falls dem Bolfe aufliegest, oder dein Lob Anderen auf Wucher leihest, oder die offentlichen Ausrufer bestechest, oder dich durch deine Freunde mit Emphase ruhmen und preisen laffest. Denn weder der gute, noch bofe Wille Underer leidet Gewalt; ja fie per: fagen dir wohl gar die verdiente und ichon vorbereitete Achtung, wenn fie Zudringlichkeit und Ueberraschung argwohnen. Und wurden fie dennoch überliftet, so ist doch dieses erschlichene, oder eroberte Lob von furger Dauer und weicht in furgen Zwischenraumen der Schmach und Vergeffenheit. Richts ift eitler, als der vavierne Rubm, und nichts widerlicher, als die Lobhudelei der Unberufenen, die sich das Recht anmaßen, Undere ungestraft durch ihren Beifall gu beleidigen.
  - 4) Setze dir die Ehre nie zum Zwecke, sons dern betrachte sie nur als eine mögliche Folge deiner Handlungen. So wie du darauf auss gehest, von Andern geehrt zu werden, beginnst du nicht allein etwas Zweideutiges und Ungewisses, sons dern auch etwas Verkehrtes (Watth. VI, 2), weil du das Ziel deiner Pflicht und dein höchstes Gut ausser dir suchst und folglich das Wesen der Tugend zerstörest. Handelst du hingegen einzig aus Folgsams keit gegen dein Sewissen, so folgt dir die Ehre von selbst; je weniger er den Ruhm suchte, sagt Sallust vom Cato, desto häusiger siel sie ihm zu (Catilina c. 54). Die Ehre ist der Schatten der Tugend; nur dann, wenn man die Sonke der

# 184 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

Weisheit im Rucken hat, streckt sich bas eigene Dunkel vor dem, der im reinen Lichte nicht wandeln mag.

5) Fasse Dich, wenn dir die verdiente Ehre nicht zu Theil wird. Die wenigsten Menschen ehren gern, weil fie fich selbst nicht achten fonnen; lieber verlaumden fie, oder ftellen fich gar, als ob fie den Befferen neben fich verachten fonnten, um in dieser Aufgeblasenheit ihres Dunkels einen fleinen Troft über ihre Mittelmäßigfeit und Schwache beit zu finden. Die Achtungewurdigsten und Edels ften werden zuerft verfannt, oder muffen doch, wie Paulus (2. Kor. VI, 8), durch gute und bofe Ges ruchte geben. Der beharrlichen Tugend bleibt gulett dennoch der Sieg, und die wiederkehrende Gerechs tigkeit vergist bann den unverdienten Raltsinn burch mabre und bleibende Uchtung.

Jolliko fer über den Werth der Ehre, in s. Predd. über die Würde des Menschen Th. I. S. 147 f. Bon dem Einflusse, den eine weise Ehrliebe auf unsere Tugend hat, in m. Religionsvorträgen im Seiste Jesu. Sottingen 1806. B. II. S. 337 sf. Thil'o über den Ruhm. Halle 1803.

#### S. 135.

# Bon bem Ehrgeiße.

Die Chrliebe wird Chrgeiz, ober Leidenschaft für die Chre, wenn man das Urtheil der Menschen boher stellt, als den Ausspruch Gottes über unseren sittlichen Werth; und wenn jene Leidenschaft eine

besondere Richtung zur Ehre bes Staates und ihren Abzeichnungen gewinnt, fo wird fie Rangfucht, bie man einen halben, ober pebantifchen Ehrgeiz nennen konnte. Diefe an fich eble Reigung wird boch bochst gefahrlich und ift in jedem Ralle unsittlich, weil fie bie Ehre vergottert, bas Bewußtsenn beschrankt, bas Gefühl aller anbern Pflichten verschlingt, unfagliches Unbeil ftiftet und bem Chrgeigigen felbft unendlichen Schmerz bereitet. Ernfte Betrachtungen über bas traurige Schidfal aller Chrgeitigen, über ben nachtheiligen Einfluß biefer Leibenschaft auf bie Bilbung ber Jugend, und über bie Taufdungen bes Ruhms und Machruhms im Leben und im Tobe find baber Jedem zu empfehlen, ber biefer Begierbe machtig werben und fie in Schranken halten will.

Ehrgeiz, oder Ehrsucht ift die herrschende Begierde nach menschlicher Ehre als dem boch sten Zwecke unserer handlungen; ein Gebrechen der Seele, welches nur dadurch möglich wird, daß die wohlgefällige Anschauung des ausseren Beifalls Anderer das flare Selbstbewustsen verschlingt, die Stimme in unserem Gewissen und seinen Ausspruch über den inneren Werth unserer handlungen unterdrückt, und nun die Leidenschaft für den Beifall Anderer in ihrer ganzen Stärfe hervorruft. Der Ehrgeiz beginnt mit einer großen Empfänglichkeit und Reizbarkeit für die Ehre, welche leicht beleidigt und verwundet werden kann; das ist der Ehrgeiz der Frauen, die, wenn nicht eine andere Leidenschaft in das Spiel kommt, sich oft

beanugen, auf dieser Stufe fteben zu bleiben und bie Verstimmung ihrer Laune nur in ihren nachsten Umger bungen laut werden zu laffen. Gewinnt aber Diefe Leiden Schaft einen hobern Grad von Starte, fo wird ber Ebr geit Defensiv, oder die Beleidigung Underer abweh rend; das ift die Ambition der jungen Leute und ba Hochschuler, die, wenn man ihre Thorheiten feltsam, oder fonderbar findet, ichon in Flammen gerathen und ju den Waffen greifen. Bald wird der Ehrgeis aufs ftrebend und uber die Pflichten der Liebe und Treue hinwegschreitend; das ift der Ehrgeis der jungen Manner, Die fich um ein Umt und eine Auszeichnung bewerben, einem Melteren und Burdigeren fich vordrangen und nun schon auf frummen Wegen, oder durch den Verrath eines Jugendfreundes ihr Biel zu erreichen suchen. Run bedarf es nur noch eines Schrittes, und der Ehrgeis wird offenfiv, alle Schranken des Rechtes und der Gefete durchbrechend; das ift der Chrgeiz des reifern Alters, dem nichts mehr ehrmurdig und heilig ift, mas den Klug seiner fuhnen Bunsche aufhalten, oder bemmen Man kann hieraus schon abnehmen, wie sich der Chrgeig von der Chrliebe unterscheidet. Jenen erfennt man bald an der heftigfeit der Begierde; wahrend der Chrliebende die Achtung Underer ruhig ers wartet, febnt fich der Chrgeitige nach fremdem Beifall mit ungestumem Verlangen und ift unversohnlich, wenn seine Erwartung getäuscht wird. Dabei geben auch beide von gang perschiedenen Grundfagen aus: Der Ebr liebende betrachtet den Ausdruck fremder Achtung als eine zwar munichenswerthe, jedoch nur zufällige Folge seiner Sandlungen, mabrend er bei dem Ehrgeitigen

einziger und hochfter 3med feines Wirfens und Strebens Roch fichtbarer tritt diefer Unterschied bei der Babl det Mittel hervor; denn der Chrliebende mablt nur ben Weg der Tugend und des Verdienstes, mabrend dem Ehrgeitigen auch der Augendienst, Die Schmeichelei, Bestechung und Niedertrachtigkeit fur feine Absicht wills fommen ift. Es find daher überdies die Rolgen Diefer gedoppelten Sandlungsweise gang ungleich; benn ber Ehrliebende gewinnt julest den dauernden Beifall aller Beisen und Edlen, mabrend dem Ehrgeitigen nur Die mandelbare Gunft betrogener Gonner und Freunde, oder die tauschende huldigung der Menge und seiner unwurdigen Creaturen ju Theil wird. Eine Spielart Des Chrgeites ift der Titelgeig, oder die Rang fucht, Die eine Leidenschaft fur die Staatsehre und ihre scheinbaren Borguge in der Gefells ich aft bezeichnet. Daß man in dem gemeinen Wefen, wo fich, wie uberall, nichts vollkommen gleich ift, seine Stelle im Berhaltniffe ju feiner burgerlichen Burde fuche, fordert die Ordnungsliebe und Gerechtigfeit. der sittlichen Ordnung der Dinge, die doch jeder anderen jum Borbilde Dienen foll, tritt bier oft Die Billfubr der Regierungen und Regierten in den auffallendeften Widerspruch. Jene; denn sie schaffen, dem falichen Chrgeite jur Rahrung, oft nur Titel, oder Scheinmurs ben, durch welche die mahre Ehre getodtet, der fnechs tifche Ginn geweckt und die Eitelfeit über das Berbienft erhoben, oder ihm doch gleich gestellt wird (Carnot memoire addressé au roi. Bruxelles 1314. eine fleine, trefliche Schrift). Auch bestimmt der Staat Die Ordnung feiner Burden oft nur zufällig nach

bloger Sunft und Laune; wie wenn bem Leibfutider, oder Rammerdiener eine bobere Achtung jugesprochen wird, als dem angesehenen Beamten und Rrieger. meiften Diggriffe aber lagt fich die vertheilende Gerech tigfeit bei der Berleibung offentlicher Burben an Unfahige und Unverdiente ju Schulden fommen; wie wenn Rapoleon einen Opernfanger mit dem Orden der eisernen Rrone schmuckt, mas feine Umgebungen laut fut eine Profanation erflarten, obicon der unbeugfame Berts fcher gur Ertheilung abnlicher Auszeichnungen febr bereit war (Las Cases mémorial de St. Héléne. Londres 1824. t. III. p. 246), So wird benn auch die Wills fuhr des Einzelnen gur Rangfucht gereigt, welche barinnen besteht, daß man glaubt 1) Ehre und Schande bange allein von den Diplomen der Cabineteund Beborden ab und diefer Anficht gemäß, einen Titel, oder ein Ordensband hoher fellt, als den Auss fpruch der Beifen, oder den Richterspruch des eigenen Gemiffens: 2) daß man alle Rrafte und Mittel aufbietet, dieser Patentehre måchtig zu werden und ihr unbedenklich jede Pflicht und Tugend jum Opfer bringt: 3) daß man fordert, der Borgug Diefer offents lichen Stellung muffe auch in allen ubrigen Bers håltniffen des Privatlebens anerkannt wer den und deswegen streng auf dem Rechte des Vorsites und eitler Kormlichkeiten besteht. Man fann bem Chrgeise im Allgemeinen einen gewissen Adel des Triebes nicht ftreitig machen, weil er den brutalen Reigungen Abbruch thut und die blinde Selbstsucht dem Urtheile Underer ju unterwerfen icheint. Diese Unterwerfung aber ift nicht aufrichtig, sondern nur scheinbar; der Ehrgeitige bat die

į

Abficht gar nicht, die Billigung ber Weisen durch feine Sandlungen zu verdienen; er will nur das Urtheil derer erschleichen, die ju feiner Erhebung etwas beitragen fonnen; es ift ibm auch nicht um ihre mabre Achtung, fondern nur um ihren Beiftand und den auffern Schein der Auszeichnung su thun; fein ganges Streben ift heuchelei und Betrug, melder vielfeitig, beharrlich und mit großer Rraft des Billens fortgesett wird. Dadurch wird aber der Ehrs geig gefahrlich, weil er fich nicht begnugt, ju beus deln, fondern auch den Preis der Seuchelei gewalttbatig eramingen will, und fich daber unbedenflich jedes Unrecht erlaubt, um den Ausbruck, oder doch das Zeichen der bffentlichen Achtung zu erbeuten. Das Leben Des Raifers Rapoleon bat dieses dunkle Ideal in seinem gangen 2wielichte jur Erscheinung gebracht; bei feinem feften, gewaltthatigen Willen fannte er weder die Rechte Underer, noch bie Achtung fur das leben feiner Mitmenschen; das Sepn und Wohlseyn bon Taufenden mar ibm nur ein Mittel jur Begrundung feiner Macht und feines Rubms: feine Gleichheit der Gewalt, sprach er an der Wiege feines erften Consulates ju Gienes, und follte ich im Blute maden bis an die Kniee. Aber Dieser Ruhm mar felbst ein Phantom, über das er zuerst Undere mit der Berfchloffenheit eines Tiberius, und dann unter der garbe des Themistofles fich felbst tauschte. Buerft erschraf er por dem, was er thun wollte, und nachdem es gescheben war, bullte er feine Gewaltthaten in die menschenfreunds lichen Plane eines Titus ein, um fich in feiner Ginfams feit wenigstens des Mitgefühls feiner Zeitgenoffen ju verfichern, nachdem er ihre mabre Achtung verfehlt hatte. Aus diefer inneren Gestaltung des Ehrgeites laft fich

#### 190 Dritter Theil Zweiter Abschnitt.

nun auch seine Un sittlich feit leicht nachweisen, wem man bemerft, daß er

- 1) die aussere Ehre vergottert, Sabsucht den Reichthum, oder die Geschlechtsbegierde die Wollust. Der Sedanke, gelobt, gepriesen, ger feiert, von Welt und Rachwelt gerühmt zu werden, bat so viel Bezauberndes fur den Ebrgeitigen, bak er ihm alle anderen Reigungen unterordnet und ihm das Leben felbst zu opfern bereit ift. laugnen Alexander, der altere Scipio und Dompejus in der Bluthe ihrer Jahre alle Frauens liebe, um den Durft nach Ruhm ju ftillen, und Agrippina, Rero's Mutter, berrath bas Ge beimniß ihres Bergens durch die Worte: todten mag er mich, wenn er nur Raifer wird (occidat, modo imperet). Und bennoch ift diese Ehre nur ein Goge; fie ruht auf feiner Bahrheit, feiner Beisheit, feinem gottlichen Ausspruche des Gemiffens, sondern auf dem eitlen Beifalle betrogener und wieder betrugender Menschen; fie glangt wie eine Luftgestalt und gerrinnt wie sie; tief in ihrem Inneren tragt fie den Bluch der Cunde, den der Eitelkeit und Tauschung. Der Chrgeiz beschrankt auch
- 2) das Bewußtsenn und raubt dem, der ihn nahrt, seine innere Freiheit. Alle übrigen Leidenschaften haben doch noch gewisse Zwischenraume, wo sie dem Geiste und herzen Ruhe gestatten. Der Ehrgeizallein glüht, wie eine verborgene Flamme, unauf horlich in dem Inneren fort; er weicht keiner Arbeit, keiner Zerstreuung, keinem Vergnügen; ihn ergöht keine Familienfreude, kein reihender Anblick der

,

Ratur; er geht vor dem herrlichsten Bluthenhainc vorüber und träumt nur von Palästen und Prunkssälen. Er gönnt dem Schlummernden keine Ruhe und dem Alter keine Erholung; immer tiefer und tiefer gräbt er sich, wie ein wirbelnder Strom, in das verwundete Herz; wie Frions Rad dreht er sich unaushörlich in seinem Wahne zur eignen Pein, und seine Sedanken lausen um, wie die Rabe (Sir. XXXIII, 5). Bald verschlingt nun der Taumel des Ehrgeites

- 3) das Gefühl jeder andern Pflicht und vers leitet dann zu großen kastern und Verbrechen. Um es Anderen zuvor zu thun und seine Bahn ohne Ausshalt zu verfolgen entbindet sich der Ehrgeitige von jeder Regel und jedem Gesetz; die Leitung der Pflicht ist ihm unvereinbar mit seinen Entwürsen; der Gedanke an Gott, Ewigkeit und Vergeltung hat für ihn keine Bedeutung mehr; was er will, das dünkt ihm auch erlaubt zu senn, und es handelt sich nur um die kluge Verschleierung des Verbrechens. Die Geschichte Absaloms, Abimeleche, Athalia's, das Leben des Romulus, Alexander, Catilina und unzähliger Verwandten ihres Geistes, bietet Beispiele zum Entsetzen dar. Kein Bunder, daß der Ehrgeiz auch
- 4) unsägliches Unheil stiftet. In den Schulen erzeugt er jenes gespannte Paradetalent, welches sofort erschlafft, wenn die Prämie zögert und der Treiber schlummert. In den Familien zehrt er den inneren Wohlstand und Frieden auf und weckt die Hoffarth, den haß und die Zwietracht. Im

# 184 Dritter Theil. 3meiter Mbfcnitt.

Weisheit im Rucken hat, ftreckt fich bas eigene Dunkel vor bem, ber im reinen Lichte nicht wandeln mag.

5) Faffe bich, wenn bir die verdiente Ehre nicht zu Theil wird. Die wenigsten Menschen ehren gern, weil sie sich selbst nicht achten können; lieber verläumden sie, oder stellen sich gar, als ob sie den Besseren neben sich verachten könnten, um in dieser Aufgeblasenheit ihres Dunkels einen kleinen Trost über ihre Mittelmäßigkeit und Schwach, heit zu sinden. Die Achtungswurdigsten und Edels sten werden zuerst verkannt, oder muffen doch, wie Paulus (2. Kor. VI, 8), durch gute und bose Gesrüchte gehen. Der beharrlichen Tugend bleibt zulest dennoch der Sieg, und die wiederkehrende Gerech; tigkeit vergist dann den unverdienten Kaltsinn durch wahre und bleibende Achtung.

30 lliko fer über den Werth der Ehre, in s. Predd. über die Würde des Menschen Th. I. S. 147 f. Bon dem Einflusse, den eine weise Ehrliebe auf unsere Tugend hat, in m. Religionsvorträgen im Seiste Jesu. Sottingen 1806. B. II. S. 337 ff. Thilo über den Ruhm. Salle 1803.

#### §. 135.

# Won bem Ehrgeiße.

Die Ehrliebe wird Ehrgeiz, ober Leidenschaft für die Ehre, wenn man das Urtheil der Menschen boher stellt, als den Ausspruch Gottes über unseren sittlichen Werth; und wenn jene Leidenschaft eine

besondere Richtung zur Ehre Des Staates und ibren Abzeichnungen gewinnt, fo wird fie Rangfucht, bie man einen halben, ober pebantischen Chrgeiz nennen konnte. Diefe an fich eble Reigung wird boch hochst gefahrlich und ift in jedem Falle unfittlich, weil fie Die Ehre vergottert, bas Bewußtfenn beschrankt, bas Gefühl aller anbern Pflichten verschlingt, unfagliches Unbeil fiftet und bem Chrgeitigen felbft unendlichen Schmerz bereitet. Ernfte Betrachtungen über bas traurige Schidfal aller Ehrgeitigen, über ben nachtheiligen Einfluß biefer Leibenschaft auf bie Bilbung ber Jugend, und über bie Taufdungen bes Ruhms und Machruhms im Leben und im Tobe find baber Jedem ju empfehlen, ber biefer Begierbe machtig werben und fie in Schranken halten will.

Ehrgeiz, oder Ehrsucht ist die herrschende Begierde nach menschlicher Ehre als dem boch sten 3 wecke unserer handlungen; ein Gebrechen der Seele, welches nur dadurch möglich wird, daß die wohlgefällige Anschauung des äusseren Beisalls Anderer das flare Selbstbewußtsen verschlingt, die Stimme in unserem Gewissen und seinen Ausspruch über den inneren Werth unserer handlungen unterdrückt, und nun die Leidenschaft für den Beisall Anderer in ihrer ganzen Stärke hervorruft. Der Ehrgeiz beginnt mit einer großen Empfänglichkeit und Reizbarkeit für die Ehre, welche leicht beleidigt und verwundet werden kann; das ist der Ehrgeiz der Frauen, die, wenn nicht eine andere Leidenschaft in das Spiel kommt, sich oft

#### 194 Dritter Theil 3meiter Abichnitt.

Berlin 1826). Die Chre ift aber auch mandele bar; benn ift fie unverdient, fo racht man fic gern dafur, daß man fie berichwendet bat; ift fie verdient, so ermudet man leicht in seinen Suldk gungen und wendet fie lieber thrafonischen Schwagen, oder Parafiten ju. In jedem galle ift der Rubn eitel (Pred. I, 5); ich bin feiner mude, fcreibt Era (mus an den Melanchthon, wenn er überhamt etwas ift (Gloriae jam olim sum satur, si quid Epist. l. XIX. cp. 3). Das omnino est gloria. fille Leben in der Berborgenheit, über das wir eine febr lebrreiche fleine Schrift von Plutarch (da'9e Biwoas 1. de occulte vivendo) haben, ift befonders geeigs net, Diefen Gedanken Rlarbeit und Eindruck zu ber schaffen.

3) Berbeble dir felbft die, wenn icon beilfamen, doch unzweifelhaften Saufdungen bes Dachruhms Gewöhnlich ist diese Tauschung, wie uns Geschichte und Erfahrung lehren. Ep if ur verordnete in feinem Testamente, daß man auch nach seinem Tode den Tag feiner Geburt feierlich begehen follte und weidete fich an diesem funftigen Feste (Diogenes Laert. l. X. S. 10). Cicero fagt von einem edlen Manne feines Volfes, er habe so auf die Nachwelt binausgeblickt, als ob er erft nach feinem Tode ans fangen murde, ju leben (de senect. c. 23). Erwartung ift auch beilfam; benn viele Rrieger wurden nicht tapfer in der Gefahr fenn, viele Patris oten fich nicht ju ichweren Opfern fur bas Baterland verstehen, viele Beguterte fich nicht zu frommen Stiff tungen entschließen, wenn fie der Reit des Rachrubmes nicht Begeifferte.' Sat man boch aus ber berrichens ben Liebe ju ihm einen Beweiß fur Die Unsterbliche feit der Seele abzuleiten versucht und so die Forts bauer bes Ramens mit ber perfonlichen verwechselt. Aber so gewiß es eine Mufion ift, wenn fich Jemand fürchtet, nach feinem Ableben gergliedert ju werden, eben so gewiß ift es eine Gelbsttauschung, fich als gegenwartigen Beugen feines Rachruhms' ju benfen (Antoninus de se ipso VI, 14). Es wurde ja dann doppelt schmerzlich fenn, wenn man, wie es ju erwarten ftebt, bald vergeffen, oder nach feinem Tode noch verachtet und geschmaht murbe. Ratur leitet uns nur folang burch ben Schein gur Zugend, bis mir ihr mahres Befen erfaffen. verlieren durch diesen Bedanten nur einen falschen Eroft, um befto leichter die Blendwerfe des Ehrs geißes ju gerffreuen, Die durch ihre Gefahren Die scheinbare Rube einer eitlen hofnung bei Beitem aufwiegen.

4) Pflege steisig durch das Andenken an Gott die wahre-Ehrliebe, in der uns der Erlöser ein so großes Muster geworden ist. Auch er war empfindlich gegen unverdiente Kränfungen (Joh: VIII, 54 f.) und verrieth ein zartes Gesühl für auszeiche nendes Wohlwollen (Matth. XXVI, 10); aber er wieß auch jedes falsche und verrätherische Lob von sich (Mark. X, 18), achtete wenig auf das Urtheil der Menge (Joh. XII, 13) und erwartete seine Verstärung von Gott und der vergeltenden Zukunst (Joh. XVII, 5). Darum such auch du unter den uns ruhigen Bewegungen deines Herzens bleibende Ruhe

# 196 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

nur bei Gott, der dich kennt, dir zeigt, was recht und gut ift, dich einst richtet und schon jest ein Zeugniß in deinem Herzen ablegt, welches belohnens der ist, als, jedes Urtheil der Menschen (x. Joh. V, 9). Besonders wirksam ist endlich

5) der Blick auf das nahe Grab und auf das Einzige, was wir aus diesem Leben in das kunftige hinübernehmen werden. Als ich noch König war, sprach kudwig der vierzehnte auf seinem Todtens bette, den Prunk salscher Majestät an sich selbst verdammend, und der sterbende Bossue empfand es sehr übel, als man ihn an seinen Ruhm als Redsner und Schriftsteller erinnerte. Wo Ehrzeiz ist, da ist auch falsche Größe; jede falsche Größe aber muß erst abgelegt und ausgezogen werden, ehe man schied det. Streben wir hingegen nach dem Einzigen, was und noch im Tode Noth ist; so wird die Seele frei und die Fesseln des Ehrzeiges liegen zerbrochen zu unseren Küßen.

Charron de la sagesse (deutsch v. Willemer) I, 56. III, 40. Unter den Predd. von Bourdaloue ist die sur l'ambition eine der vorzüglichsten. Von der Rangsucht, in m. Predd. zur Beförderung eines moralisschen Christenthums. B. I. 6. Pred. Reinhard über das Schicksal, bald vergessen zu werden, in s. Predd. sür das J. 1802. B. II. S. 500. Von dem traurigen Loose der Vergessenheit, das uns bevorsteht, in m. Religionsvorträgen im Geiste Jesu. Söttingen 1804. B. I. S. 87 f.

# S. 136. Der Werth bee Lurus.

Richt minder wichtig für unsere Selbstbeglückung ist der Luxus, oder der Auswand für den seineren Lebensgenuß, der über die eigentlichen Bedürsnisse hinausgeht. Wie schon die Bildung und Eintheilung des Begriffes Schwierigkeiten hat; so ofnet auch die Frage von seiner moralischen Zulässigkeit der Dialektik ein weites Feld, weil Gründe und Gegengründe ein scheinbar gleiches Gewicht haben. So viel leuchtet indessen bald ein, daß ihn weder Vernunft, noch Christenthum verdammt und daß er in unseren Zeiten nicht einmal aus den Hütten des Volkes mehr zu verbannen ist.

Ueber den Begriff des Luxus (τρυΦή Luk. VII, 25.
σπατάλη Sir. XXVII, 13. σπαταλάν, luxuriari,
1. Tim. V, 6.) ift die Politik, die Staatsdonomie und
Woral lang im Streite gewesen, weil es schwer ist, zu sagen, wo er anfängt und wo er aufhört. Es läßt sich indessen nicht läugnen, daß er 1) in einem gewissen Auf wande, oder einer Profusion von Mitteln besteht, die man nur im Schooße des Wohlstandes sindet, entweder bei der Tafel, Bedienung, Kleidung, oder in dem Besteiche der Anschauung und äusseren Bildung. In der Hütte des Armen, in einem Gotteshause der Quaker, bei dem Mahle des Tagelohners, der sein Mittagsbrot in die nahe Quelle taucht, verschwinden alle Spuren des Luxus, weil es an allen Mitteln des Auswandes sehlt, mehr zu thun, als die ersten Zwecke des Dasepns fordern.

# 198 Dritter Cheil. Zweiter Abiconitt.

Diefer Aufwand beabsichtigt 2) einen feineren Lebens genuß, der mit der erbobten Unnehmlichfeit beginnt und mit der raffinirtesten Schwelgerei endigt. Es giebt einen Lurus des Saumens bei der Bereitung von Speisen und Getranfen; des Geruchs bei dem Gebrauche bon Effengen und Potspourris, Des Gebors bei Concerten, Des Auges bei der Rleidung, dem Pute, der Empfin dung bei weichen Gemandern (Matth. XI, 8) und Lagern, Der Phantafie bei Runftwerken, des Gefühls in fentimens talen Cirfeln, des funftlichen Sinnes bei dem Gebrauche des Tabaks und Opiums. Ueberall ist der Zweck des . Lurus Genuß des Lebens, und zwar ein zusammengefetter und freier, der fich uber die erften und einfachen Empfin Dungen erhebt und nur durch funftliche Borrichtung und Bubereitung erzeugt werden fann. Ein wefentliches Merfmal des Luxus ift nemlich darinnen ju suchen, daß er 3) über die eigentlichen und ftrengen Bes Durfniffe der Ratur und Bernunft hinausgeht. Sehr richtig sagt Voltaire: tout ce qui est au dela du necessaire est luxe (Diction. philos. unter luxe). Weder der Naturmensch fennt den Lurus, noch der Philosoph, als solcher, weil der Begriff des Wortes swischen Muß und Soll liegt. Es giebt feinen Lurus Der Natur überhaupt, feinen Lurus ber Mahrheit und Tugend; mohl aber einen Lurus des Verstandes und des inneren Sinnes, wenn man die Mittel der Cultur anbauft und dem inneren Selbstgenusse durch funftliche Sefuble ju Bulfe fommt. Der Begriff des Lurus ift übrigens relativ, wie der des Bedurfniffes felbst, weil das, was dem gefunden, oder Naturmenschen entbehrlich ift, bei boberer Bildung, durch Gewohnheit, oder im Bu

Kande der Krankbeit unentbehrlich wird. Der Genug der Traube ist noch fein Lurus, wohl aber der Gebrauch bes Weins; nur Gewohnheit, oder Rrantheit machen ibn jum Bedürfniffe. Leinwand ift Lurus fur den hottens toten und Bedurfnig fur den Europaer; eine große Garderobe ift Luxus fur den Landmann und Bedurfnis für den hofmarschall; eine reiche Bibliothef Lurus für ben Schuler und Bedurfniß fur ben Gelehrten. Llima Stand, Berbaltniß, Erziehung und Bildung muffen bier entscheiden. Rant (Anthropologie S. 200) theilt ben Lurus ein in ben der Ueppigfeit, ober ben ents behrlichen Aufwand mit Geschmad, welcher arm macht, - wie Balle und Schauspiele; und in den Lurus ber Schwelgerei, oder den Aufwand ohne Gefchmad, welcher frank macht, wie ein Lordmajorschmauß ber Londs ner City. Minder wißig, aber logisch richtiger murbe man von einem Lurus der Sinne und des Gemuthes, oder doch von einem erlaubten und unerlaubten An dem Lupus der Sinne lagt fich Lurus fprechen. nicht zweifeln. Das Auge allein ift ichon unerfattlich, weil man fur seine funftliche Bedurfniffe nicht allein die gange Natur plundert, fondern auch unerschöpflich in feiner Taufdung ift; wir haben falfche Cachemire, falfche Berlen, falfche Spigen, falfche Saare, Babne, Abern, falsche Arme, sogar falsche Quadersteine (memoires de -mad. de Genlis t. VII. p. 375). Es giebt aber auch einen Lurus des Gemuthes und feiner Rrafte, mit Ausnahme der Bernunft, die den Charafter der Rothe wendigfeit nicht verläugnen darf. So ift die Mnemonik ber Reueren ein Lurus bes Gedachtniffes, Der Gebrauch des Opiums ein Lurus der Bhantafie, Die ungemeffene

# 200 Dritter Ehell. 3meiter Mbfdnitt.

Berftandes und der Aufflarung; selbst die Andacht und der Eultus hat seinen Lupus, wenn die Chore, Gefange und Rührungen des weichen Herzens das Maas der Zweckmäßigkeit überschreiten. Einleuchtender wurde die zweite Eintheilung dieses Begriffes in den er laubten und unerlaubten Lupus sepn, wenn man nicht den Einspruch der Rigoristen fürchten müßte, die ihn unbes dingt verwerfen und für unsittlich erklaren. Das führt uns auf die Beurtheilung des Lupus überhaupt und auf seine moralische Zulässigteit, die man bezweiselt hat, weil er

- a) mit der fittlich en Bestimmung des Mens schen fireite. Wir bedürfen nur wenig, sagt man, unser Leben zu erhalten, und sollen uns mit dem begnügen, was, uns die Natur darbietet. Wozu fann es nüben, Bedürfniffe zu schaffen, die uns nicht glücklicher machen, wenn wir sie befriedigen, wohl aber uns manchen harm bereiten, wenn wir sie nicht zu stillen vermögen! Nicht minder soll er
  - 2) den Menschen entnerven und in die Sinnliche feit versenken. Er überreizt die Empsindung, überspannt das Gefühl, erschöpft den Organism und läßt seine Diener nicht zum deutlichen Bewußtsenn ihrer selbst kommen. Wo der Lurus herrscht, da kommen auch die höheren Wissenschaften in Berfall, da wird der Charakter zerrüttet, da verliert der Wille seine Stärke, das Derz seinen Heroism und zerschmilzt in dem Schooße einer schmählichen Ueppigskeit. Ueberdies beschuldigt man ihn, daß er
- 's) den hauflichen Wohlstand verzehre und jur

' bitteren Armuth führe. Babrend unter ben . .: boberen Standen nun in der Regel weniger Aufe mand und Prachtliebe berricht, als bei den Raufs leuten und Wechslern, erschöpfen fich die minder Bemittelten unter ihnen in einer ungemeffenen Ueppige feit, und fturgen ihre Glaubiger und fich felbft in das tieffte Elend, noch ehe fie einen ficheren Grund zu ihrem Wohlstande gelegt haben. Der Mittelftand der Gelehrten und Runftler ift bei einem oft bedeus tenden Einfommen nur barum durftig und verschuls Det, weil er feinen Lurus baufig nach der Gitelfeit feines Ehrgeites bemift. Ramentlich wird Diefer eine Quelle des Berderbens fur die dienende Claffe, Die fich durch Weichlichfeit und Rleiderprunt gu Grunde richtet. Deffentliches Almofen und beimliche Schwelgerei murben jur Schmach unferer Armens pflege nicht so oft Sand in Sand geben, wenn wir Die funftlichen Bedurfniffe ju beherrschen mußten, die Das Grab unseres Erwerbes und Eigenthums find. Endlich foll der Lurus

4) auch verderblich für die Tugend und Sittlichs feit ganzer Bolfer werden. So lang die Spartaner, Römer und Deutschen frugal und mäßig waren, zeichneten sie sich auch durch Tapferkeit und Einfach; heit der Sitten aus; wie aber dort asiatischer und ägnptischer, hier italischer und gallischer Luxus eins brach, wurden die edelsten Bolker der alten Welt seig, sclavischgesinnt, wollüstig, treulos und vers riethen ihr eigenes Baterland. Noch jest stehen in großen Städten Luxus und öffentliches Sittenvers derben in unverkennbarer Wechselwirkung; Unschuld

# 202 Dritter Ebeil. 3meiter Abfdnitt.

und Redlichfeit ift aus ben Palaften entflohen und hat nur noch in den hutten eine fichere Wohnung gefunden.

Diefe Einwendungen verlieren indeffen einen großen Theil ihres Gemichtes, wenn man bemerft, daß

- 1) Die Bibel gmar, wie Die Bernunft, Die Heppige feit verwirft, aber ben Lurus nicht. Gie mußte ja fouft auch ben Gebrauch bes Beins, animalifche Roff, auszeichnende Rleibung, Roffe und Wagen perboten baben, mas bekanntlich nirgends in ibr gefcheben ift. 3m Gegentheile ift ber levitifche Gultus prachtig; ber Tempel ju Jerufalem mar ein Bunbers mert ber alten Belt; Jejus nimmt Theil an foft lichen Gaftmablen, lagt Die Dochzeitgafte ju Cana mit moblichmedendem Beine bewirthen, verschmabt ben Gebrauch der Calbe von foftlichem Rardenole nicht und wird noch im Grabe mit Gemurgen ums wunden (Joh. II, 1 ff. XII, 1 - 8. XIX, 23. Ratth. XXVII, 59). Sang bestimmt lebrt endlich Paulus, es fei Alles gut und nichts bermerflich, was mit Dank gegen Gott genoffen werde (1, Lim. IV. 4. 1. Cor. XI, 21).
- 2) Der Lugus macht die Menschen weder arm, noch weichlich, noch trag und wollustig, sondern der Mißbrauch desselben. Die Romer unter Casar waren mit allen Bedurfnissen des Lugus vertraut und besiegten dennoch den halben Erdfreis; eben so die Franzosen unter Ludwig dem vierzehnten und Rapoleon. Ein an sich durftiges Land kann zwat durch den Lugus verarmen, ein fruchtbares und

gesegnetes Reich aber wird durch ihn erft mahrhaft reich und blubend. Bolfer ohne Lurus find gemeinigs lich Barbaren, wie die Gronlander, die Ramschas dalen, die Pescherabs.

- 3) Im Gegentheile ist der Luxus ein wirksames Mittel, die Cultur und gesellige Verbindung der Menschen zu beschrdern, ganze Classen ders selben zu beschäftigen und durch die Veredelung des Geschmacks und Sinnes für die Schänheit die intels lectuelle und sittliche Vildung vorzubereiten. Die Spartaner kannten keinen Luxus, aber sie hatten auch keinen Apelles, keinen Phidias, keinen Sophskles und Demosthenes. Könnte man der nun durch gemeinschaftliche Bedürfnisse vereinigten Welt den Luxus nehmen, so würde man ein Band zerreißen, das ganze Welttheile umschlingt. Man kann daher sogar behaupten, daß
- 4) der kurus der gebildeten Welt unentbehr; lich ift. Er beglückt die Menschen, erheitert das Semüth, gestaltet, verseinert, veredelt die roben Erzeugnisse der Natur, und macht durch einen weisen und vernünstigen Sebrauch eine große Zahl von Lugenden möglich, indem er zur Entbehrung, Einsschränfung, Auswahl, Mäßigkeit und zum freunds lichem Wohlwollen gegen Andere Veranlassung giebt.

Braun de vestitu sacerdotum Hebraeorum. 1mstelod. 1701. S. 264. über den χιτων ἄξόραφος jesu (Joh. XIX, 23), der aber nach einer bekannten 5telle des Chrysostomus nur ein gewöhnliches Kleid der zalisaer war. Bottigers Sabina, oder Morgens

204 Dritter Eheil. Zweiter Abschnitt.

scenen an dem Puttische einer Romerin. Leipzig 1803. S. 141 ff. Porschle's Sinleitung in die Moral, S. 438 ff.

#### \$. 137.

Sittlicher Gebrauch bes Lurus. Bon ber Schminke.

Soll indessen der Luxus der Tugend des Einzelnen nicht gefährlich werden, so kommt Alles darauf an, daß er seine organischen Kräfte nicht schwäcke, die Rechte Anderer nicht verleße, der Freiheit und Unabhängigkeit der Person nicht Eintrag thue, nicht zur Prunkliebe und Unmäßigkeit versühre, sondern immer durch einen frohen und dankbaren Ausblick zu Gott geheiligt werde. Ein casuistisches Wort über den Gebrauch der Schminke wird hier besonders an seinem Orte senn.

Dem angedeuteten Mißbrauche des Luxus, der fast unter allen Ständen herrschend geworden ist, fann nur porgebeugt werden, wenn jeder Einzelne

1) den Lupus meidet, der seine Gesundheit schwächt und sein Leben verkürzt. Sieher gehört der frühzeitige und häusige Gebrauch des Weines überhaupt; der Gebrauch ausländischer und starter Weine; der wiederholte Genuß aromatischer und narkotischer Getränke, gewürzter Speisen, zu vieler Speisen, wiederholter Mahlzeiten. Einmal des Tages essen, sagte Geiler von Kaisersberg, ist göttlich, zweimal essen menschlich, dreimal essen

teuflisch. Billig sollte hier Jede: von dem Grunds sage ausgehen, sich aller die Sinne besonders ans schmeichelnden und der potenzirten Lebensreige in den Jahren der Jugend zu enthalten und von den höheren Erregungsmitteln des Lurus erst in reifern Jahren Gebrauch zu machen. Eben so ift

2) jeder gurus ju bermeiden, ber jur Ungereche tigfeit gegen Undere verfabrt. Das ift der Rall, wenn der Aufwand die Ginnahme überschreitet, oder durch einen ungemeffenen Glang des Saufes Das Vertrauen der Glaubiger tauscht und ihr. Eigenthum gefahrdet; eine Art Des Betruges, Deffen Schandlichkeit mit ben Unspruchen gebildeter Stande im schneidenden Contraste stebt. Es ift das. ferner der Kall bei den gegen die Berbote bes Staates eingeführten Gegenftanden des Lurus; benn wenn zu ftrenge Finanggesete auch unweise und ungerecht find, fo bat ihre Uebertretung doch burgerslichen Ungehorfam und in jedem Falle eine Unwahrs beit und Unredlichfeit jur Folge, Die fich fein ges wiffenhafter Mann erlauben barf. Nicht minder wird diese Vorschrift durch einen luxuridsen Aufwand berlett, welcher die Berarmung und Dulfs losigfeit der Familien berbeiführt; denn ob fie schon kein vollkommeues Recht auf ein ausreichens des Erbe bat, fo ift es doch pflichtmidrig, ihr durch eine ungemeffene Befriedigung funftlicher Bedurfniffe Die Mittel Des funftigen Unterhaltes ju entziehen, oder ihr eine traurige Zufunft ju bereiten. Selbst der mit dem Stande und ber perfonlichen Bildung des Gingelnen in feinem Berbaltniffe

### 206 Dritter Theil 3meiter Abichnitt.

stehende Lurus muß gemisbilligt werden, auch wenn es an den zu ihm nothigen Mitteln nicht fehlen sollte, weil er zur Trägheit, zur Anmaßung und Eitelfeit verleitet und nicht selten dem Menschen seinen moralischen horizont verrückt. Auch darf der Lurus

- 3) der Freiheit und Unabhängigkeit der Person keinen Eintrag thun. Das geschieht, wenn er in irgend eine Sucht ausartet, wie Modesucht, Schauspielsucht, Gemäldesucht; oder wenn er durch die zu ihm ersorderlichen Wittel die Wohlthätigseit, die Geistesbildung, die Wirksamkeit im Beruse er schwert. Wenn es ein Fürst gerathen findet, die Colonialwaaren mit einer hohen Steuer zu belegen; so wird eine unbemittelte Familie, die dem Gebrauckt derselben nicht mehr entsagen kann, leicht in die Berlegenheit kommen, ihre Almosen zu beschränken, oder den nothigen Unterricht ihrer Kinder zu verletzen schwert und so eine gedoppelte Pflicht zu verletzen (x. Kor. VII, 30). Ueberdies soll der Lurus
- 4) nicht zur Prunkliebe und Unmäßigkeit verleiten. So erinnert die Geschichte an den über muthigen Lupus der Athenienser, welche golone Schuhnägel trugen; an die Schwelgerei des Raisers Vitellius, der seine Gäste mit Tausenden von Fischen und Bögeln, mit Pfauenzungen und Fasanenhim bewirthete; an den Lupus der Cleopatra, die den Gefährten des Antonius bei jedem Gastmahle golone Schüffeln und Becher preisgab; an die Ueppigkeit der Chinesen, welche funfzig Speisen zu gleicher Zeit auftragen lassen. Reiche Abenteurer, welche große Summen mit leichter Rübe erwarben, gerathen of

in Bersuchung, ihre falsche Große durch einen ahns lichen, geschmacklosen Auswand kund zu thun. Aber auch ein kunstliches Bedürfniß darf die Grenzen der Natur und Zweckmäßigkeit nicht überschreiten, wenn es vernünstig und sttlich sepn soll (Jak. V, 5.

2. Petr. II, 13). Besonders wichtig für die Sitts lichkeit des kurus ist endlich

Dante gegen Gott genießen könne? Sind seine Gegenstände veredelte Gaben der Ratur; sagen sie unserem Rorper, unserem Schönheitssinne, unserem stillichen Gefühle zu; können wir die angenehmen Empfindungen, die sie uns gewähren, in einem reinen Herzen bewahren; nehmen wir sie endlich als Geschenke, als Belohnungen Gottes und als Beförderungsmittel einer höheren Sittlichkeit hin; dann werden sie geheiligt durch Danksaung und Gebet (1. Lim. IV, 4) und ihr Genuß kann nicht allein als erlaubt, sondern auch als sittlich und Gott wohlgekällig beobachtet werden.

Wir verbinden mit diesen Borschriften eine Frage der Casuistit über den Gebrauch der Schminke, an der sich die Dialektik der Moralisten mannichsach versucht hat. Man hat sie vertheidigt, weil es dem Menschen eigen sei, die Unvollkommenheiten seines Körspers zu verbergen. Er trägt ja falsche Haare, falsche Jahne, falsche Arme, Augen und Füße; warum sollte es ihm nicht gestattet senn, eine falsche Haut zu fähren, oder doch ihre Bläse und ihre Runzeln zu vers heimlichen? Als gebildeter Mensch psiegt vielmehr ein Jeder seinen Körper zu schmücken und ihn nach

feinen einzelnen Theilen in Das portheilhaftefte Licht in fellen; man fraufelt die Saare, pudert fie, legt fie in Locfen, farbt fie, vertilgt Die borftigen und grauen (legere canos), fcminft die Ragel, wolbt die Bruft. Barum erlaubt man nun wilden Bolfern, Die Sant ju tattuiren (fcon Zenopbon fagt bon den Mofungefern am Pontus Eurinus: ήσαν έστίγμενοι τὰ έμπροσθεν άνθέμιον, πόικιλοι τῷ νιότις. Anabasis Cyri 1. V. c. 4. S. 18), und gefitteten nicht, ibre Sarbe ju erhoben und ju berichonern? Saben boch gange Rationen, und unter ihnen febr weife und eble Menfchen, fich ben Gebrauch ber Schminfe geffattet und ihn unbedenflich bis auf Diefe Stunde fortgefest. Eprus fcminfte fich und feine Soffeute (Xenophontis Cyropaed. l. VIII. c. 1. S. 14), und Friedrich Det Große, verschmabte in Stunden der Rrantbeit und Blage Das Beifviel Diefes Beifen nicht. Die Romerinnen fchminften fich weiß inducta cera, und wieder roth nach der befannten Stelle Dvids: sanguine quae vero non rubet arte rubet. Bei einem großen Theile ber affatifchen Frauen macht Die Schminfe einen mefentlichen Theil der Toilette aus; fie malen fich die Augenlieder und farben Sande und Ragel mit Albenna. In Stalien werden fogar die Leichname noch gefchminft und auf offener Babre von frommen Bruderichaften ju den Bob nungen der Todten getragen. Gelbft die Schrift fcheint diefe Sitte nicht zu migbilligen, weil fie ber fund lich gewölbten Augenlieder ohne Ladel gedenft (Spruchu. VI, 25), die Berbergung der Blage des Angefichtes HE Beit des Faftens empfiehlt (Matth. VI, 17 f.) und es fir auständig erklart, das minder Chrbare des Rorpers su

perhallen und ju fomuden (1. Kor. XII, 23). bingegen, welche die moralische Zulaffigfeit der Schminfe laugneten, machten bemerflich: es fei ein großer Un'terfcied zwischen der Ergangung eines Dre gans, oder der Berbullung einer Deformitat, und gwifchen einem gang überfluffigen Somude ber Eitelfeit und hoffart. Wer ein falfches Auge, einen falichen Urm und Rucken tragt, erspart Andern einen unangenehmen Unblick, und durch falfche Saare, ober Babne fommt er feiner Gefundheit, oder feinem Bedürfniffe ju Sulfe. Die Schminke aber nust Riemans ben, fondern ichadet vielmehr der haut und vermehrt Das Uebel, welches fie berbergen und aus dem Bege raumen foll. Much durfe man das, wodurch der Korper gefchmudt und veredelt wird, nicht mit dem perwechseln, mas ihn verfälscht und entstellt. Jenes ift mit der Burde und Identitat der Person mobl verträglich; Diefes aber ift ein Betrug, der den Bollufts ling, ben Weichling, oder Thoren bezeichnet, und in iedem Kalle gerechten Verdacht an seiner Redlichkeit Wer mochte aber durch einen Wechsel der haut, ober durch Entstellung des Antliges fich mit dem Schaus fpieler, der Bublerin, oder bem Gauner auf eine Linie Rellen! Es bat baber icon unter ben Beiden nicht an meifen Mannern gefehlt, Die ben Gebrauch ber Sominte unbedingt verwarfen. adilida bon Macedonien, der Bater Alexanders, als er einen Richter mit gefarbtem Barte fab, gab ibm fofort ben Abschied mit der Bemerfung, wer nicht einmal in seinem Meufferen treu erfunden werde, habe den Berdacht gegen fich, noch viel untreuer in feinem Gewiffen ju fenn v. Ammons Mor. II. B. 2. Abth. 14

### 210 Dritter Eheil Bmeiter Abfcnitt

(Suidas unter Pilinnos). Propers (l. II. el. 18, 25 s) urtheilt mit Ernft und Barde:

Ut natura dedit, sic omnis recta figura, Turpis Romano Belgicus ore color.

Roch bestimmter erflart Julian: turpe est sapienti, cum habeat animum, laudem captare ex corpore (bei bem Ammianus Marcell. XXV, 4), batte icon Tertullian Die Frauen freng getabelt quae cutem medicaminibus ungunt, genas rubore maculant (de cultu feminarum c. 5), und ibm find auch die neueren Rigoriften beigetreten. In der Bibel wird zwar der Schminke der Augen und des Angefichtes gedacht (Jef. III, 16. Jerem. IV, 30), aber als eines Lurus der Buhlerinnen, welchem Schmach und Berach tung folgt. Dagegen wird man einer Frau, Die nicht anders scheinen will, als fie ift, und fich eben baber falfcher Mangen eben fo mohl, als falfcher Bahne und Locken entschlägt, oder einem Manne, der fich weder feines fahlen Scheitels, noch feines bloßen Ungefichtes schämt, immer mit Uchtung gedenken, und die naturliche Simplicitat feines Meufferen jedem funftlichen Unscheine bei Weitem vorziehen. Bei dem Gewichte Diefer Gegen grunde fann man in einer gesunden Moral den Gebrauch der Schminke von dem Bormurfe des Leichtsinnes, der Zweideutigkeit, ober doch der Schwachbeit nicht wohl freisprechen, wenn man auch die genauere Bestimmung feines sittlichen Unwerthes der Perfonlichkeit des Einzelnen überlassen muß. Man vergl. Schroederi commentarius de vestitu mulierum Hebraicarum ad Ies. III, 16 ss. Lugduni Bat. 1745. Sartmanns Sebraerin am Pustische. Amsterdam 1809. B. II. Thiers histoire des perruques chap. VII.

Jolliko fer von der Ueppigkeit in s. Warnung vor einigen herrschenden Fehlern des Zeitalters S. 53 f. Marezolls Predigten über den Lurus, in s. Predd. über Religiosität. Lübek 1757. S. 307 f. M. zwei Predd. über den nachtheiligen Einstuß eines übertriebenen Lurus auf unsere Tugend, und Verwahrungsmittel das gegen, in den Religionsvorträgen im Seiste Jesu. Söttingen 1804 f. B. I. S. 293 f. B. II. S. 1 ff.

#### S. 1381

Sittliche Unfict ber Gefellichaften.

Wieder eine andere Quelle des Lebensgenusses ist die Theilnahme an denjenigen Gefellschaften, die sich zur gemeinschaftlichen Erholung und Erheiterung versammlen. Da sie ihrer Natur nach ein erweiterter Familienkreis sind; so läßt sich ihre Sittlich keit im Allgemeinen aus keinem haltbaren Grunde bezweifeln. Sie sind vielmehr als Verwahrungsmittel gegen Rohheit und Egoism, gegen Aengstlichkeit und Menschenscheu, als unverkennbare Vildungsmittel, als Pflegerinnen eines edlen Lebensgenusses und zuweilen als Vorschule einer edlen Freundschaft, nach dem Beispiele Tesu, empfehlenswerth, ob sie schon nicht als Gegenstände einer unmittelbaren Pflicht betrachtet werden können.

Wenn wir Gefellich aften und die Theilnahme an ihnen ju den Bergnugungen rechnen; fo leuchtet von

# 212 Dritter Theil. 3meiter Mbfdnitt.

felbft ein, daß bier nicht bon politifchen und literarifchen Bereinen Die Rebe fenn fann, weil Diefe ihres ernfthaften 3mecfes megen ben Pflichten ber Cultur angehoren. Dir fprechen bier nur von Girfeln, Die der Freude und Ers bolung gewidmet find; bon ben gefelligen Rreifen, Die fich der Eraulichfeit der Familien annas bern und boch ibre Bertraulichfeit auss foliegen oder befchranten. Da nun in der Ditte Diefer Bereine nicht nur ein anftandiges und gefittetes, fondern auch ein fittliches Betragen mit Recht geforbert mird; fo liegt es ber Moral ob, von ber fittlichen Bulaffigfeit bes gefelligen Umgangs überhaupt, fo wie von ben Pflichten gu handeln, Die man in Diefer Begiebung ju erfullen bat. Bas nun Die erfte Rrage betrift, fo bat es allerdings nicht an einzelnen Partheien und Secten gefehlt, Die fie ganglich bermarfen. Schon Die Stoiter und Ennifer maren Der Meinung, Der Menich babe fo viel Ernfthaftes ju benten und ju thun , daß er ber gefellschaftlichen Ergoblichfeit gar nicht bedurfe. Bon ben Quatern weiß man, daß auch in ihren Drivatber fammlungen ein gemeffener Ernft und ein feierliches Still schweigen herrscht; Laune, Wig, Spiel und Frohlichfeit ift aus ihrem gravitatischen Rreise verbannt. Run muß man zwar so viel einraumen, daß die Tugend der Ga felligfeit und Umganglichfeit in Dielen gandern und Stadten ub er ich ast wird, und dag eine unmittelbart, oder unbedingte Berpflichtung ju ihr feinesmeges nach zuweisen ift. Es läßt fich mobl benten, daß ein fleisiger und beschäftigter Mann feine Beit zwischen Berufs, arbeiten, bem Genuffe ber freien Ratur, ber Sorge für feine Gesundheit theilt und fich fast gang

durch gegenseitige Breite und Steisheit zum Schweigen gebracht, sich bald wieder hinter ihre Actenberge zuruck ziehen. Wer aber die Woral, ohne deren Beistand auch nicht einmal ein Radi seine Vorschriften geltend machen kann, in ihren Liesen gegründet hat; der kann nicht zweiseln, daß jedes äussere Recht sich auf ein inneres stütt, und daß von dem seinen und richtigen Sinne sür diese Ansprüche jedes freien Wesens auf das, was seiner Bestimmung gemäß ist, die würdige Theilnahme an der Gesellschaft abhängt. Indem wir don diesem Grundsase ausgehen, müssen wir es jedem Freunde der Geselligkeit zur Pflicht machen,

1) vorsichtig in der Auswahl und Bestimmung der Bahl derer ju fenn, die den Rreis feines gefelligen Umganges bilden. In der Auswahl: schlechte Unterhaltungen verderben gute (1. Ror. XV, 33); wer mit beschrankten, zweideus tigen, oder fittlich verdorbenen Menschen umgeht, ber macht seine eigene Tugend verdachtig; es ift in jedem Falle zweckwidrig und thoricht, mit Personen ju verfehren, Die und feine edlen Renntniffe und Ge fuble jum Tausche darbieten fonnen. In der Regel find die Unterhaltungen derer immer die gemeinsten, niedrigsten und verwerflichsten, welche vorber alles Bergnugen entbehren mußten, wie Diefes Das Beispiel der Monche, und namentlich der Kapuciner lehrt, die, einmal ihres Rlosterzwanges entbunden, fich bie zweideutigsten Ergoblichfeiten erlauben (Les recreations des Capucins, ou description historique de la vie des Capucins pendant leurs récréation. Haye 1738. S. 93 f). In Rudficht der 3abl

# 214 Dritter Theil. 3meiter Abichnitt.

hochgestellten, hat der Eintritt in eine große Gesells schaft immer etwas hemmendes und Niederschlagens bes, weil ihn die Uchtung in Schranken halt, die er der vereinten Einsicht und Burde Anderer nicht versagen fann. Nicht minder schügen gesellige Bers eine durch eine fleißige Theilnahme an ihnen auch

- 2) gegen Berlegenbeit, Mengfilichfeit und Digtrauen, die gewohnlichen gebler ber Stubens menfchen, namentlich ber Gelehrten. Denn da bei ibren einfamen Befchaftigungen ibre Perfon allein thatig ohne aufferen Widerftand ift, fo merden fie leicht einseitig, ftols, bitter und felbffuchtig, und fommen bann bei bem Umgange mit Underen, über ihren eigenen Stuben ; und Bucherdunfel erfchreckend, leicht in eine Berlegenheit, ber fie wieder burch eine ubergroße Soflichfeit Meifter werden wollen. Diefes berlorne Gleichgewicht ftellt aber bas gefellige Leben bald ber, indem es Jeden in den Stand fest, fich mit feinem mabren Daage ju meffen und ben gefuntenen Duth zu erheben. Unbezweifelt mird auch dadurch
- 3) das Maas der Lebensfreuden erhöht. Schwermuthige, entehrte und mit ihrem Sewissen ents zweite Menschen mogen wohl den geselligen Umgang meiden, weil sie überall Borwurse, oder doch sille Misbilligung, Kalte und Richtachtung zu fürchten haben. Der unbeschäftigte und gute Mensch aber wird immer lieber unter seines Sleichen, als in der Einsamfeit senn; denn hier befriedigt er den natürs lichen Trieb der Geselligseit; hier vergist er seinen Darm und seine Grämlichseit; hier spannt er seinen

Seift ab und erholt fic unter beitern Schergen; bier betrachtet er die Thorheiten der Menschen auch von ihrer lacherlichen Seite; theilt feine Renntniffe mit, tauscht seine Erfahrungen aus, freut fich der Theils nahme, der Achtung, des Wohlwollens Underer und fehrt dann neugestartt in Die Mitte Der Seinigen Ueberdies wird die Gesellschaftlichkeit noch 4) oft eine Borichule mabrer Freundichaft. Geselligkeit und Befanntschaft ift zwar noch teiness weges Bektraulichkeit und Annaberung des herzens; aber fie bereitet doch darauf vor; fie führt uns dem naber, der durch Gleichheit der Gefühle, der Ges finnungen und Grundfate mit uns verwandt ift; fie fnupft das Band eines gemeinschaftlichen geistigen und fittlichen Lebens, fchließt gegenseitig die gleichs gestimmten herzen auf und vereinigt fie gur bleibens ben Bildung, Beredelung und Treue. Auch im Be . fige großen leberfluffes ift der Menfc doch arm ohne Freund; lange sucht man ibn, bis man fo glucklich

5) Je sus selbst das herrlichste Borbild reiner und edler Geselligkeit. Schon als Knabe suchte er geistigen Berkehr mit weisen Mannern (Luk. II, 46); als Lehrer versammelte er eine größere (Luk. X, 1) und kleinere Anzahl von Schülern (Matth. IV, 18) um sich her, bildete aus ihrer Mitte wieder Bertraute (Matth. XVII, 1) und zog sie zu Freunden heran (Joh. XV, 14 f). Wie er, beweisen es auch Sofrates, Plato, la Bruyére, Leidniz, Garve u. A., wie würdig es des Weisen sei, an den Freuden der Geselligkeit theilzunehmen.

ift, ibn ju finden. Endlich ift

# 220 Dritter Theil. 3meiter Abichnitt.

Kreise verbannen follte. Selbst der Big und bie Satyre hat ihre Sittlichkeit und ift daher fleißig zu bewachen, damit sie nicht personlich und beleidigend werde, wie schwer es wohl dem genialen Menschen fallen mag, ein doppelschneidiges Wort zu unters drücken. Bei diesem Grundsage wird man auch geneigt senn,

4) meder ber Freiheit feiner Freunde, noch ber Achtung gegen fich felbft ju nabe ju treten. Jene wird verlegt, wenn man Underen burch eine unbedachtfame Redfeligfeit, ober felbfts gefällige GefdmaBigfeit ben Mund verfchlieft, ober fie im bogmatifchen Tone uber bas belehren will, mas man felbft nicht weiß, ober boch erft vor furger Beit erlernt bat. Denn da fich Jeder berufen fublt, ju ber gemeinschaftlichen Unterhaltung bas Geinige beigutragen, fo find biefe Berirrungen eben fo tabelnewerth, als ein unbefcheidenes Stills fcmeigen, welches immer entweder gurcht und Mengflichfeit, oder Mißtrauen gegen fich und Andere aur Quelle bat. Von der anderen Seite wird die Achtung gegen fich felbft dem murdigen Kreunde ber Geselligfeit auch nicht erlauben, Die Rolle bes Romifers ju übernehmen, durch 3weideutigfeiten und faule Scherze (Ephef. IV, 29), durch possirliche Ergablungen und Zerrbilder das Gelachter der Ges fellschaft rege ju machen. Der Luftigmacher wird zwar geliebt, aber nicht geachtet; felbst die Unet: Doten, auf deren Bereitschaft und Ausschmuckung Manche den Ruf ihres gefelligen Talentes grunden, find nur Ginfchiebfel und Lucienbuger, welche mehr

jur Verfürzung der Langenweile, oder zur Rahrung der Frivolität, als zur Körderung wahrer Ergögliche feit und Aufheiterung geeignet find. Dabei hat eine geschloffene Gesellschaft, als maralische Person auch

- 5) Unspruche auf die Gerechtigfeit und Treue ihrer Mitglieder. Es ift alfo unmurdig, durch laute Ausbruche der Empfindlichfeit und heftigfeit, auch wenn man von Andern zu ibr gereizt fenn follte, den Frieden ju fioren, und noch unmurdiger, bas Bertrauen feiner Freunde ju'migbrauchen, ihre Urs theile und Mittheilungen verratherisch auszuschwäßen und fich jur verächtlichen Rolle eines Rundschafters ju erniedrigen. Die allgemeine Freude eines vers gnugten Cirfels führt leicht jur Offenbergigfeit und gerade die besten Menschen, welche Undere nach fich beurtheilen, nicht felten ju einer Unvorsichtigfeit, welche mehr die Rlugheit, als die Pflicht und Bahrs Beit verlett. Wer diese Augenblicke vertraulicher Dergensergiegungen lauernd jum Schaden feines Freundes ergreift, ift ein Richtswurdiger, welcher Ausstogung und Berachtung perdient. Eine wesents liche Bedingung geselliger Froblichfeit wird vielmehr
- 6) die Erweisung einer wahren und edlen Sofs lichteit sepn, die in dem aufrichtigen Bestreben besteht, Anderen Unannehmlichkeiten zu ersparen und dafür durch Worte und Sandlungen frohe Empfins dungen bei ihnen zu wecken. Ein zartes und gebils detes Gefühl giebt hiezu reiche Beranlassung, ohne daß man nothig hatte, sich zu leeren Schmeicheleien, oder zu unsittlichen Gefälligkeiten zu erniedrigen

#### 222 Dritter Theil 3meiten Abichnitt.

Die humanitat des Tugendhaften ift von der schalen Suflichfeit des Stupers unendlich verschieden und erwirbt daher durch ihre herzlichkeit und Realität auch größere Achtung und vergeltende Liebe.

Man vergl. La Bruyère caractères chap. V. de la société et de la conversation, und besonders Delille sur la conversation. Paris 1812. wo in dem ersten und zweiten Gesange von den Fehlern der geselligen Unterhaltung aussührlich die Rede ist.

#### §. 140.

Bon ber bauflichen Gludfeligfeit.

Bu ben ebelften Lebensfreuden gehort bas bauf. liche Blud, ober ber gefellige Lebensgenuß, ben Die Unterhaltung mit ben Genoffen ber Kamille Un bem Berthe beffelben lagt fich nicht zweifeln, ba es von Seiten bes Benuffes uner-Schopflich, zur Beforderung sittlicher Bildung ungemein wirksam und fur die Wohlfahrt bes Baterlandes von großer Wichtigkeit ift. Dennoch findet man es viel feltener, als man erwarten follte, da es ber hinderniffe viele in der ehelichen Untreue, bem Mangel an Benugsamkeit und Sparfamkeit, ber Liebe zur Ungebundenheit und jum Boblleben, ber geistigen Zerflossenheit und Verstimmung in allen Standen bat. Es muffen baber als Mittel ju ibm bie Sorge fur Die eigene Beredelung, Frugalitat und Magigkeit, Berufstreue und Liebe jut Bauglichkeit, und vor Allem die Aufrechthaltung einer sittlichen hausordnung um so viel mehr emPfohlen werden, als Jesus selbst ben Freuden bes Samilienlebens nicht entfremdet mar.

Roch ungleich naber, als die allgemeinen Bergnus gungen, liegt einem Jeden das baufliche Glud, welches einige unserer besten Ranzelredner auch von ber religibsen Seite febr lebendig und fraftig geschildert haben. Befanntlich denft man fich unter ihm den ges meinschaftlichen Genuß reiner Ramiliens freuden; den Inbegriff angenehmer Empfindungen, Die man im vertrauten Umgange mit den Seinigen findet, weil man mit ihnen in einem geschloffenen Kreise zusams menlebt, mit ihnen seinen Erwerb und Die Fruchte feiner Bemühungen theilt, und in der Unterhaltung mit ihnen Die stille und zwanglose Freude sucht, zu der weder Reichs thum, noch eine besondere Gunft des Schicksals erforder lich ift, da fie von selbst als eine Arucht der Eintracht, des Wohlwollens, und der gegenseitigen Theilnahme aller Glieder des Saufes an dem gemeinschaftlichen Glucke Der große und entschiedene Berth beffelben aedeibt. lagt fich faum in Abrede ftellen, icon von Seiten des Benuffes; benn bier blutt die Blume treuer Unbanas lichfeit und Freundschaft, bier fließt die Quelle stiller Freuden, hier findet fich Mues, mas der gegenseitige Beiftand Sulfreiches, Die Liebe Erquidendes, Der Betts eifer Ermunterndes, die vertrauliche Mittheilung Uns fprechendes und lebendes bat. Der wird und fann nie mabrhaft glucklich werden, dem in der Mitte der Seinigen nicht wohl ift; felbst edle Fursten und Ronige gieben fic oft aus den glanzenden Prunffalen ihres Sofes in ben fillen Rreis ihrer Familie guruck. Dabei ift es zugleich

ein trefliches Mittel fittlicher Bildung: benn bier zeigt man fich, wie man ift und erkennt in dem ftillen, oder lauten Diffallen der Seinigen die Fehler feines Temperamentes, oder einer üblen Gewohnheit; bier fann man bas Recht, Andere ju tabeln, nur bann geltenb machen, wenn man felbst feinen Sadel verdient; bier wird man durch den Bunich, der Achtung feiner Daus genoffen murdig zu bleiben, in den Schranfen der Ords nung und bes Unftandes erhalten. Ein immer reger Eifer, beffer ju werden, findet bier feine Rabrung; Unbanglichfeit, Treue, Redlichfeit, Buneigung und Boblwollen fnupfen die Kamilienglieder immer inniger aneinander; hier foll die Unschuld, die Ginfachbeit und Reinheit der Sitten berrichen; Sag, Reid und 3wis tracht follen bier verstummen, die lleppigfeit meichen, ber Unglaube verschwinden. Ber daber den Rreis feiner Ramilie fliebt, bat in ben meiften Raden Urfache, an feiner Gerechtigkeit, an feiner fittlichen Burde, an feiner Kriedensliebe und feinem Bohlwollen ju zweifeln. Gelbft mit dem allgemeinen Beften bangt das baufliche Gluck fehr genau zusammen; denn wo in den Kamilien nicht mehr Eintracht, Liebe und Wohlwollen berricht, da verwildert der Charafter, da erhalten die Leidenschaften immer neue Rahrung, da wird die Erziehung der Jugend verfaumt und es entwickelt fich der Reim ju großen Gun den und Berbrechen. Bon der anderen Seite ift die baufliche Ordnung genau mit der offentlichen verbunden; Die haußliche Thatigfeit weckt die Berufstreue im Staate; die haufliche Eintracht und Liebe befordert Die Eintracht Des Baterlandes und einen mahren und fraftigen Patrio, tism. Dennoch findet das baufliche Gluck fich nur

felten ? well'fich ihm überall die größten Sinderniffe entgegenfiellen. Biele wun fchen und begehren es nicht einmat, weil es ihnen ju einfach und ger rauschlosifft; Diesen Thoren ift nicht zu belfen, weil fie Ach nur vergnugen und betauben, aber nicht erfreuen wollen. Andere verlegen die Sattenfreue, oder benten boch leichtfinnig uber die Beiligfeit des ehelichen Bundest wo aber die Saupter der Ramilie felbft ents aweiet. ber nut Diftrauen und Berachtung gegen fic effullt-find, Da fann unmöglich Bufriedenheit und mabres Boblionn gedelben. Bieder Anderen fehlt die Senug. famfeis und Sparfamfeit, die den Aufwand des Daufes nach bem Erwerbe bemißt; fo verfiegt ber innere Boblftand, dem Leichtfinne folgt bald Berlegenheit, Sorge und Rummer, und oft in furgen 3mifchenraumen auch Berachtung, Schmach und Elend. Dennoch berricht in vielen Familien ein ungemeffener Lupus, der fie ftandesmäßig ju Grunde richtet; ein Sang jur Unges bundenheit und Berftreuung, der die Gemuther entfremdet und veruneinigt; eine übelgeleitete Lefe fucht, welche die Oberfiachlichkeit, den Schein Des Wiffens, den Dunfel befordert und die Reinheit fittlicher Grundfage gefährdet; eine faum verhehlte Brreligiofitat, welche Romane ber Bibel und die , Schauspielhaufer den Tempeln vorzieht; Die boberen, ober boch halbgebildeten Stande geben den übrigen mit dem verführerischen Beispiele bauflicher Unorde nungen voran, und fo fehlties überall nicht an Richts: marbigen, welche Unfculb und Treue, Gatten und Rinder fur einen schmablichen Preis dem Dienste des Lafters weihen. Wer fich daher des haußlichen Gluces v. Ammons Mor. II. B. 2. Abth. 15

#### 222 Dritter Ebeil 3meiter Abichnitt.

Die humanitat des Tugendhaften ift von der schalen Sublichfeit des Stugers unendlich verschieden und erwirbt daher durch ihre herzlichkeit und Realität auch größere Achtung und vergeltende Liebe.

Man vergl. La Bruyère caractères chap. V. de la société et de la conversation, und besonders Delille sur la conversation. Paris 1812. wo in dem ersten und zweiten Gesange von den Fehlern der geselligen Unterhaltung aussuhrlich die Rede ist.

#### §. 140.

Bon ber bauflichen Gludfeligfeit.

Bu ben ebelften Lebensfreuden gebort bas hauß. liche Glud, ober ber gesellige Lebensgenuß, ben Die Unterhaltung mit ben Genoffen ber Ramilie gemabrt. Un bem Berthe beffelben lagt fich nicht zweifeln, ba es von Seiten bes Benuffes unerfchopflich, jur Beforberung sittlicher Bildung ungemein wirksam und fur die Wohlfahrt bes Baterlandes von großer Wichtigkeit ift. Dennoch findet man es viel feltener, als man erwarten follte, ba es ber hinderniffe viele in der ehelichen Untreue, bem Mangel an Genugsamkeit und Sparfamkeit, ber Liebe zur Ungebundenheit und zum Boblleben, ber geistigen Zerflossenheit und Verstimmung in allen Standen hat. Es muffen baber als Mittel ju ibm die Sorge fur die eigene Beredelung, Frugalitat und Magigfeit, Berufstreue und Liebe jur Sauglichkeit, und vor Allem Die Aufrechthaltung einer sittlichen Hausordnung um so viel mehr em-

eine leichte und an fich schon ergöpliche Thatigkeit bedarf, um das Gemuth zu erheitern und den abgespannten Muffeln und Nerven neue Spannfraft ju gemabren. Da aber Bergnugen und Ergoplichfeit relative Begriffe find, Die von dem Geschmacke und der afthetischen Empfange lichfeit des Einzelnen abhängen; fo fann man erwarten, baß jeder Mensch auf seine Beise spielen wird. gieht feine Ribte, einen Underen das Schauspiel, einen Dritten das Billard, oder die Pharaobank an. Runftspiele, unterscheidet nemlich Tonspiele, Gedankenspiele und Gludsspiele (Rants Rritif der Urtheilstraft G. 175). Runftspiele find Diejenigen Ergoblichfeiten, beren Preis einzig burch pers fonliche Fertigfeit und Uebung errungen werden fann, wie in den olympischen und ifthmischen Spielen der Griechen, bei dem Regelspiele, auf dem Billard, der Laufbahn. Sie nahern fich, wie das Fechtspiel und Manoeuvre (simulacrum belli), febr oft den ernsthaften Geschaften und fallen infofern den Pflichten der Cultur anheim. Die Lonfpiele find eine improvisirte Rede der Melodie, oder eine Bewegung des aufwallenden Gefühls in dem Elemente des Gesanges, der das bochfte Borbild allet mufifalischen Laute ift. Wie fich das Gefühl zu dem Gedanken verhalt, fo verhalt fich der Zon zu der Rede, nur daß man fich bei ihm diefes Berhaltniffes nicht deuts lich bewußt ift, ohngeachtet schon die ersten Sacte Die ernfte, oder scherzhafte, die frohliche oder traurige Stims mung des Gemuthes verrathen. Es ift daber nicht ans gemeffen, die Begleitung eines geiftlichen Liedes durch Die Orgel, oder ein anderes mufikalisches Inftrument ein Spiel ju nennen, da das eine febr ernfibafte und

#### 224 Dritter Ebeil 3meiter Abichnitt.

ein trefliches Mittel fittlicher Bildung: benn bier zeigt man fich, wie man ift und erkennt in dem stillen, oder lauten Diffallen der Seinigen die Rebler feines Temperamentes, oder einer ublen Gewohnheit; bier fann man bas Recht, Andere ju tadeln, nur bann geltenb machen, wenn man felbst feinen Sadel verdient; bier wird man durch den Bunich, der Achtung feiner Daus genoffen murdig ju bleiben, in den Schranten der Drb nung und des Unftandes erhalten. Ein immer reger Eifer, beffer ju merden, findet bier feine Rabrung; Unbanglichkeit, Treue, Redlichkeit, Buneigung und Boblwollen fnupfen die Familienglieder immer inniger aneinander; hier foll die Unschuld, die Ginfachbeit und Reinheit der Sitten herrichen; Sag, Reid und 3wie tracht follen bier verstummen, die Ueppigfeit meichen ber Unglaube verschwinden. Ber daber den Rreis feiner Samilie flieht, hat in den meiften gallen Urfache, an feiner Gerechtigkeit, an feiner fittlichen Burde, an feiner Kriedensliebe und feinem Wohlwollen ju zweifeln. Gelbft mit dem allgemeinen Beften bangt das baufliche Gluck fehr genau zusammen; denn wo in den Kamilien nicht mehr Eintracht, Liebe und Bohlwollen berricht, da verwildert der Charafter, da erhalten die Leidenschaften immer neue Rahrung, da wird die Erziehung der Jugend verfaumt und es entwickelt fich der Reim ju großen Gun ben und Berbrechen. Bon der anderen Seite ift die baufliche Ordnung genau mit der offentlichen verbunden; Die haußliche Thatigfeit weckt die Berufstreue im Staate; die haußliche Eintracht und Liebe befordert Die Eintracht des Baterlandes und einen mahren und fraftigen Patrio Dennoch findet das baufliche Gluck fich nut tism.

Z.

felten ; weit fich ihm aberall die größten Sinderniffe entgegenftellen. Biele wunfchen und begehren es nicht einmal, weil es ihnen ju einfach und ger rauschlosiff; diesen Thoren ift nicht zu helfen, weil fie fic nur veranugen und betauben, aber nicht erfreuen wollen. Andere verlesen die Gattentreue, ober Denfen Doch leichtfinnig uber Die Beiligfeit des ehelichen Bundest wo aber die Saupter der Kamilie felbft ents aweiet, ber nit Diftrauen und Berachtung gegen fic effullt-find, Da fann unmöglich Bufriedenheit und mabres Boblfenn gedeilen. Bieder Anderen fehlt die Senug. famteit und Sparfamteit, die den Aufwand des Dauses nach bem Erwerbe bemißt; fo verfiegt der innere Boblftand, dem Leichtstune folgt bald Berlegenheit, Sorge und Rummer, und oft in furgen 3mifchenraumen auch Berachtung, Schmach und Elend. Dennoch berricht in vielen Samilien ein ungemeffener gurus, ber fie ftandesmäßig ju Grunde richtet; ein Sang jur Unges bundenheit und Berftreuung, der die Gemuther ontfremdet und veruneinigt; eine ubelgeleitete Lefe fucht, welche die Oberfiachlichkeit, den Schein Des Wiffens, den Dunfel befordert und die Reinheit fittlicher Grundfate gefährdet; eine faum berbebite Arreligiofitat, welche Romane ber Bibel und die Schausvielhaufer den Tempeln vorgieht; die boberen, ober doch halbgebildeten Stande geben den übrigen mit dem verführerischen Beisviele bauflicher Unorde nungen voran, und fo fehlt es überall nicht an Richts: murbigen, welche Unfduld und Treue, Satten und Rinder fur einen schmablichen Preis dem Dienste des Wer fich daber des bauflichen Gluckes Laftere weihen. v. Ammons Mor. II. B. 2. Abth. 15

erfreuen will, ber muß bon ben Bedingungen und Mitteln Gebrauch machen, Die ihm ben Befit Diefes treflichen Gutes erwerben und fichern tonnen. Es muß ibm querft Ernft mit feiner eigenen Befferung und Beredelung fenn; benn ber eigenfinnige, felbftfuchtige, leidenschaftliche und mit feinem Inneren entzweite Denfc ermangelt Des reinen Grundtones, ber die Gemuther barmonifch ftimmen und fie jur Gintracht und Bufriedens beit vereinigen fann. Er muß fich ferner ber Frugalis tat und Dagigteit beffeißigen und bem eitlen Bahne entfagen, als ob die Ehre und ber Rubm bes Saufes bon einem glangenden Aufwande, ober einer lupuribfen Lebensweife abbange. Er muß durch gewiffenbafte Berufstreue fich Die Achtung ber Seinigen erwerben und den mannichfachen Berftreuungen ausweichen, Die ibn in fremden Gefellichaften und Bergnugungen umbers treiben und ibn bem Umgange mit ben Seinigen entfrems ben. Gelbft in Der Bertraulich feit mit benen, Die ibm naber verbunden find, muß er einen edlen Ernft und eine freundliche Burde behaupten, Damit & nicht von ihnen verachtet, ober boch weniger geachtet werde, als es feine Stellung im Saufe und Die gemeins Schaftliche Wohlfahrt fordert. Er muß fich vor Allem in dem Inneren seiner Familie eine sittliche Saust ord nung anrichten und erhalten, damit unter des Seinigen ein rechtlicher Sinn und ein reges Gefühl füt Bahrheit, Recht und Eugend berichend werde. Saupter des Saufes nach guten Grundfagen regieren da verschwindet auch Unredlickfeit und Untreue, da ents weicht die Ueppigkeit und Lusternheit, da herrscht eine beilfame Scheu bor dem kafter und die Religion beiligt vollen, welches immer die reichste Quelle der häußlichen Wohlfahrt ist. Jesus selbst konnte und wollte bei den pordringenden Pflichten seines höheren Beruses kein ehes liches Familienband anknüpsen; auch schwebt über seine früheren Familienverhältnisse bis zu den Jahren der Jugend eine gewisse geschichtliche Dunkelheit; dennoch sehen wir aus mehreren Stellen der Schrift, daß ihm die Freuden des häußlichen Lebens nicht fremd waren (Joh. XI, 2 f. Matth. XXVI, 6 f.), die schon in den swiheren, heiligen Schriften hervorgehoben und näher bezeichnet werden (Psalm CXXVIII. Sirach XXVIII—XXXIV).

30 llifo fer über den Werth des häußlichen Glückes, in s. Predd. über die Würde des Menschen, B. II, S. 168 f. Bon den Ursachen des Mangels an häußlichem Bergnügen, in den Predd. nach s. Tode herausgegeben, B. III. S. 227 f. Spalding über das Glück des häußlichen Lebens, in s. Predd. bei außerordentlichen Källen. Frankfurt 1775. S. 304 st. Pisch ons Philoifos zur Beförderung häußlicher Lugend und Glücksseligkeit, 2. Th. Leipzig 1797. Marezoll's Presdigten, Lehren und Warnungen für unser Zeitalter. Erste Hälfte. Kopenhagen 1801. S. 303 f. Reinhard von der Erhaltung und Beförderung des häußlichen Glücks, in s. Predd. v. J. 1805. B. I. S. 314 f.

228 Dritter Ebeil. 3meiter Ubfchnitt.

# 5. 141.

### Bon ben Schaufpielen.

Biele, wo nicht alle Menfchen fuchen einen mefentlichen Theil ihrer Gludfeligfeit im Spiele, bem Begenfage ernfter Befchaftigung, namentlich in ben Schaufpielen und Gludefpielen, welchen Die gebilbete Welt eine große Theilnahme ju mibmen pflegt. Das nun bas Schaufpiel, ober Die perfonliche Darftellung intereffanter Ereigniffe zur Erregung lebhafter Gefühle betrift; fo bat man gwar über ibre fittliche Bulaffigfeit von jeber gestritten, obne bei ber 3meibeutigfeit bes Gegenstandes zu einem bestimmten Refultate zu ge-Wenn man fich aber auch auf Borftellangen. lungen beschranft, welche bie Sittlichkeit nicht verlegen ; fo muß man fie boch immer nur als Spiele betrachten, die ben boberen 3meden bes Lebens feinen Gintrag thun, und noch weniger gur Leiben-Schaft werben, ober zweibeutige und übermaltigenbe Gefühle in ber Geele aufregen burfen.

Bei dem Uebergange von der Arbeit zur Ruhe wird der Mensch durch ein Bedürfniß seiner sinnlichgeistigen Natur zum Spiele, oder einer an sich schon angenehmen Beschäftigung geführt, die keiner Anstrengung bedarf und eben daher auch keinen ernsthaften Endzweck vers wirklichen soll. Wie alle Thiere spielen, ihres Dasenns froh zu werden, so spielt auch unser Geschlecht, weil es ausser der unmittelbaren Restauration seiner Kräfte durch Rahrungsmittel und Schlaf auch der mittelbaren durch

eine leichte und an fich schon ergobliche Thatigkeit bedarf, um das Gemuth ju erheitern und den abgespannten Muffeln und Nerven neue Spannfraft ju gemahren. Da aber Bergnugen und Ergoblichfeit relative Begriffe find, Die von dem Geschmacke und der afthetischen Empfange lichfeit des Einzelnen abhängen; fo fann man erwarten, daß jeder Mensch auf seine Beise spielen wird. giebt feine Ribte, einen Underen das Schausviel, einen Dritten das Billard, oder die Pharaobank an. unterscheidet nemlich Runftspiele, Conspiele, Gedankenspiele und Glucksspiele (Rants Rritif der Urtheilsfraft S. 175). Runstspiele find Diejenigen Ergoblichfeiten, Deren Preis einzig burch pers fonliche Fertigfeit und Uebung errungen werden fann, wie in den olympischen und ifthmischen Spielen der Griechen, bei dem Regelspiele, auf dem Billard, der Laufbahn. Sie nabern fich, wie das Fechtspiel und Manoeubre (simulacrum belli), fehr oft den ernsthaften Geschäften und fallen insofern den Pflichten der Cultur anbeim. Die Lonfpiele find eine improvifirte Rede der Melodie, oder eine Bewegung bes aufwallenden Gefühls in dem Elemente des Gefanges, der das hochste Borbild aller mufikalischen Laute ift. Wie fich das Gefühl zu dem Gedanken verhalt, so verhalt fich der Ton zu der Rede, nur daß man fich bei ihm diefes Berhaltniffes nicht deuts lich bewußt ift, ohngeachtet schon die ersten Tacte die ernfte, oder icherzhafte, die frohliche oder traurige Stims mung des Gemuthes verrathen. Es ift daher nicht ans gemeffen, die Begleitung eines geiftlichen Liedes durch Die Orgel, oder ein anderes mufifalisches Inftrument ein Spiel ju nennen, da das eine febr ernfthafte und

andachtige Befchaftigung fenn fann, Die in ihrer Art eben fo verdienftlich ift, wie bie Predigt. Aber bie Metaphnfit, ober boch transfcendentale Mefibetit, fo wie Die Moralitat Des eigentlichen Confpieles, Das, wie jebe Bewegung der Gefühle, dem Gemuthe eben fo bortheils baft, als nachtheilig merben fann, ift ein Begenftand, bon bem wir uns, wiewohl ungern, abmenden, um unfere Aufmertfamfeit auf Die Gedantenfpiele und Blucksfpiele ju richten, welche Die Sittenlebre von jeber in ibr Gebiet bereingezogen bat. Es find nemlich Bedanfenfpiele, jum Untericiede bon bem logifden und foftematifchen Denten, entweder Dichtungen aber baupt, ober personificirte Dichtungen, ju melchen namente lich bie Schaufpiele geboren, welche uns perfons liche Darftellungen idealifirter und ine tereffanter Scenen aus bem menfchlichen Leben find, Die febhafte Theilnahme ber Bufch auer ju erregen. Gemiß liegt jedem Schaus fpiele ein intereffantes Ereigniß aus Dem menichlichen geben ju Grunde; benn gemeine Sandlungen und Borgange im Rreife der Familien, oder bes Berufes eignen fich gur Erregung ber Aufmertfamfeit Much merden durch diefes Mertmal Geifter und nicht. Damonen bon der Buhne nicht ausgeschloffen, weil fie fich immer erft bequemen muffen, in menschlicher Geftalt ju erscheinen, und mit unferem Geschlechte in einer ibm analogen Rede und Sandlungsweife in Berbindung ju treten. Aber wie wenig auch bas Drama bes gefchicht lichen, ober boch gefchichtlichmöglichen Grundes entbehren fann, um durch Bahricheinlichfeit die Illufion gu befor bern; fo muffen doch die gemablten Scenen Des Menichen

lebens idealisirt, oder durch Dichtung über die Schranfen der Wirflichfeit erhoben werden, um fur Die Schilderung ber Charaftere freien Raum ju geminnen, and durch ihre vollendete Driginalitat, sowohl im Guten, als im Bofen, einen tiefern Eindruck bervorzubringen, als die Anschauung und Geschichte zu erzeugen vermag. Die Schauspiele haben daher mit den Romanen die Uebers treibung gemein, welche Ideale und Carricaturen bildet, um durch den Contrast den beabsichtigten Wechsel der Befühle zu erzeugen. Daber find fie auch per fonliche Darftellungen, jum Unterschiede von Gedichten und Gemalden, weil dadurch der Zuschauer fast unwillführlich der Segenwart entruft und in die Mitte der handlung Unwillführlich ift deswegen das Intereffe an der Person des Schauspielers, welcher fich übermindet, durch die Aufopferung feiner Gelbstffandigfeit ein Inftrus ment der allgemeinen Ergöplichkeit zu werden, und nach bem Beifalle Anderer, nicht immer ohne Gefahr des Berluftes feiner Achtung, ju ringen. Denn der Ende zweck der Schauspiele ift weder Beforderung der Sittliche feit, noch Furcht und Rubrung, wie Aristoteles will, sondern die Erregung einer lebhaften und innig gefühlten Theilnahme an der gelungenen Darftellung, fie moge nun ernften und tragischen, oder frohlichen und scherzhaften Inhaltes fenn. Run bangt aber das Intereffe des Menschen von der Bildung und Richtung feines herzens ab; ein edles und allen Regeln ber Runft entsprechendes Schauspiel fordert auch edle Buschauer. Da nun die Mehrzahl auf dieses Lob keine Unspruche macht, so werden ihr gemeine, zweideutige und folupfrige, ober boch poffirliche Darftellungen immer

beffer gefallen, als reintragifche, ober reinfomifche; man wird fich aber auch nun buten muffen, bas ber Schaus bubne, wie fie mar und ift, jur Laft ju legen, mas man borber an bem berborbenen, ober boch noch unger bildeten Gefchmacfe ber Bufchauer tadeln und ftrafen follte. Mus Diefer Entwickelung Des Begriffes errath man icon Die Urfachen, welche eine große Ungahl von Schriftftellern alterer und neuerer Beit gegen Die Moralitat ber Schauspiele eingenommen bat. Tertullian fchrieb ein eigenes Buch gegen fie, in bem er fie eine Schule ber Ueppigfeit und bes Satans nannte: tragoedos cothurnis extulit diabolus; est enim theatrum priuatum imputicitiae consistorium. De spectaculis c. 17. Chrofoftomus tritt in feinen Somilieen oft als ein heftiger Strafredner gegen Die Schauspiele auf, und Julian hatte bor ibm ichon ben beidnischen Dries ftern berboten, ihren Stand durch Theilnahme an bem Theater ju entwurdigen (Sozomeni histor. eccles. l. V. c. 16). Eine große Ungahl driftlicher Moraliften theilte Diefe Unficht, und felbst Rouffeau, der doch felbst Schauspieldichter mar, erflart in einem merkmurdigen Schreiben an d' Alembert das Theater in fleinen Stadten für sittenverderblich (Oeuvres ed. de Deuxponts t. XI. 6. 131 f). Alle diese Schriftsteller berufen fich auf den Schlupfrigen, geschraubten und uppigen Inhalt der alteren und neueren Theaterstucke; fie erinnern den nachtbeiligen Ginfluß, den fie in allen Jahrhunderten auf die Tugend des Bolfes geauffert haben, und an den schlechten Ruf der Schauspieler, welche die Romer offentlich entehrten (quisquis in scenam prodierit, infamis esto) und das fanonische Recht aus der driftlichen Kirche feierlich

ansichles (histrionibus sacra non committantur mysteria. Decret. III, 2. 25). Man vergl. Balch & Einleitung in die Religionsstreitigkeiten innerhalb der lutherischen Kirche, Th. II. S. 390 ff. und besonders Staublin's Geschichte ber Borftellungen von bem fitte lichen Berthe der Schauspiele. Gottingen 1823. Der anderen Seite bat fich feit ber Reformation eine febr achtungswerthe Babl großer Schriftsteller jur Bertheidigung ber Schauspiele vereinigt. Luther fagte: "Christen follen Comodien nicht gang und gar flieben, barum, daß jumeilen grobe Boten und Buberei darinnen find, da man doch um derfelben willen auch die Bibel nicht lefen Durfte. Gie find vielmehr ein Mittel, Dem ichandlichen Calibate entgegenquarbeiten und die Menschen beirathes luftig zu machen (Balch. Ausg. Eb. XXII. S. 2277)." In der fatholischen Rirche maren sonft die offentlichen .Umgange jur Paffionszeit feierliche Schauspiele, und in ben Schulen der Jesuiten führten die Zöglinge biblische Comodien und Tragodien auf. Die in der letten Zeit frommelnde Maintenon ließ in Gegenwart Ludwigs XIV. in ihrem Erziehungeinstitute zu Saint : Epr von den Penfionaren moralische Dramen aufführen und lud die Bischofe dazu feierlich ein (Vie de Maintenon. Paris 1806. t. I. p. 235 f.), wie wenig auch der gravitatische Boffuet mit dieser Maagregel gufrieden mar (f. maximes sur la comédie. Paris 1694). Im laufe der aanptischen Erpedition Napoleons sprach die frans abfifche Regierung offentlich den Grundfat aus, die moralische Cultur dieses neueroberten gandes fonne nur durch Schauspiele befordert und gehoben werden. lich ift von Seiten eines der geiftvollsten und edelften

Dichter Alles aufficoten worden, Die Giteliebeit bes Beaters ju retten Ole Counsilone als eine motalifde Auftalt betrachtet, in Golfbers Werfen, Stuttgart 1812. B: II. C. 392 P. Mit wahr ift es allerbings, baf bie Schanfbitte Buth ble gefchicfte Beichnung einzelner Charuftere, j: Si Mublites nach Boltaite, Die Denfchentenning beforbetut Wag fe burd treue Schiderung Bertichenber Spiellich, 1. B. bes Gelbigen und Bigotten nach Be lieter ben Lafter Abbruch thun; daß fie burch Beifpiel bes Manis und der Seelengroße, wie in Schillers Sell und Der Jungfran von Orleans, bas Gemath erbeben : baf fie nicht felten verfannte Kamilientugenden burd rabbenbe Darftellungen empfehlen, ben Sefdmack bilden unb.och 'ebeln, und zuweilen auch treffiche Sittenfprüche ben Semathe tief einpragen. Copbofles und Curibibes, Plantus und Tereng, Shaffpeare und Recine Schiller und Gothe haben vielleicht ber Menfcheit mehr genutt, als ein heer von moralischen Autoren, welche die Lefer durch ihre Schwerfalligfeit nur ermudet, ober fie wohl auch durch falsche Marimen irregeleitet haben. Dennoch follte man überhaupt weder von ber Moralitat, nach Immoralitat det Schauspiele überhaupt fprechen, weil fie die Bergen weder beffern, noch verderben, fondern ergreifen, rubren und angieben wollen; fie faffen gute und schlechte, ernsthafte und lacherliche, feurige und fanfte Charaftere auf, um durch ben Contraft und durch die verwickeltesten Situationen bes lebens ben Buschauer in bas Intereffe ber Borftellung ju gieben, durch den Wechsel von Furcht und hofnung, von Abideu und Beifall, von Jorn und

Mitleid lebhafte Sefuble in feinem Semuthe gu erregen und ihm dadurch, nicht einen moralischen, sondern affbetifchen Genuß zu bereiten. Die Dramen Chaffpeares find oft im hoben Grade indecent, und werden doch als -Schauspiele geschätt; Schillers Braut von Messina vers wickelt den Buschauer in die Bande eines widrigen Katas lismus, und findet dennoch ihre Bewunderer; Don Juan endiat wie eine Capucinerpredigt über bas Fegfeuer, und bat doch vielleicht nie einem Buftling, oder einer Bubles rin das bewegte Berg fur Die Stimme ber Pflicht ges bfnet; Die berühmteften Trauerspiele schließen fich mit bem Selbstmorde ihrer helden, welchen gefühlvolle Bus schauer beise Thranen widmen, da fie doch im wirklichen Leben faum ein ehrliches Begrabniß finden murben. Wenn daber der Schauspieldichter, als folder, fich rubmt, burch seine Berke Die Sittlichkeit des Boltes verbeffert zu haben, fo ift diefer Ruhm eben fo eitel, als wenn der Romanschreiber, als folder, fich einbildet, ein Sittenprediger fur feine Lesewelt geworden ju fenn; man ift mit beiden icon gufrieden, wenn fie der Tugend nicht geschadet und einzelne Gunden nicht in ein pors theilhaftes Licht gestellt baben. Eben so ift es von der anderen Seite ungerecht, wenn ftrenge Richter bas Theater überhaupt verdammen, weil auf ihm auch uns fittliche Charaftere gezeichnet und dargestellt werden; denn wenn der Besuch der Schauspiele ichon deswegen unerlaubt mare; so durfte man auch die Geschichte der Patriarchen und das hohe Lied nicht lefen, fo mußte man Die lehrreichsten epischen Gedichte der alteren und neueren Beit aus ben Schulen verbannen, fo durfte man julest an feiner großen Gefellichaft theilnehmen, weil man bier

weise und thorichte Gesprache vernimmt, oder Zeuge von guten und bosen Sandlungen ift. Wenn man daber an den driftlichen Sittenlehrer die Frage stellt, wie man fich gewiffenhaft in Rucksicht der Schauspiele zu verhalten habe; so fann er jedem tugendliebenden Menschen mit folgenden Vorschriften entgegen fommen.

- 1) Lege auf Schaufpiele überhaupt feinen befondern Berth, ba fie nur Erholungen und Ergoblichkeiten find, Die fich felten mit der Burde Des Beifen vertragen. Dugigganger, leichtfinnige, frivole, uppige, bon ber Langenweile gepeinigte Perfonen mogen in dem Theater ibre tagliche Unter baltung fuchen; bem ernften, vernunftigen, feine Freiheit achtenden und den Werth der Beit bemeffens ben Menichen hingegen genugt bas große Schauspiel ber Gefchichte, Der Ratur, Des Ramilienlebens. Ein Sof, eine Stadt, ein ganges Bolf, Die fic porzugeweise mit dem Theater beschäftigen, wie die Athenienser und Romer, werden dem Borwurfe sitte licher Leichtigkeit selten entgehen und es bald burch elegante Thorheiten beweisen, weß Geiftes Rinder fie Die edelsten Kirchenvater hielten fich von dem Besuche der Schauspiele rein; es ift gu munichen, daß christliche Religionslehrer dieses Beispiel nicht übersehen, oder gering achten mogen.
- 2) Meide unbedingt diejenigen Schaus spiele, die entweder deinen Geschmad, oder dein sittliches Gefühl beleidigen, und durch zweideutige Grundsätze, oder lüsterne Darstellungen nachtheilig auf dein herz einwirken. Jenes ist befanntlich der Fall bei Shaffpeare,

der seine tiese Genialität nicht selten durch die ges meinste und verächtlichste Lubricität entwürdigt.
Dieser Ladel trift auch mehrere unserer beliebtesten deutschen Dramatiker, welche zwar ergögen und rühren, aber durch ihre motalische Rullikät und Principienlosigkeit große Verheerungen in der Sittlich; keit des Bolkes antichten. Fühlt sich nun ein gesit; teter Mensch verpflichtet, schon im Laufe der geselligen Unterhaltung das Gespräch mit dem abzubrechen, der ihm seiner unreinen Scherze, oder schlechten Erundsäge wegen mißfällt; so muß er auch Bedenken tragen, an Darstellungen auf der Bühne theilzunehe men, die wegen ihres sittlichen Unwerthes nur Miß; billigung und Verachtung verdienen.

3) Beihe dem Schaufpiele nie ein boberes Intereffe, als bas bes Augenblides, damit es dich nicht in einen Zustand Der Daffivitat verfege, welcher die vers Derblichften Leidenschaften gur Rolge baben tann. Sich mit einer ftoischen Apathie gu mafnen, ebe man bas Theater betritt, fann freilich nicht gefordert werden, weil dann auch der Endamed, fich ju ergoben, oder ju gerftreuen, ver-. loren geben murde. Aber die Muffon, Die bei einer lebendigen Darftellung fich auch des ftartften Gemuthes bemachtigt, fuhrt doch leicht ju einer Frohlichfeit, oder Ruhrung, welche Die Schranfen perfonlicher Burde überschreitet; man vergießt Thranen, Der man fich schamen, ober bricht in ein unmäßiges Belächter aus, bas man bereuen muß; bald bemachs tigt fich unferer ein Sang unferer Ratur, der obnehin

## 240 Dritter Eheil. 3metter abfdnitt.

und fich in Richts auflogen , aber boch borber burch ihren bunten Glang bem fcmachen Gemuthe eine fleine Freude bereiten. Dan fann indeffen wohl behaupten, bag fie 1) nichts Ernftes find, ober fenn follen, wie Sags arbeiten, ober Turniere, fondern leichte Befchaftigungen jum Bergnugen, jur Abfpannung und Erheiterung bes Gemuthes, Die nach pinchologifchen Gefegen burch ben Wechfel einer fleinen Furcht und hofnung auf eine anger nehme Beife erfolgt. Cobald Die gurcht bis gur Beforge nig und Angft, Die Sofnung bis jur begierigen Erwars tung eines enticheidendfroben Erfolgs gefteigert wird, berliert bas Spiel fein mabres Befen und wird unter trugerifch eingeschwärztem Ramen etwas Kalfches, Biber fprechendes und Berberbliches. Sinter Dem beuchlerifden Bormande Des Spiels verbirgt man bann Die verratherifche Abficht, Den Underen ju bintergeben und um bas Geinige gu bringen. 2) Der Gegenftand Diefer Befchaftigung iff ein nach gemiffen Regeln angeordneter Bettfampf bet Thellnehmer mit bem Bufalle, ber nach den ibm borges fchriebenen Befegen entscheiden foll, welcher gefiegt bat und befiegt ift. Die Grundidee der beliebteften Spiele, wie des Schachs und hombres, ift faft immer von Ge fechten genommen, welche Sieg und Riederlage gur Rolge baben. Je mannichfacher, berwickelter und ingeniofer Diefe Rampfordnung ift, befto intereffanter und edler ift auch das Spiel felbft, daber immer die Babl des Spiels mit Der geiftigen und fittlichen Bildung Der Theils nehmer in einem unverfennbaren Berhaltniffe febt. 3) Dem Sieger in Diefem Rampfe, welchem Der Bufall als Richter, als abfoluter, oder constitutioneller Ronia por febt, wird ein beftimmter Dreis guerfannt, ber

Das Intereffe der Spieler weft und belebt, er bestebe nun in bem blogen Ruhme des Triumphes, oder in gewiffen Borrechten und Geldpramien. Befentlich find Diefe jur' Ratur des Spieles nicht; Franciscaner und Capuciner beweisen auf der Regelbabn und bei anderen ihnen erlaubs ten Spielen die lebhafteste Theilnahme und die aufgewelstefte Leidenschaft, verschmaben aber jeden pecuniaren Ses winn, großen Souveranen nicht unabnlich, die zwar bezahlen, mas fie im Spiele verlieren, aber als herren Der Munge feinen Gewinn derfelben annehmen. Die . unverhaltnismäßige Bestimmung Diefer Preise und ber mit ibnen baufig verbundenen Wetten ift Die gefährliche Rlippe, an der die Zweckmäßigfeit und Rechtmäßigfeit des Spiels fo baufig scheitert. Alle Runftspiele laffen dem Bufalle einen gewiffen Raum; es ift fein Schachspieler fo fcarfs finnig, daß er alle Plane und Buge feines Gegners pors berfeben, und wiederum beim Billardfpieler fo geubt, daß er es bei der Bewegung der Rugeln in dem Augens maaße, oder der Richtung feiner Rrafte nicht verfeben und fo dem Glucke einen faum ju bindernden Einfluß bereiten follte. Infofern gilt das, mas wir den Glucks: fpielen erinnern werden, auch den Runftspielen. Aber eigentlich handeln wir doch nur von jenen, und theilen fie in die activen, oder edlen ein, wo eigene Intellis geng und Fertigfeit die Berrichaft bes Bufalls maßigen und leiten fann, und in die paffiven, unedlen, oder Die sogenannten Sazardspiele, die eine fast gangliche Unterwerfung unter die Entscheidung des Gludes fordern. Dit Diefer Erflarung und Befchrantung des Begriffes wenden wir uns ju der Sittlich feit der Glucksspiele, über die man von jeber febr entgegengesette Urtheile v. Ammons Mor. II. B. 2. Abth. 16

## 236 Dritter Eheil 3meiter Abfontte.

weise und thorichte Gespräche vernimmt, oder Zeuge von guten und bosen handlungen ift. Wenn man daher an den christlichen Sittenlehrer die Frage stellt, wie man sich gewissenhaft in Rücksicht der Schauspiele zu verhalten habe; so fann er jedem tugendliebenden Menschen mit folgenden Vorschriften entgegen kommen.

- 1) Lege auf Schaufpiele überhaupt feinen befondern Berth, da fie nur Erholungen und Ergoblichfeiten find, Die fich felten mit ber Burbe bes Beifen vertragen. Dugigganger, leichtfinnige, fribole, uppige, bon ber Langenweile gepeinigte Perfonen mogen in dem Theater ihre tagliche Unter baltung fuchen; bem ernften, bernunftigen, feine Freiheit achtenden und den Werth der Beit bemeffens ben Menichen bingegen genügt bas große Schaufpiel ber Gefchichte, ber Ratur, bes Familienlebens. Ein Sof, eine Stadt, ein ganges Bolf, Die fic porzugeweise mit dem Theater beschäftigen, wie die Uthenienser und Romer, werden dem Borwurfe fitts licher Leichtigkeit felten entgeben und es bald durch elegante Thorheiten beweisen, weß Seiftes Rinder fie Die edelsten Rirchenvater hielten fich von dem Besuche der Schauspiele rein; es ift zu munichen, daß dristliche Religionslehrer dieses Beisviel nicht überseben, oder gering achten mogen.
- 2) Meide unbedingt diejenigen Schaus spiele, die entweder deinen Geschmad, voer dein sittliches Gesuhl beleidigen, und durch zweideutige Grundsäße, voer lusterne Darstellungen nachtheilig auf dein herz einwirken. Jenes ist befanntlich der Fall bei Shatspeare,

Der seine tiese Genialität nicht selten durch die ges meinste und verächtlichke Lubricität entwürdigt. Dieser Ladel trift auch mehrere unserer beliebtesten deutschen Dramatiker, welche zwar ergoben und rühren, aber durch ihre motalische Rullität und Principienlosizkeit große Verheerungen in der Sittlich; keit des Volkes anrichten. Fühlt sich nun ein gesits teter Mensch verpflichtet, schon im Laufe der geselligen Unterhaltung das Gespräch mit dem abzubrechen, der ihm seiner unreinen Scherze, oder schlechten Grundsätze wegen mißfällt; so muß er auch Vedenken tragen, an Darstellungen auf der Bühne theilzunchs men, die wegen ihres sittlichen Unwerthes nur Miß; billigung und Verachtung verdienen.

3) Beihe dem Schauspiele nie ein boberes Intereffe, als bas bes Augenblides, damit es dich nicht in einen Zuftand ber Paffivitat verfege, welcher bie vers Derblichften Leidenschaften gur Rolge baben fann. Sich mit einer ftoifchen Apathie gu mafnen, ebe man bas Theater betritt, fann freilich nicht gefordert werden, weil dann auch der Endamed, fich ju ergogen, oder ju gerftreuen, ver-. toren geben murde. Aber die Juufion, Die bei einer lebendigen Darftellung fich auch des ftarffen Gemuthes bemachtigt, fuhrt doch leicht in einer Frohlichfeit, oder Rubrung, welche Die Schranfen perfonlicher Burde überschreitet; man vergießt Thranen, Der man fich schamen, ober bricht in ein unmäßiges Belächter aus, bas man bereuen muß; bald bemachs tigt fich unserer ein Sang unserer Natur, der obnebin

unferen Coffegen, mit unfern Rreunden und Gegnern tampfen; warum foll nun ein gemalter, erbichteter und fchergbafter Wettftreit, ber uns überall an wirfliche Scenen Des Lebens erinnert, unerlaubt und pflichtwidrig fenn ? Jebes Spiel ift ja ein fleines Spftem und ein Berfuch in der Gefesgebung, ber ben Berftand icarft und den Beift bildet. Bir murben feine Leibrenten und Bitmencaffen baben, wenn wir feine verftandigen Bes rechnungen bes Bufalls und fein Spiel gehabt batten. Biele Menfchen fpielen nur barum nicht, weil es ihnen an Gewandheit bes Beiftes, an Urtheilsfraft und Scharfs finn fehlt. Dabei ift 4) ber Endamect Des Spieles Mbe fpannung, Erheiterung und Erholung, alfo ein bon ber Pflicht nicht nur zugelaffener, fondern gebotener 3 med, ber gerade burch Diefe leichte Befchaftigung und ben durch fie erzeugten Bechfel ber Gefühle fich er und ber Ratur ber Geele gemaß erreicht wird. Der fleißige Sausvater, der tieffinnige Gelehrte, Der Sopos donder, ber Rrante und Befummerte findet bier eine Berftreuung , Die feiner Bilbung , feinem Gefchmacke und feiner Reigung jufagt; meife Mergte Des Leibes und ber Seele muffen fie ibm empfehlen , ja vielleicht gur Dflicht machen, um ibn feinem gegenwartigen Gedantenfreife ju entrucken und mit der wiederfebrenden Freiheit der gebundenen und ermatteten Seelenfraft neues Licht und neuen Muth in fein Inneres ju leiten. Fur feine fchlums mernden Leidenschaften fann nun zwar dieses Bergnugen allerdings gefährlich werden, da die Erfahrung lehrt, daß Menschen, die im geselligen Gedankenverkehr sonft porfichtig über fich machen, gerade bei dem Spiele fich vergeffen, und nun mit ihrem Eigennuße, mit ihrer

Defcigfeit, mit ihrer Sadelsucht und Unredlichkeit obne Schen hervortreten. Aber eben beswegen fann 5) bas Spiel auch eine Soule der Sittlich feit werden, aur Aufmerksamkeit auf fich felbft, feine Ungeschicklichkeit und Unart ermuntern, und mannichfache Gelegenheit Darbieten, fich flug, theilnehmend, nachsichtig, geduldig, wohlmollend, menschenfreundlich, großmuthig, jartfuh. bend und edel zu beweisen, und so aus dem Rreise dessels ben nicht nur frober, sondern auch weiser, reicher an Menschenkenntniß, ja selbst beffer und geachteter binmegs jugeben, als man in benselben eingetreten mar. daber feinen beschränften und von gemeinen Vorurtheilen befangenen Beift verrathen, oder gar des Aberglaubens, ber heuchelei und Lieblofigfeit fich ichuldig machen will, der wird und muß fich auch buten, ein Vergnügen unbes bingt fur unerlaubt und unfittlich ju erflaren, welches fo viel psychologisch merkwürdige, ja sogar achtungswürdige Seiten und Unfichten barbietet. Es handelt fich bemnach nur bon dem weifen und rechten Gebrauche bes Spiels, der auf folgenden Borfdriften beruht.

bedarfft, und dich ihrer durch Anstrengung in deinem Beruse wurdig gemacht hast. Wer gar nicht gearbeitet, oder sich schon auf eine andere Weise zers streut hat, bedarf des Spieles eben sowenig, als der schon Satte einer neuen Mahlzeit. Es ist daher für den Weisen ein höchst widriger Anblick, Ranner, die in Amt und Würde stehen, schon in den Worzgenstunden am Spieltische versammlet zu sinden; ein Unfug, den bereits Sueton an dem Tyrannen Domitian tadelt (alea se oblectabat matutinis

### 248 Dritter Theil. 3meiter Abfcnitt.

horis. Domit. c. 21). Spieler bon Profession vollends find den Muffiggangern und Lagdieben gleich ju achten und fallen als Laugenichtse, wie hoch sie auch stehen mogen, der Jucht des Staates anheim.

2) Bable fein Spiel, welches mit beiner geiftigen und fittlichen Bilbung in einem ungleichen und unangemeffenen Berhaltniffe febt. Technifche Spiele, wie bas Schach , Billard , und Regelfpiel, find befanntlich obne Tabel, aber fur Biele unbequem und der nothigen Anftrengung wegen auch oft uns zweckmäßig. Gemeine und niedrigen Sces nen bes lebens abgeborgte Spiele bingegen verder ben ben Geschmad und fubren leicht in Schlechte Bes fellichaft und ju einer zweideutigen Unterhaltung. Reine hazardspiele endlich find zwar nicht unerlaubt, da man die Unschuld selbst nicht tadelt, wenn sie Gleich und Ungleich spielt, oder, eine Blume entblatternd, einen Lieblingsspruch auf fich anwendet: aber wenn es auch die Bernunft gestattet, jumeilen fein Gluck ju berfuchen, oder dem Bufalle auf der Spur ju folgen, fo muß man fich bas doch nur felten und gleichsam im Borbeigeben erlauben, weil bier nichts zu thun, ja nicht eins mal etwas ju benfen ift. Die aus reinen Bufallsspielen einen Beruf machen, find nicht nur verwegene und unnute, fondern fie werden auch bald dumme und aberglaubische Menschen, Die fich aller Regeln des Denfens und Bollens entfchlagen und

- baber leicht ju großen Freveln und Berbrechen vers fucht werden.
- 3) Meide jedes Spiel, welches, feine Ras-: tur verläugnend, fich in Ernst verwans Delt. Jedes Spiel, das durch feine Preife und Wetten, im Falle des bochften Gewinnes ein bes Deutender Erwerb, im Salle des hochften Berluftes eine fcmergliche Berminderung beines Bermogens werden fann, ift zweideutig, gefährlich und unwurs dig. Jedes Spiel, welches heftige Leidens fchaften, Born, Sag, Rechthaberei und Eigens nus bei dir aufregt, ift verwerflich; der Bernunftige muß fic auf fein Spiel einlaffen, von dem er nicht bermuthen fann, er werde in jedem galle geminnen, wenn er auch ber gemeinschaftlichen Erheiterung ein fleines Opfer bringen muß. Jedes Spiel endlich, welches'lang dauert, oder gar bis tief in die Racht verlängert wird, ift verdächtig, ermudend, nicht ohne Vorwurf des Gewiffens, und felbft ber Gefundheit und bem guten Rufe nachtheilig. angiehender und reißender fur dich ein Spiel ift, Defto rubmlicher wird es fur Dich fenn, in dem Ges nuffe beffelben Daas und Biel ju halten.
- 4) Laß das Spiel nie jur Gewohnheit, oder gar jum Bedürfniffe werden. Wer täglich, ju gewissen Stunden, und nun vollends in geschlossen Parthieen mit denselben Menschen spielt, der raubt sich auch die Mannichfaltigseit einer besseren Unterhaltung, wird einseitig, einsormig, in dem Laufe und Wechsel seiner Gedanken beschränft, und julest unfähig, den Spiesburgertreis seines armseligen

### 250 Dritter EBeil. Biveiter Abfonitt.

Bergnügens zu verlaffen, mit Anderen fich zu befreuns ben, und überhaupt fich zum Soberen und Edleren zu erheben. Jede sittliche Dienstbarkeit ift verächts lich, sie mag nun Knechtschaft des Geldes, der Sinnlichkeit, oder der Wurfel und Karten sepn.

Brandes Betrachtungen über das weibliche Ges schlecht, Th. III. S. 93 ff. Garve über Gesellschaft und Einsamkeit, Th. I. S. 285 ff. Rosaliens Nachlaß (von Jacobs). Leipzig 1812. S. 417.

# §. 143.

Bon ber Unfittlichfeit ber Gludsfpiele.

Alle Glücksspiele verlieren indessen ihren sittlichen Charakter und werden verwerstich, wenn sie in Spielsucht, Gewinnsucht und Betrug ausarten und ihren Freunden eine Leidenschaft einstößen, die, wie namentlich die Neigung zum Lotto und zu ähnlichen Hazardspielen, einen unglaublichen Grad der Verblendung erreichen kann. Die Unglücklichen, die von ihr ergriffen werden, opfern dann ihren thörichten Vegierden Wahrheit, Glauben, Redlichkeit, Treue und häußliches Wohlsenn auf, und bauen, sern von der Ordnung der Vernunft und Psicht, ihre ganze Hofnung auf einen glücklichen Jufall, der zulett, wie ein Traum, verschwindet, und nur Unheil und Verzweistung zurückläßt.

Der fur unbeschäftigte und vergnugungeliebende Menfchen fo einladende Dang jum Spiele führt auf große

Abmege, wenn er die Spielsucht, ober bie Leidens schaft fur bas Spiel erjeugt, die fich unbewachter Ges muthern leicht mit profer Gewalt bemachtigt. Der fonft nur jumeilen Spielende, wird nun ein Spieler, welcher fich aller ernfthaften Gefchafte entschlägt, ju allen Stunden und Beiten fpielt und die Benoffen feines Bergnugens an allen Orten, obne Muswahl, mit der gemeinsten und niedrigs fen Gefelligfeit auffucht. Spftematifche, technische und wohlgeordnete Spiele ermangeln dieses Reites und find Daber icon bermoge ibrer Ratur dem Digbrauche menigen unterworfen: Sagardsviele bingegen todten Die Bernunft. führen die regellose Phantaste in das eitle und täuschende Reich des Zufalls ein und ofnen dann allen Berirrungen Des Geiftes und herzens ein weites Feld. Gie nahren Den Duffiggang und den Sang jur Bequemlichfeit, weil in ihrer Mitte der Kreis des Denfens und Sandelns febr beschränft ift und man fich bloß einer gesvannten Paffivitat ergeben darf. Sie fuhren überdies ju falfden und irrigen Speculationen, weil man fich unaufborlich mit der eitlen hofnung ichmeichelt, ben Sang des Bufalls ju ergrunden, da doch eine unbefangene Betrachtung lebren mußte, daß 'awar auch der Sall der Burfel und' Die Reibenfolge der gewählten Karten von einem bestimms ten Gefete abbangt, daß es aber die Grengen unferer-Geschicklichkeit und Einficht überfteigt, jenen ju bemeffen und diefe ju errathen. Leider achtet der betborte Menich auf diese Stimme der Bernunft nicht, und nimmt in feiner Begierde, oder Angft, lieber ju aberglaubischen Mitteln, ju Beschwörungen und Traumbuchern feine Buffucht, bis er, oft genug betrogen, julest felbft ein Betruger wird. In genauer Berbindung mit Diefer

Leidenschaft fieht die Gewinnfucht, ober Die Ber fehrtheit bes Willens, welche bas Spiel aus Eigennus in einen Gegenftand bes Erwerbes verwandelt. Ber oft, gludlich und um bobe Preife fpielt, fann ber Bers fuchung ju biefer Thorbeit leicht unterliegen; er betrachtet ben Gewinn eines Bergnugens, ber gar nicht in Recht nung fommen follte, als eine Frucht feiner Arbeit; und Da Diefe Arbeit leicht, angenehm und jugleich ergiebig ift, fo macht er fie ju einem Erwerbszweige und verfaumt baruber die eigentlichen, ehrenvollen, murdigen und bes lohnenden Geschäfte. Dem Diochologen und Anthropos logen giebt bas Gluck im Spiele, bas, wie jeber Wecht fel der Dinge, gewiß feinen naturlichen Grund bat, manches bis jest noch Unerforschte ju benfen; aber fur ben gewöhnlichen Menfchen ift es faft immer ein Unglud, ober boch eine Berfuchung ju großen Unordnungen und Rebltritten. Denn nun ift ber Weg auch jum Betruge, ober jum falichen Spiele gebabnt, wo man, ben Lauf des Zufalls zu feinem Bortheile zu lenten, Die Ordnung des Spiels unredlicher Beise ftort und an dem ftillschweigend, oder ausdrucklich eingegangenen Bertrage bundbruchig und jum Berrather wird. Es geschieht das aber entweder von Seiten deffen, welcher das Sviel anordnet, oder von Seiten der Theilnehmer und Genoffen Jenes ift ber Sall, wenn falfche Burfel, des Spiels. Rarten und verratherische Berkzeuge des Spiels barges boten werden, durch welche man dem Unternehmer den Siea erleichtert und jumendet. In großen Spielbaufern und Spielgesellschaften ift diese Erscheinung nichts Unges wahnliches; man tritt in fie durch die Thure der hofnung ein und geht oft durch die Pforte des Schreckens und ber

Bertweifing and ihrer Ditte hinweg (Mercier nouveau Paris t. VI. p. 90). Much die Bablenlotterien baben rubige Beobachter von diesem Borwurfe nicht freis gesprocen; fie haben berechnet, bag dem Unternehmer, sber Bantspieler nach der inneren Einrichtung Des Spiels von der gesammten Einlage viel mehr (von dem Auszuge F, von der Ambe &, von der Terne &, von der Quas terne 7) jufomme, als es der Gerechtigfeit gemäß ift; daber fic da, wo der Staat nicht felbft erwerbend eins tritt, überall Gludfritter ju Diefem einträglichen Gefcafte brangen (Patters Gelbstbiographie S. 702 ff. Def Durchfluge durch Deutschland. Samburg 1708. B. V. S. Ibi ff). Ein großer Staatsmann (Targot) bat das auch unbedenflich eingeräumt und die Fortsestung der großen Parifer Staatslotterie theils durch den befannten Bahlspruch Bespafians, es riecht Alles gut, was Geld einbringt, theils durch die unumgangliche Rothwendigs feit entschuldigen wollen, ben offentlichen Abers glauben mit einer Abgabe ju belegen (Soulavie memoires historiques et politiques du regne de Louis XVI. Paris 1801. t. II. p. 343). beffer mare es doch wohl, diefen Aberglauben, welcher fo bergiftend auf die Sittlichfeit des Bolfes, und fo gerftorend auf fein baußliches Gluck einwirft, mit ber Burgel auszurotten, als ihn burch das Anseben des die Schwachen bevormundenden Staates in die Gemuther gu pflanzen. Ein fleiner und fcmablicher Seminn, ben bie Moral und Politif fo laut und nachdrucklich verurtheilen, follte da nicht mehr blenden und reigen, wo fich der erleuchteten und boberen Staatsofonomie ungleich ergies bigere Quellen des gemeinen Beften mit Auhm und Ehre

denen. In Rußland wenigstens, wo doch häufig gespielt wird, kennt man keine Zahlenlotterien, wie sehr auch die in diesem großen Reiche noch vorhandenen Leibeigenen eine gunstige Gelegenheit suchen mögen, sich frei zu spielen, wenn ihnen das durch Fleiß und Arbeitsamkeit nicht ges lingen mag. Oft genug lassen sich aber Untreue und Falschheit im Spiele auch die übrigen Theilnehmer an demselben zu Schulden kommen, indem sie durch zweis deutige und heimliche Künste die Regeln des Spiels vers legen und die Pflicht der Wahrhaftigkeit und Redlichkeit übertreten, den Zufall zu ergreisen und ihr sogenanntes Glück zu verbessern (corriger la fortune). Die Unsittlichkeit und Verwerssichkeit dieser dreisachen Berirrung läst sich indessen aus entscheidenden Gründen nachweisen, weil

1) Die Spielfucht eine ber traurigften und berberbe lichften Leidenschaften ift. Wer fich ihr einmal bin gegeben bat, denft nur an Zahlen, Burfel und Rarten, selbst in den Versammlungen der Undacht, vernachläßigt seinen Beruf und seine Pflichten als Satte und Bater, und opfert fein Eigenthum den thorichten Erwartungen eines unficheren Gludes auf. Die erste Geldverlegenheit führt bald jum Betruge und jur Beruntreuung, oft jum Diebstahl, Raub und zu großen Berbrechen. Ift icon der Berluft dem Spieler nachtheilig, fo wird ihm der Gewinn erft recht verderblich, weil er das Leichterworbene eben fo leichtsinnig verschwendet und nie ju einem sichern Fast immer wird die und rubigen Befite gelangt. Spielsucht ein Grab der Tugend und eine Quelle des bittersten Elendes.

- 2) Der Gewinnfüchtige ift zwar noch nicht fo tief gesunken, aber boch ein Seuchler und Laurer, Der alle Bergnügungen des Spiels lähmt und tödtet? benn wenn er es offen befennen wollte, daß er nur spiele, um ju erwerben und fich ju bereichern, fo wurde und mußte er von feinen befferen Freunden berachtet und gemieben werden. Auch der Spieler bon Profession beuchelt daber immer eine gemiffe Großmuth und Uneigennütigfeit, weil er fich des Geständniffes ichamen muß, das als einen ernften Beruf ju betrachten, mas jedem anderen nur Bere ftreuung und Erholung ift. Mehrere Gewinnsuchtige in einem Rreise vertragen fich daber eben so wenig, als mehrere Betrüger, weil fie fich gegenseitig vers leten und den gemeinschaftlich ausgesprochenen 3weck des Bergnügens gerftdren.' Diefe Bemerkung gilt vorzugsweise
  - 3) der kotto sucht und den fortgesetzen Hazards
    spielen überhaupt, weil das Vergnügen der Zers
    streuung und Erholung bei ihnen kaum in Anschlag
    gebracht werden kann. Es ist möglich, daß der,
    welcher einmal, wie vorübergehend, eine Rumer
    im kotto wählt, bloß sein Glück versuchen und sich
    Gewinn, wie Verlust, gleichmüthig gefallen lassen
    will. Dieser leichte Wechsel von Furcht und
    Hofnung, dem man sich freiwillig unterwirst, ist
    noch nicht tadelnswerth. Aber wie unwahrscheinlich,
    ja höchst unwahrscheinlich auch diese Hofnung ist, so
    ergreift sie doch die Einfalt und Eigenliebe
    der Wenschen begierig; das bethörte Bolt denkt
    nicht an die Tausende, welche verloren, sondern nur

### 256 Dritter Epeil 3metter Mbfdnitt.

an den Einzigen, der das große Loos gewann. Jeder aus dem haufen schmeichelt sich, dieser Einzige zu senn und dieser Auserkorne zu werden; er bringt den letten, vielleicht schon gestohlnen Groschen dem Glücksrade, oder der Roulette dar, und sinnt nun, unwillig und schmerzlich getäuscht, auf neuen Betrug und Mittel zu neuen hofnungen. So wird die Gewinnsucht in Spielen des reinen Zufalls noch viel verderblicher, als bei den übrigen. Der weise und gute Mensch erwirbt sich ein Eigenthum durch seinen Fleiß und verachtet eine Besohnung, die er nicht verdient hat und nur als eine Beute fremder Unwissenheit und Thorheit betrachten kann.

4) Roch unmurdiger ift endlich bas falfche Spiel und ber Betrug im Spiele. Die gemeinfchaft liche Theilnahme an Diefer gefelligen Ergoplichfeit fest immer Treue und gegenseitiges Bertrauen poraus. Diefes Bertrauen taufcht ber falfche Spieler auf eine binterliftige Beife; er mendet bor, nur bes Bergnugens megen gu fpielen, will aber in ber That gewinnen und erwerben, und ift folglich ein gug: ner; er bricht ben Bertrag bes Spiels burch bie porfesliche Berletung feiner Regeln, und bandelt alfo treulos; er nimmt endlich bem nichts arge mobnenden Freunde bas Seinige und wird badurch ein Dieb. Der Betrug in ernsthaften Geschäften kann daher zwar nach dem Rechtsgesetze straflicher fenn, als das falsche Spiel; aber auf der Wage der Sittlichkeit gewogen ift dieses noch schlechter und verwerflicher und wird baber überall mit verdienter Schmach gerügt.

Euther vom Spielen in s. Werken Th. III. S.
1952 ff. der Walch. Ausg. Moores Abhandlung von der Spielsucht. Aus dem Englischen von Ziegenbein. Pelmstädt 1799. Das Spielen, eine Pred. von Zollistofer in s. Warnung vor einigen herrschenden Fehlern des Zeitalters. Leipzig 1788. S. 83 ff.

#### S. 144.

### Sittliche Unficht bes Langes.

Bielfach verschiedene Urtheile bat auch ber Sang erfahren, weil man gewohnt war, ibn nur als eine luftige und zur Erregung sinnlicher Triebe führende Bewegung bes Rorpers ju betrachten, bie fich ber Chrift nicht erlauben burfe. Diefe Unficht tann aber weber burch bas Unfeben ber Schrift, noch burch Bernunftgrunde gerechtfertigt werden, wie viel Urfache man auch haben mag, Die Gittlichteit bes in Frage fiebenben Bergnugens von mannichfachen Bedingungen abhangig zu machen. Es ift nemlich ber Tang, bei feiner Bermanbtichaft mit bem Intereffe bes Geschlechts, nur eine Ergoglichfeit ber Jugend und baber mit ber Burbe bes reiferen Alters nicht verträglich; er barf auch bier nur ber Musbrud ebler, oder boch erlaubter und anftandiger Befuble fenn, und muß in jedem Balle ben Forderungen ber Maßigkeit und Selbftachtung Genuge leiften.

Da die Moralität der Handlung, von der wir fpreschen, ganz besonders von einem richtigen Begriffe derselben v. Immons Mor. 11. B. 2. Abth. 17

abbangt, fo wird es nothig fenn, Diefen guerft in feiner gangen Scharfe aufzufaffen. Bucian, ber uns eine fleine Schrift über Diesen Gegenstand binterlaffen bat, erflart den Cang fur ein wohlbemeffenes Einherschreiten der Kuge (ευτακτος εμβασις ποδών. De saltatione, in der Zweibrucker Ausg. s. Werte, Th. V. S. 130 ff. Diese Ansicht scheint aber ein wesentliches Merkmal Dieses für Biele fo reigenden Bergnugens mit Stillichweigen gu übergeben. Sewiß ift der Lang eine tactmäßige Bewegung der Fuße und des Rorpers überhaupt. Man fieht es ja an dem Mariche ber Soldaten, welchen Einfluß das Tempo auf die Bemeffung des Sanges bat. In Liefland fcneibet, mabt und erntet man fogar nach bem Cacte und lagt den Birtuofen, der Die Feldarbeit mit ber Schalmei, ober bem Dudelfact begleitet, in ein ichnelleres Zeitmaas übergeben, wenn die Sande bet Schnitter lag und trage werden. Diefe Sufbewegung hangt aber doch von dem Reite des Gefanges, oder der Tone eines musicalischen Inftrus mentes ab, welche die Luft jum Tange erregen und die Profa des Sanges, wenn man fo sprechen darf, in Poefie verwandeln. Es wird durch den Inhalt und die magische Sewalt der Tone ein hoherer Lebensreiz und eine Bewegung des Gemuthes hervorgebracht, die fich dem Rorper mittheilt und in einem eigenen Rhnthmus der Rufe hervortritt. Bie das Confpiel, fo der Lang; er ftellt nur diejenigen Empfindungen und Ges fuble dar, mit welchen der Gefang die Semuther ans spricht, und wird daher auch vorzugsweise burch die Beschaffenheit derselben entweder sittlich, oder unsittlich. Bergeffenheit des Ernftes und feiner Lebensmuben, ein

- froblicher Leichtfinn, Munterfeit, Freude, Scherg, Barts lichfeit, Liebe, oft auch Burde, ja felbst klimatische Andacht find Die Gegenstande Dieser Tangtone. ber große Unterschied zwischen den wollusterregenden, mimifchen Tangen der Griechen und Romer, in welchen es Die Mimifer und Schauspieler nach Lucian ju einer bewundernsmurdigen, plaftifc darftellenden Bollfommens beit gebracht batten, und swiften den Tangen der Rins ber, oder der Bewohner der Freundschaftsinseln nach Coof; awischen den animirten Tangen der Italiener und Frangofen und den Balgern der Schotten und Deutschen; amifchen ben gravitatifchen Tangen ber Spanier und ihrem Wechsel mit dem uppigen Fandango. In Diefer Allges meinheit muß aber ber Sang betrachtet werden, wenn man fich nicht des Sehlers einer einfeitigen Berurtheilung, oder einer sanguinischen Vertheidigung deffelben Schuldig Rach dem A. T. tangte David in frommer Entjudung vor der Bundeslade, jum beimlichen Unftoß und Merger feiner Gemablin Michal, die ibn deßhalb einer gemeinen Unanftandigfeit beschuldigte (2. Sam. VI, 14 ff). Bor ibm batte Miriam den Uebergang durch das rothe Meer tangend, mit der Adufe in der Sand, gefeiert (2. Dof. XV, 20); ju Gilo jogen die Jung: frauen jahrlich tangend nach dem Gotteshause (Richt. XXI, 19); die Tochter Jephthas gieng ihrem Bater mit Spiel und Sang entgegen (ebend. XI, 34); beilige Dichter ermunterten ju gottesbienftlichen Tangen (Pfalm. CXLIX, 3. CL, 4), und nach dem Lalmude feierten Die frommen Ifraeliten Das Lauberhuttenfest mit Lobges fången und Kackeltangen (Bauers Beichreibung ber cottesbienftlichen Berfaffung der alten Bebraer.

1805. B. I. G. 380 ff). Auf Diefe Stellen berlef fic ber Ronig ber Biebertaufer ju Munfter, als er ben Rachmittagsgottesbienft immer mit einem froblichen Sange ju fchließen berordnete (Jodmus G. 1-51). 3m R. T. wird einmal bes mimifchen Solotanges ber Griechen (Matth. XIV, 6) und ein andermal bes gemeinen Reibens tanges in Der Mitte einer froblichen Kamilie (But. XV. 25) ohne Digbilligung gedacht. Allein wie weife icon Salomo gelehrt batte, bag auch bas Tangen feine Beit habe (Bred. III, 4), fo feblte es boch, befonders nach ber Reformation, nicht an fogenannten Rigoriften und Pracififten , welche Diefes Bergnugen mit einem formlichen Unathema belegten. In Der fatholifden Rirche mar man bier von jeber liberaler; Die Specialgeschichte Der Cons cilien gedentt fogar eines Beifpiels, mo nach Der Auffors berung eines gefronten Sauptes Die anmefenden Carbis nale tangten; auch Buther fagt mit ber ibm eigenen Unbefangenheit: "Glaube und Liebe lagt fich nicht auss tangen, fo du juchtig und magig barinnen bift. Die jungen Rinder tangen ja ohne Sunde; das thue auch, und werbe ein Rind, fo Schadet dir ber Tang nicht (Werte Eh. III. G. 642)." Dafür trat Calvin gegen die allerdings ju feiner Zeit im fudlichen Franfreich fehr uppig gewordenen Tange mit großer Strenge auf, verwarf fie ale undriftlich und ließ einen Syndicus der Stadt, der bei einem Familienfefte getangt hatte, ju einer feierlichen Reprimande bor das Confiftorium laden. In Solland murden Prediger ihres Umtes entfest, die fich in einer geschloffenen Befellschaft ju einer Chrenmenuet batten notbigen laffen (vergl. Bayle diction. unter Sainte - Alde gonde, die felbft eine Freundin Des Tanges

war, not: M). Spener stellte über diesen Segens stand ein besonderes Gutachten aus, und erlaubte zwar den Tanz im Allgemeinen, verwarf aber die Tanze seiner Zeit (choreas, quales nunc duci solent). Das war Franken, Langen und der pietistischen Schule zu wenig; sie hielten alle Tänze sür teuslisch; die eisrigen Prediger nach ihren Grundsägen verdammten die Tänzer von der Kanzel herab, und schosen sie vom Beichtstuhle aus, die sich die Regierungen dareinlegten, die heftigssen Zeloten mit der Absetzung bedrohten und einige ders selben wirklich ihres Amtes entließen (Walch Seschichte der Religionsstreitigkeiten innerhald der lutherischen Kirche B. II. S. 387 s. Dadurch würde nun freilich die sittliche Möglich keit des Tanzes noch nicht ents schieden senn, wenn nicht folgende Gründe für sie sprächen:

- 1) Als mechanische Körperbewegung ist der Lanz gewiß etwas Gleichgültiges, da Niemand den Marsch der Krieger, oder das Dreschen nach dem Lacte noch als pflichtwidrig in Anspruch genommen hat. Im Gegentheile lehrt der Lanz regelmäßig und mit Anstand gehen, befördert eine angemessene und würdevolle Körperhaltung, führt zur Agilität und zum sicheren Gleichgewichte, und muß folglich schon als Leibesübung empsohlen werden. Auch kann es
- 2) nicht unerlaubt fenn, gleich gultige, anftans dige, gartlich e und edle Gefühle auf eine anmuthige Weise torperlich auszudrücken, da man sonst auch die Mimit des Schauspielers, die Gesticus lation des Redners und die Action des Predigers verbieten mußte. Lernte doch Gokrates, wie Lucian berichtet, noch im sechszigsten Jahre den Tanz, um

#### 262 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

seinem Körpet mehr Gewandtheit zu verschaffen.

Gerade in der schwebenden Bewegung aber liegt etwas Grazidses und Aetherisches, das in gravitätischen und würdavollen Tänzen eber Achtung einstäßt, als Unwillen und Tadel errogt. Artet diese Handlung, wie bei den kriegerischen Tänzen der Wilden, in Grausamkeit, oder, wie bei manchen Volkstänzen, in Unanständigkeit und Ueppigkeit aus; so begnüge man sich, den Wisbrauch zu verwerfen, ohne dese wegen die Zweckmäßigkeit dieses Vergnügens übers haupt zu verkennen.

3) Daß die Tanglust aus dem Interesse des Ges
schlechtes hervorgeht, ist zwar in den meisten Fällen unläugbar; denn warum tanzten die Seschlechter sonst nicht abgesondert? Allein auch jenes seruelle Interesse ist nichts an sich Boses, sondern wird es erst durch seine Ausartung; und ware es unerlaubt, so mußte man auch die Sesellschaften und Spatiers gänge mit Personen des zweiten Seschlechtes verbieten. Eine decrete Annäherung der Seschlechter ist gewiß ein viel krästigeres, oder doch sittlicheres Verwahrungsmittel gegen die Versührung, als das soger nannte Auseinanderhalten derselben, welches nur Faune und Tribaden bildet, vielleicht selbst eine Vorbereitung auf die Ehe, die eher erleichtert, als erschwert werden muß.

Einige Sittenlehrer, und namentlich Michaelis, haben den Tanz auch von Seiten der Gesundheit empfohslen. Wir halten es aber für bedenklich, diesem Grunde ein bedeutendes Sewicht beizulegen, da nach allen Ersfahrungen gewiß Mehrere durch den Tanz frank und

ngesund, als körperlich stärker werden, und, wenn uch dieses wäre, sich doch viele andere Mittel zur Erstichung desselben Zweckes denken ließen. Die Moral figt deswegen zur näheren Bezeichnung seiner Sittlichkeit weinzelnen Fällen folgende Erinnerungen und Vorschrift minzu.

- a) Der Tang ift nur ein Bergnugen für die Jus gend, oder doch fur das lebensalter, in dem der Raturtrieb starter ift, als die Intellectualität, und welches daber, wegen mangelnder Freiheit der Res flerion, bon jedem Schalmeienton entzuckt und durche judt wird. Diefem froblichen Bluthenalter wehre man ein Bergnugen nicht, beffen Berbot es nur erbittern und franfen, aber niemals beffern wird. Danner und Frauen, wenn fie überhaupt noch tangen wollen, Schranten fich billig auf ernsthafte Tange ein. Melteren Berfonen, die fich noch von einer dichterischen Begeisterung der Jugend ergriffen fuhlen, giemt nur ber Großvatertang, ben man im Ginne des Talmud einen Baun um das Gefet nennen fann; Richter, Beife und Prediger bingegen werden wohl thun, wenn fie auf Diese rauschende Ergoplichfeit ganglich Bergicht leiften.
- 2) Kein Tang fann vernünftig und sittlich beißen, der nicht der Ausdruck anständiger und edler Empfindungen und Sefühle ift. Leider vermißt man aber diese Eigenschaft oft genug, selbst in dem Kreise gebildeter Menschen. Was Schot und Spener von den unteuschen Tanzen ihrer Zeit berichten, das sindet noch immer seine Anwendung auf unlautere Vereine, in welchen Tochter und v. Ummons Wor. II. B. 2. Abth.

## 264 Dritter Theil. 3meiter Abschnitt.

Jungfrauen ihre Reite, wie wide Dianen, jur Schau tragen und fich in die Reihen der Buhlerinnen stellen, Manner und Jünglinge aber sich Sebehrden, Annäherungen und Stellungen erlauben, welche unmittelbar jur thierischen Wollust auffordern. Das sind Orgien, aus welchen Unschuld, Schaam und Tugend entslieht und die jeder Wohlgesinnte mit Unwillen und Verachtung verlassen wird.

3) Jeder Tang ift endlich unfittlich, der in Uns mäßigfeit, wilden Jubel und Sangfucht ausartet. Go bat man von den Regern bemerft, daß fie oft gegen ibren Schatten tangen, wenn fein Beib in der Rabe ift. Bon den Efthen und Letten, und von den Leibeigenen überhaupt ift befannt, daß ihre Langsucht bis jur Buth fteigt. Bur Zeit ber Revolution vertangten die Pariser nach Mercier die Erinnerung ihres Elendes oft taglich auf achtzehn: bundert Ballen, felbst in den Rirchen und auf Gras bern, und die maren nicht felten die Lustigsten und Ausgelaffensten, welche den Tod eines ermordeten Ber wandten zu beflagen hatten. Gine ahnliche Leidens schaft fur den Tang bemachtigt fich der Jugend noch immer haufig. Gie raubt dem Bemuthe Die Befons nenheit und Freiheit, dem Bergen die Rube und die Achtung Underer, schadet dem Rorper, erzeugt Seftif und Nervenschmache, Ueppigfeit und Bublfinn, und verwandelt dann die furze Luft in eine lange Schmach und Reue.

Mercier im nouveau tableau de Paris t. III. 20. 129 ff. von den bals à la victime, die nut von Personen in tieser Trauer besucht werden dursten.

..;

Rousseau nouvelle Heloise C. IV. S. 87 ff. Roch tmmer das Beste, was über diesen Gegenstand von ernsten und doch milden Sittenlehrern geschrieben worden ist.

#### S. 145.

Bon ber Wirthschaftlich teit und Sparsamteit.

Die Mittel jum Vergnügen und jum Lebensunterhalte überhaupt find in ber burgerlichen Befellichaft an bas Eigenthum gebunden, beffen gefetliche Sicherheit unerlagliche Bedingung perfonlicher Bildung und mahrer Tugend ift. Die ' weise Sorgfalt fur ben Erwerb, Die Erhaltung und Bermehrung bes Gigenthums beift Birth. fcaftlichkeit, im engeren Ginne Sparfam-Feit; eine allerdings prosaische und baber bichterifchen und hochfliegenden Gemuthern wenig jufagende Tugend. Dennoch ift fie von großer Bichtigkeit, weil fie Die Erfullung boberer Pflichten erleichtert, gegen bie Gefahren bes Mangels fout, Die mabre sittliche Thatigkeit, ober ben Erwerb bes geistigen Gigenthums vorbereitet und mannichfache Mittel bes inneren und aufferen Boblfenns barbietet.

Bu den Pflichten der Selbstbeglückung gehört auch eine wohlbemeffene Aufmerksamkeit auf den Werth der aufferen Guter, die wir sowohl nach ihrer wahren und zweckgemäßen Richtung, als nach ihren Verirrungen zu betrachten haben. Das führt uns zunächst zu einer

bfonomifchen Tugend, nemlich ju ber Birthich afts lichfeit, ober ber weifen Gorgfalt fur bas auffere Gigenthum. Es wird nemlich aus dem Raturrechte bors ausgefest, daß bas Privateigenthum fein willfuhrliches Inflitut, auch feine Frucht Der juerft occupirenden Ges malt, fondern eine naturliche Folge ber bernunftigen Thatigfeit Des Menfchen ift, Der fur feinen Erwerb gleich bei bem erften Gintritte in Die Gefellichaft Schus und Sicherheit fordert. Schon in ben Untersuchungen über Die Rranioffopie nach Bifchoff und Gall ift es gut Sprache gefommen, bag Die Thiere, wie g. B. Die Rube auf ben Schweiger Alpen, bon gemiffen Gegenftanden Befig ergreifen und fie bann gegen Unbere mit großet Beftigfeit vertheidigen; fie laffen fich namentlich nicht aus ihren Reffern, aus ihren felbfibereiteten Grotten und Bohnungen bertreiben, und bieten ihre gange Rraft auf, ben gefammleten; ober erbeuteten Borrath ju befchusen. In einem hoberen Grade bat der Menfch bas Bermogen erhalten, naturgemaße und daber vernunftige Borftels lungen und Muniche, wie es fein Bedurfnig fordert, burch die Thatigfeit feines Willens ju realifiren; burch Diese zweckmäßige Thatigfeit und Unftrengung Rrafte erwirbt er, das heißt, er giebt das Realisitte in die Sphare seiner Freiheit und gewinnt dadurch das -Recht, ausschließend über das Product seines Rleißes ju aebieten. So entsteht das Eigenthum; nicht durch einen Machtspruch der zuerft verlangenden Willfuhr, web cher ju grundlosen und ungerechten Unsprüchen führt, fondern durch ein naturgemaßes Bedurfniß, welchem die ergreifende Thatigfeit an einem noch ledigen Segen fande gur Seite geht. Riemand fann ursprunglich meht erwerben, als er bedarf; aber was er bedarf und thatig ergreift, das ift fein, auch auffer der Gefellichaft, und Das Gefes des Eigenthums, welches in ihrer Mitte ges geben und gusgesprochen wird, ift nur eine Unerfennung und Beftatigung beffen, mas ber Natur ber Sache nach porher schon mahr und recht mar. Die fogenannte, Gus tergemeinschaft, welche icon fruber von großen Philos fophen vertheidigt worden ift, (Plato de republica 1. V.), icheint daber, wie icon Ariftoteles erinnert (politic. 1. II. c. 3), scheint unnaturlich und unvernünftig zu fenn (Rants Rechtslehre G. 61); wenigstens ift fie auf Die Dauer unausführbar (Schlozers allgemeines Staatsrecht S. 46 f.), und, wie die Seschichte lehrt, ba, mo man fie versucht bat, ber Sittlichfeit immer bochft nachs theilig und verderblich geworden. Go lefen wir in der Apostelgeschichte (II, 44), daß die von einigen befehrten Effenern in Die driftliche Gemeinde eingeführte, jedech gegen die Grundfage Jesu (Matth. VIII, 20) und nur freiwillig angenommene (Apostelgefch, V, 4) Gutergemeins Schaft fich bald als ein eraltirtes Beginnen von felbft zere Schlug (VI, 1 ff.) und der ngehrlichen Ordnung des Eigenthums weichen mußte. Der fcmarmerifche Ronig bon Munfter, Johann bon Leiden, und fein fanatis scher Statthalter Anipperdolling hatten mit furchte barer Eprannei Die Gemeinschaft der Guter und Die Biels weiberei als eine gottliche Offenbarung in das Leben einzuführen versucht (Jochmus G. 140 ff.); aber fe loften badurch bas gefellige Band ihrer Rotte vollends auf und beschleunigten ihr icon nabes Berderben. Bens ben wir uns nun nach Diesen Borerinnerungen wieber zu bem Begriffe, von dem wir ausgiengen, fo feben wir

now felich; das die Warres faaftliefeste gowe in stude in el fe it und bet Raturbentung entforeibenben Bhatlafeit sim Ermothe Des Eigentbums beftebe. 36 ergreift und nehme eine Brudes bie un Baume bangt, vielleicht ihrer bebarfenb, aber noch ofine Sinforud: und Berbienft; Dagegen erm erbe- ich fic weine ich ben, Riemanden noch jugeborigen Baum, pfloge, warte, verebele und fo bie frucht, als ein " Probuct meiner Thatigfelty. erzeuge. In ber barger Aden Buenfcaft, wo Jober fcon im Befige eines ger wiffen Raumes ift; wirt biefer Etwerb nur moglich burch einen Bertrag, beffen Mefchilefung -und Boffichung Burd eble Metalle, shet burd bas Belb elleichtert wirb, wolches ein allgemeingefcattes Mittel iff; ben Bleif ber Denfoen burd ein bequelles Object von innerem Berthe in Beitebr ju bringen. Gid begablen laffen, beift bie Arucht feines Rleifes und feiner Thatigfeit gegen ein anderes Erwerbmittel von allgemein anerfanntem Werthe austaufchen. Wer nun das lob der Wirthfchaftlichfeit Derdienen will, der wird auch darauf benten, bas ges wonnene Eigenthum ju erhalten (haud minor est virtus, quam quaerere, parta tueri. Ovid.), ober ben Erwerb fortbauernd mit feinen Bedurfniffen im Gleichgewichte ju erhalten, daß die Einnahme von ber Ausgabe, die Frucht der Thatigfeit von dem Aufs mande des Senuffes nicht überwogen merde. Sorgfalt heißt Wirthschaftlichkeit im engeren Ein guter Sausvater wird fogar, funftiger Bedurfniffe eingebenf, fein Eigenthum ju erweitern und Bermehren trachten, um fich gegen ben moglichen Mangel ju ichugen. Diefer 3meig ber Birthichaftlichfeit

belft Sparfamfeit. In ben niederen Standen wird Diefe Lugend nach ihrem gangen Umfange oft genug geubt; Der Arbeiter, Landmann, Pachter und Burger weiß baufig als hauswirth ju rechnen und den Buftand feines . Bermogens in Ordnung ju balten. In den boberen Standen bingegen wird der Werth Dieser Sandlungsweise oft verkannt; felbst die Frauen finden es gerathen, ihre unmittelbaren Pflichten als Mutter und Pflegerinnen des Dauses Ummen und Wirthschafterinnen ju übertragen; namentlich ift es Gelehrten, Dichtern und Runftlern eigen, auf wirthliche Tugenden mit einer gemiffen Berings Schatung berabzuseben, oder doch über ber Beschäftigung mit geistigen Gutern die Sorge fur thre hauflichen Uns gelegenheiten zu vernachläßigen. Gofrates mar arm, und murde bon feinen Freunden unterftugt; Butber flagte noch vor feinem Ende über den verschuldeten Bus ftand feiner Befigung; Delanchthon mußte die ibm baufig jugefommenen Geschenfe und Gaben nicht jusams men ju halten, und Calvins Rachlag mar fo gering, daß er faum in Rechnung tommen fonnte. Aber wenn Die Wirthschaftlichkeit auch nur eine untergeordnete Lugend ift, fo bleibt fie boch gewiß ein Gegenstand ber Pflicht, ,welchen

1) die Schrift als den Anfang sittlicher Bil; dung und Bollfommenheit bezeichnet (Luf. XVI, II. Ephes. IV, 28. Pred. V, 18). Wer sich nicht anstrengt, etwas zu erwerben, der ist auch nicht werth, etwas zu besigen, und wer das Seinige nicht zu Rathe halt, der wird auch in seinen übrigen Gesschäften und Handlungen keiner weisen und sicheren Regel folgen. Rur der, welcher seine Bedürsnisse

### 270 Dritter Speil. Bueitet Abschitz

ju Seinessen und feine Anchabe ju sodien weiß, tenn foet von jenen Berteijenspiten und brückenden Famiseiliensougen werden, Die seine Berufsthätigkeit heinmenihn dem Muchen und der fogien und mirtigen Freinden abhängig machen und der fogien und mirtigen Explisions feiner Pflichten die beschwerlichsten hinverin fie in den Roeg legen. Es ist daber

- 2) Die Eigenthum flofigfeit faft immer eine Folge des Duffigganges, oder einer gwecke lofen Thatigteit. Wer fich nur mit unnusen Speculationen und Gegenftanden beschäftigt, feinen Erwerb verfchleudert und feine Musgaben nicht nach einem bestimmten Plane ordnet, Der wird immer befiglos bleiben, oder gar jur bauflichen Rullitat berabfinten. Wer bingegen feine Rrafte anftrengt und bon feinen gebilbeten Talenten Gebrauch macht, Der wird bei der nothigen Rlugheit faft immer Geles genheit finden, fich bas Rothige ju verdienen, wenn er nur bie Pflicht der Gelbftachtung und Gelbfterhals tung' hober ftellt, 'als bas Gefühl einer falfchen Schaam und eines nichtigen Ehrgeites. Gangliche Erwerblofigfeit ift baber, besondere Salle ausgenoms men, immer ein Beweis der Tragheit, oder einer . übel geordneten und berechneten Thatigfelt. Oft wird auch
- 3) Dürftigfeit und Armuth eine Dringende Bersuchung zu Laftern. Schon Euripis bes fagt (Eleftra B. 375):

έχει νόσον

Πε νία, διδάσκει δ'ἄνδρα τῆ χρεία κακόν.

Unwahrheit (Sir. XIII, 30), Schmeichelet, Rieders trächtigkeit, Betrug, Aberglaube, ja selbst Diebstahl und Raubsucht sind oft Gefährten des bittern und drückenden Mangels. Mittellose, verschuldete und arbeitsscheue Menschen bilden in großen Städten oft genus einen Kreis schlauer und gefährlicher Verbrecher. Die Spriichkeit des Armen hat zwar einen hohen Merth, ist aber eine seltene Erscheinung, namentlich da, we Dürftigkeit und Müssiggang verschwistert sind. Dagegen sieht

4) ein :: gedeibliches Eigenthum in genauer Berbindung mit unferem Boblfenn und unferer fittlichen Benedelung. Der in dem redliche erwotbenen Befige felbftfandig gewordene Sausvater sefieht fich nicht allein im Stande, Die Unnehmlichfeiten Des Lebens ju genießen, fondern er frent fich auch ber Fruchte feines Atifes, fann feine Pflichten als . Gatte und Bater erfullen, ben Armen wohlthun, feine Frennde unterftugen, für edle 3mecke in der Gefellschaft wohlthatig wirtsam fenn, ben Rreis feiner Geschäfte und Lugenden erweitern und gulett mit leichtem Bergen bon ben Seinigen Scheiben. Ber im Geringften treu ift, wird auch treu im Großen fenn (Lut. XVI, 10. XIX, 17) und sich in dem weiten Saushalte Gottes boberer Besitungen murbig machene

Luthers Werke Th. XIII, S. 2461 ff. m. Presigt über den sittlichen Werth der Wirths chaftlichfeit, in den christl. Religionsvorträgen über ie wichtigsten Gegenstände der Glaubens's und Sittens bre. Erlangen 1795. B. IV.

#### are Deitter Shell i Sweiter Abfantte

S. 246.

Senn die Winthfchaftlichkeit thre Grengen-Aberfchreiter, fo wird fie Gelt) ober blinde Leibenfchaft für bas . Gigenthum , welcher babfadtig und Engiftlich in bas leben eintritt und ben Wofis ber aufferen Guter bober fellt, als jebe Bollfommenbeit bes Beiftes und Bergens. De Diefe Begierbe ju ben falten Leibenschaften gebort, fo nimmt fie Blufig mit ben Jahren gu, macht fimmer engbergiger und verächtlicher und veinigt ben zu Lobe, ber boch ewig fammlen und fcbarren will. : Es ift baber biefes bumme Lafter ein volltommener Soumblenfig macht ben Menfchen gum: Geleven feines Geibes ; entwarbigt ibn ganglich; vedleitet thn von einer Thorheit gu ber anbern, erfulle ibn mit Rurcht und Schreden vor feinem Enbe und wird in unferen beiligen Buchern als fcmablic

Gede die Schranken der Vernunft überschreitende Sparsamkeit artet aus in Seiz, oder die blinde Begierde in dem Erwerbe, der Erhaltung und Bermehrung des Eigenthums. Kant unterscheidet mit Recht den habs süchtigen und angstlichen Seiz. Der hab füchtige verrückt Grenzsteine, pfändet unbarmherzig seinen armen Schuldner aus, um die Zinsen dis auf den letzen Augenblick zu erhalten, fordert erst den kohn, ehe er einem Leidenden Huse leistet, und läßt, wenn die Seidenm nicht entrichtet sind, lieber den Leichnam des

und feelenverberblich gefchilbert.

Armen in freier Luft verwesen, als er fich entschließen tonnte, ihm die geweihte Erde ju ofnen. Prudentus. schildert dieses Laster tressich in seiner Psychomachis (B: 454 ff.):

Si fratris galeam fuluis fulgere ceraunis
Germanus videt commilito, non timet ensem
Exserere atque caput socio mucrone ferire,
De consanguineo rapturus vertice gemmas.
Filius exstinctum belli sub sorte cadauer
Adspexit si forte patris, fulgentia bullis
Cingula et exuuias gaudet rapuisse cruentas.
Nec parcit propriis amor insatiatus habendi
Pignoribus, spoliatque suos famis impia natos.

Der angstliche Geizhals bingegen verfagt fich alle Bergnugungen, ja oft die erften Bedurfniffe des Lebens, um nichts bon bem einzubugen, mas ihm fo lieb ift; et fennt feine großere Freude, als die, feine Schage gu gablen und fie von Meuem ju gablen. Er birgt und verbirgt fie, fehrt bald erschrocken auf feine Spur juruck und sucht auch diese ju vertilgen, damit Riemand wits tere, me fein Rleinod vergraben ift. So reift ein britt tifcher Millionar in Geschaften feines einträglichen Berufes in Bettlerfleidung und auf einem abgehungerten Roffe von einer Proving in die andere, futtert fein Pferd an ben Secten und Zaunen von dem gusammengeraften, armseligen Kutter, taucht die Brotrinden aus der Tasche in den nahen Bach, und fehrt mit vollem Gedel nach Saufe juruch, die erbeuteten Guineen in den gerriffenen Tapeten Des entfernteften Zimmers ju verbergen, wo fie ber Cidam, dem er die einzige Tochter fatt der Mitgift

mit feinem mundlichen Gegen berbeirathet batte, nach feinem Tobe mit Dube jufammenfucht (John Elmes, ber größte Beighals unferes Jahrhunderts. Dangig 1701). Dag Diefe jammerliche Sandlungsweife aus febr truben Quellen fliegen muß, leuchtet von felbft ein. Beigige Menfchen find faft immer Pflegmatifer, ober Mes landolifer; benn die Leidenschaft, welche Die Arme und Sande, gleich Bunfchelruthen, Die nach Detall fchlagen, in Bewegung fest, ift nicht bisiger Ratur, wie ber 3orn, ober Die Gefchlechtsliebe, fonbern ein fals ter Brand, der mit den Jahren immer tiefer in das Berg eindringt und es bergebrt, ober berfnochert. verbindet fich benn auch eine engbergige Gemuths art, Die fich ju feinen großen und edlen Entwurfen ers bebt, fondern furchtfam, angftlich, mißtrauisch gegen Gott und Menfchen bon ber Bufunft immer bas Mergite erwartet und baber Schape auf Schape bauft, um am jungften Sage ber allgemeinen Boblfahrt noch einen Rothpfennig in Bereitschaft ju haben. Much bat an Diefer Geldgierde jumeilen ein geheimer Stols Unthell, der fein einziges Berdienft in einer reichen Baarschaft und in dem Uebergewichte des Ummogens über die Tugenden und Vorzüge Anderer sucht, die der Beigige fast immer bart und ichnode behandelt, wenn fie bei ihm Beiftand und Sulfe suchen. In jedem Kalle aber geht diefer Leidenschaft eine blinde Liebe jum Gelde voran, das dem Seighals icon durch den blogen Befit ein unaussprechliches Bergnugen gemahrt, fo, daß er hunger und Durft, Geschlechtsreit und Ehre, Gesel ligfeit und Freundschaft vergißt, wenn er die alten, guten und vollwichtigen Mungen in feinen Sanden balten

kann, obschon mit Zartheit und Vorsicht, daß sie durch harte Reibungen nichts von ihrem Werthe verlieren. Richts ist daher leichter, als die Thorheit und Uns sterlichkeit dieser Handlung in das hellste Licht zu setzen, da sie

- 1) ein eigentlicher Gögendienst ist (Ephes. IV, 19), der den Mammon (Matth. VI, 24) oder phonicischen Plutus zum höchsten Sute erhebt und ausser ihm nichts für vollkommen, ehrwürdig und heilig halt, also auch Slauben, Religion und Sotztesverehrung mit der Murzel aus der Seele vertilgt. Nus diesem Grunde wird der Geiz in der heiligen Schrift immer sehr scharf und nachdrücklich getadelt (Sprüchw. XXVIII, 16. Pred. V, 9. Luf. XII, 15. Colos. III, 5. 1. Limoth. VI, 19. Hebr. XIII, 5). Daber beschränft er auch
- 2) die sittliche Freiheit des Gemüthes anhals
  tender, wie jede andere Begierde, weil er nicht, wie
  viele der übrigen Affecten, vorübergeht, sondern sich
  immer tieser in die Seele eingräbt und jedes Gefühl für
  Anstand und Bürde aus ihr verdrängt. Wie es Thiere
  giebt, die sich lieber peinigen und tödten lassen, ehe sie
  ihre Beute loslassen, so läßt auch der Geizige eher
  Alles über sich ergehen, als er einen Theil seiner habe
  dem Glücke Anderer, oder seinem eigenen Besten zum
  Opfer bringt. Balerius Marimus in einem
  schonen Abschnitte vom Geitze (dictorum factorumque l. IX. c. 4.) nennt ihn daher mit Recht
  pecuniae miserabile mancipium.
- 3) Der Geig ift nicht ein Laster, sondern ein Inbegriff vieler Gunden, weil er leicht zum Wucher, zur

mit feinem mundlichen Gegen berbeirathet batte, nach feinem Tode mit Dube jufammenfucht (John Elmes, ber größte Beighals unferes Jahrhunderts. Dangig 1701). Daß Diefe jammerliche Sandlungsweife aus febr truben Quellen fliegen muß, leuchtet von felbft ein. Beigige Menfchen find faft immer Uflegmatifer, ober Des lancholifer; benn die Leidenschaft, welche Die Urme und Sande, gleich Bunfchelruthen, Die nach Detall fcblagen, in Bewegung fest, ift nicht bisiger Ratur, wie ber 3orn, oder Die Gefchlechtsliebe, fondern ein fals ter Brand, der mit ben Jahren immer tiefer in bas Berg eindringt und es vergebrt, ober verfnochert. verbindet fich benn auch eine engbergige Gemuth & art, Die fich ju feinen großen und edlen Entwurfen er bebt, fondern furchtfam, angftlich, mißtrauifch gegen Gott und Menfchen bon ber Bufunft immer bas Mergite erwartet und baber Schape auf Schape bauft, um am jungften Sage ber allgemeinen Wohlfahrt noch einen Rothpfennig in Bereitschaft ju haben. Auch hat an Diefer Geldgierde jumeilen ein geheimer Stolz Untheil, Der fein einziges Berdienft in einer reichen Baarschaft und in dem Uebergewichte des 20migens über die Tugenden und Borguge Underer fucht, die der Beigige fast immer bart und ichnode behandelt, wenn fie bei ihm Beiftand und Sulfe suchen. In jedem Kalle aber geht Dieser Leidenschaft eine blinde Liebe jum Gelde voran, das dem Geighals ichon durch den blogen Besit ein unaussprechliches Bergnugen gemabrt, fo, bag er hunger und Durft, Geschlechtereig und Chre, Gesels ligfeit und Freundschaft vergißt, wenn er die alten, auten und vollwichtigen Mungen in feinen Sangen balten

kann, obschon mit Zartheit und Vorsicht, daß sie durch harte Reibungen nichts von ihrem Werthe verlieren. Vlichts ist daher leichter, als die Thorheit und Unsstellichteit dieser handlung in das hellste Licht zu setzen, da sie

- 1) ein eigentlicher Gögendienst ist (Ephes. IV, 19), der den Mammon (Matth. VI, 24) oder phonicischen Plutus zum höchsten Gute erhebt und ausser ihm nichts für vollkommen, ehrwürdig und heilig halt, also auch Clauben, Religion und Gots tesverehrung mit der Murzel aus der Seele vertilgt. Aus diesem Grunde wird der Geiz in der heiligen Schrift immer sehr scharf und nachdrücklich getadelt (Sprüchw. XXVIII, 16. Pred. V, 9. Luf. XII, 15. Colos. III, 5. 1. Limoth. VI, 19. Hebr. XIII, 5). Daher beschränft er auch
- 2) die sittliche Freiheit des Semüthes anhals tender, wie jede andere Begierde, weil er nicht, wie wiele der übrigen Affecten, vorübergeht, sondern sich immer tieser in die Seele eingräbt und jedes Sesühl für Anstand und Würde aus ihr verdrängt. Wie es Thiere giebt, die sich lieber peinigen und tödten lassen, ehe sie ihre Beute loslassen, so läßt auch der Geizige eher Alles über sich ergehen, als er einen Theil seiner habe dem Glücke Anderer, oder seinem eigenen Besten zum Opfer bringt. Balerius Marimus in einem schonen Abschnitte vom Seize (dictorum factorumque l. IX. c. 4.) nennt ihn daher mit Recht pecuniae miserabile mancipium.
- 3) Der Geig ift nicht ein Laster, sondern ein Inbegriff vieler Gunden, weil er leicht jum Bucher, jur

# 276 Dritter EBell. 3metter Mbfcnitt.

Sarte gegen Andere, jur Ungerechtigfeit gegen fich felbft, oder doch gewiß jur Unterlaffung aller Pflichten der Menschenliebe, des Wohlwollens und zu einem freudenlosen und schmachvollen Dasenn fuhrt. Ereflich sagt abermals von dieser Chorheit der nicht genug gelesene Prudentius a. a. D.

nec sufficit amplos
Impleuisse sinus, iuuat infarcire crumenis
Turpe lucrum et grauidos furtis distendere fiscos,
Quos laeua celante tegit, laterisque sinistri
Velat opermento: velox nam dextra rapinas
Abradit spoliisque ungues exercet aenos.
Cura, famis, metus, anxietas, periuria, pallor,
Corruptela, dolus, commenta, insomnia, sordes,
Eumenides variae monstri comitatus aguntur.

4) Sich felbft peinigend und im Leben verspottet fur de tet baber ber Geißige ben Cob und muß bas, mas er gefammlet bat, Underen ohne Dant und Achtung in die Sande liefern. Gleich einem Bluts fauger hat er bisher fremde Guter verschlungen; et genießt fie aber nicht und gonnt fie doch Niemanden; er verscharrt fie, wie die Mongearts am Genegal, in Solen und Gruften, gittert vor dem Gedanten, fie auf immer verlaffen ju muffen, und fragt noch, wenn ihm der Tod icon auf der Lippe ichwebt, nach bem Cours des Geldes und dem Stande der Staats Bas mag er in ber Stunde des letten Rampfes fublen, und mit welcher Berfaffung wird Die an eine glanzende Erdscholle gebannte Seele in die Emigfeit übergeben (Luf. XII, 20)! So wichtig

ist es, das Geld nur als Mittel und nie als Zweck zu betrachten, es im Kopfe und nicht im Herzen zu haben, es sich als einen nützlichen Diener unterzus ordnen, nie aber es zum Herren zu erheben, dessen Knechtschaft so drückend und überwältigend wird.

Xenophontis Cyropaedia l. VIII. Persii satyra VI. Senecae epist. CXV. Platners Aphorismen, neue Ausg. B. II. §. 882 ff. Charron de la sagesse l. I. chap. 22. Porsche's Einseitung in die Morel E. 307 f.

### S. 147.

## Die Berichwendung.

Der Gegensat des Geißes ist die Verschwendung, oder die Verschleuderung des Sigenthums
in einem ungemessenn Auswande. Urtheilslosigkeis
in Beziehung auf den Werth des Geldes, leichter
Gewinn und Erwerd desselben, eine gutmuthige
Willenslosigkeit, Hang zum Mohlleben, Beschränkung der Gedanken auf die Gegenwart und ein
leichtsinniges Vertrauen auf das kunstige Glück
sind die Hauptquellen dieses Lasters. Es ist
aber als Unbesonnenheit und Zerflossenheit des Gemuthes, wegen seiner verderblichen
Kolgen, und als ein entschiedener Misbrauch
ber zu stellichen Zwecken anvertrauten Guter
verwerslich und wird gemeiniglich von großer
Schmach und tiesem Elende begleitet.

Das romifche Recht nennt benjenigen einen Bers fcmenber, ber feine Ausgaben nicht ju regeln weiß;

prodigus est, qui expensarum neque modum habet, neque finem. Digesta XXXVII, 10. 1. Diefe Unmäßigfeit in Dem Gebrauche Des Eigenthums befteht nicht fowohl barinnen, bag man bon fremdem und erborgtem Gute, fur beffen Biebererftattung feine Giderheit borbanden ift, großen Mufmand macht; denn das ift vorber Betrug (guf. XVI, I ff.), ebe es Bergeubung wird. Die Berfchwendung ift viel mebr eine leichtfinnige Unbemeffenbeit ber Musgaben; ein offenbares Digverbaltnig bes Befiges und Erwerbes ju bem Bedarf bes Augenbliches; namentlich ein ungleiches Berhalts nif des Aufwandes fur den Lugus ju den foliden Lebensbedurfniffen. Dan balt fich ein beer von Bedien ten und bezahlt den fleißigen Arbeiter nicht; man ichafft Bagen und Roffe an und miethet eine prachtige Loge im Theater, bleibt aber mit dem honorar fur den Unterricht feiner Rinder im Rucfftande; man giebt prachtige Gaft mabler und lagt fein Gefinde Jahre lang auf Den ber Dienten Lobn barren. Go bermendete Ludwig der funf gebnte bon Franfreich wochentlich zwei Millionen auf fein Serail, ber Birfchpart genannt, und ließ feine fleißigften Diener mit hunger und Mangel fampfen (vie privée de Louis XV. Londres 1781. t. III. p. 26). Diefe Thorheit ließe fich faum erflaren, wenn es nicht Menichen gabe, die den Werth des Geldes, die Unftrengung und Mube bei feinem redlichen Erwerbe ganglich uber feben; nicht Menfchen, welche mabnen, bas, mas fie fcnell, oder ohne große Unftrengung erworben baben, fonne fein Ende nehmen; nicht millenslofe Befchopfe, die jeden Ginfall bermirflichen, jede

Baare ankausen, jedes Vergnügen genießen, jeden Abens heurer beschenken wollen; nicht prachtlieben de und enu flüchtige Personen, welchen das Geld durch ie Hande fällt, weil sie den Glanz eines großen Hauses ar das höchste Lebensglück halten; nicht leichtsinsige, die unbekümmert um den Ausgang und den nahen Ichluß der Rechnung nur den Genuß des Augenblickes efassen; nicht Thoren endlich, die den gegenwärzgen Mangel durch fühne Berechnungen ihres fünstigen irwerbes, einer reichen Erbschaft, oder des großen voses in der Lotterie begegnen wollen. Diese Handsungsweise ist aber

- 1) un befonnen und ein Beweis ganzlicher Gestant antentofigket, da ein mäßiger Berstand schon binreicht, das Ordnungswidrige, Zwecklose und Widersprechende derselben einzusehen. Wer bei seinem schon sinkenden Eredit dem Wucherer das Doppelte und Dreifache dessen verpfändet, was er empfangen bat, muß unglaublich verblendet senn, wenn ihm der nahe Untergang seines Hauswesens nicht vor Augen schweben soll. Auch beweißt der Verschwender
- 2) eine gangliche Zerflossen heit seines Willens, oder einen ganglichen Mangel an Selbstbeherrschung, der den nächsten Sinnenreiz gar nicht überwinden kann. Er kauft, was ihm angeboten wird, und legt es bei Seite, er macht Anderen Geschenke und muß selbst borgen, er bewirthet auswärts seine Freunde und läßt zu hause die Familie darben, er verspricht, ein anvertrautes Gut treu auszubewahren, und setzt es sofort für seinen Bedarf in klingende Münze um. Diese Charakterlosigkeit ist der Lod aller Lugend.

### 280 Dritter Theil. 3meiter Abichnitt.

- 3) Begreislich sind daher Vergehungen aller Art immer im Gefolge der Verschwendung. Zunächst Zerstreuung, Mussiggang, Flüchtigkeit, Stolf, Nachlässigseit im Beruse, Spielsucht, Wollust und Ueppigkeit. Aber sehr oft handelt der Verschwender auch treulos gegen den Staat, betrügt seine Gläus biger, verführt Andere zu ähnlichen Unordnungen, gewöhnt seine Familie an alle Neiße der Weichlichkeit und des Wohllebens und giebt sie dann bald bitterer Armuth und schmerzlichen Mangel bin.
- 4) Daher die empfindliche Strafe, welche dieser Thorheit fast immer auf dem Fuße folgt. Bon seinen Gläubigern verfolgt, von den Sesährten seiner Lust verlassen, von den Bessern verachtet, vom Staate entwürdigt bringt er seine letzten Jahre hülstos, in peinlicher Dürstigkeit, unter bangen Gesühlen der Schaam und Reue hin, wenn er sie nicht, seiner Freiheit beraubt, im Kerker verseuszen muß. Die Schrift warnt deswegen auch vor diesem Laster mit Ernst und Nachdruck (Sprüchw. XXIII, 3. 23. Jes. LXV, 8. Sirach XVIII, 32 f. Joh. VI, 13. Mart. VIII, 8).

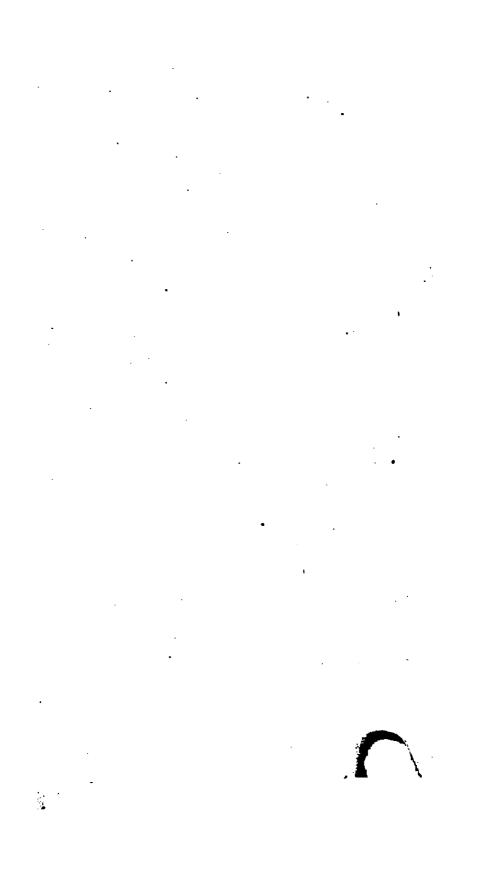

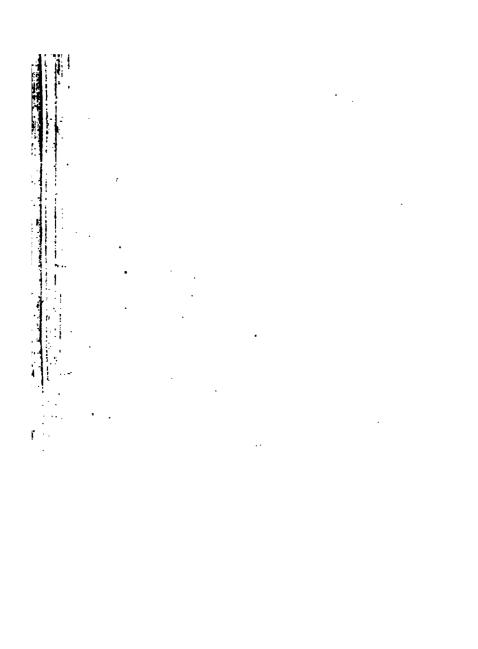





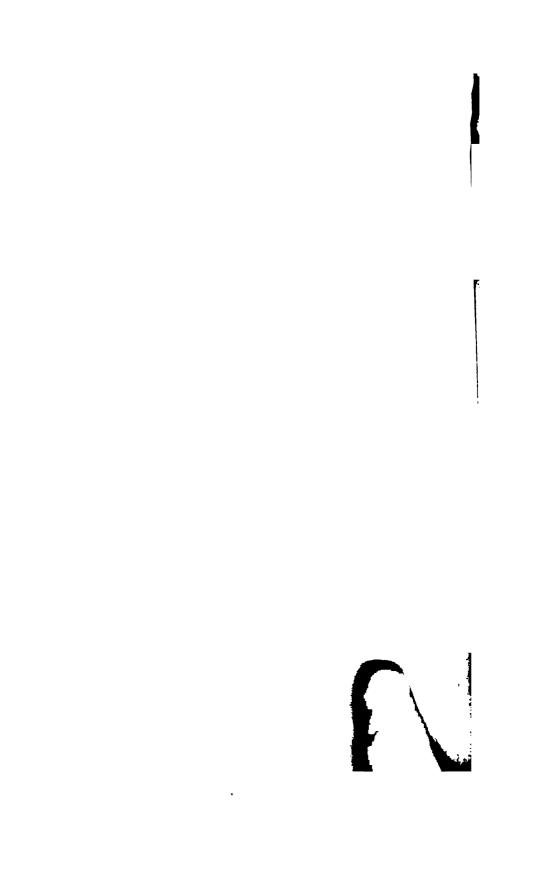

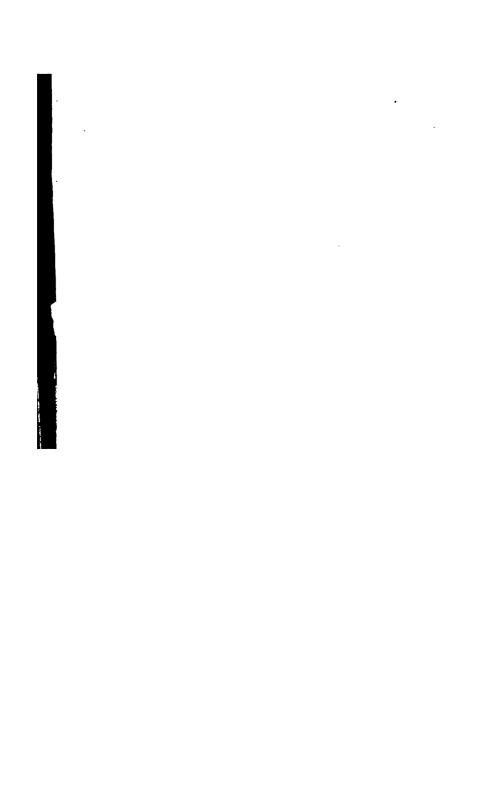

# JAN 1 6 1939

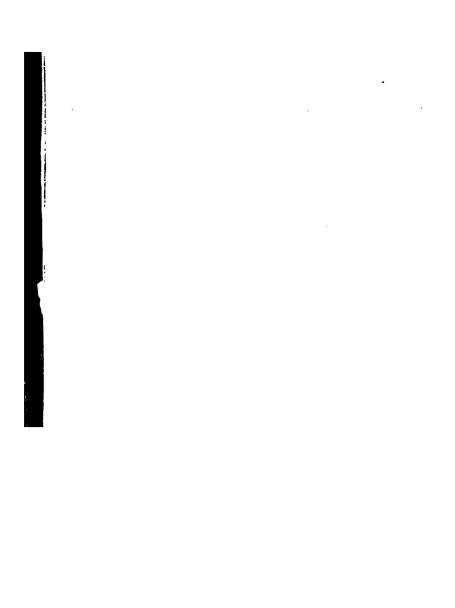



`

